

### Presented to The Library of the University of Toronto by

rrof. N. H. VanderSmissen



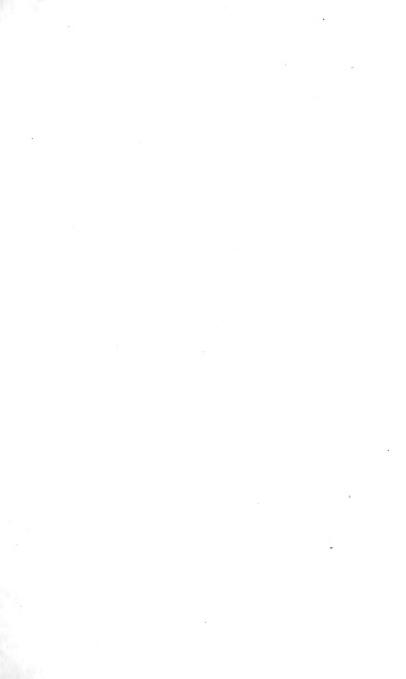

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto





Die

# deutsche Aationalliteratur

Des

### neunzehnten Jahrhunderts.

Literarhistorisch und kritisch dargestellt

nou

#### Rudolf Gottschall.

Vierte vermehrte und verbesserte Auflage.

3weiter Banb.

4143/

Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. 1875.



#### Erstes Yauptstück.

## Deutsche Originalgeister und die jungdeutsche Sturm- und Drang - Periode.

--2002-

#### Erfter Abschnitt.

Wesen und Bedeutung der modernen Poesie. Die Juli-Revolution und der deutsche Liberalismus.

> Liberale Tendenzen der Geschichtsschreibung. Rotteck, Welcker.

Es wird immer mißlich erscheinen, in dem kurzen und naheliegenden Zeitraume einiger Decennien markirte Abschnitte des
geistigen Lebens anzunehmen. Dennoch kann Niemand verkennen,
daß die deutsche Literatur seit 1830 ein wesentlich neues Gepräge
trägt und wenn auch weder das classische, noch das romantische
Element in ihr erloschen ist, so steht doch die Mischung beider
unter einem neuen Bindungsgesetze. Indem diese neueste Literatur
zu ihrem materialen Princip das moderne Leben, seine Ideen
und Interessen erhebt, hat sie gleichzeitig die antikissiende Richtung
der Classische, wie die mittelalterliche der Romantiker überwunden
und das volksthümliche Streben der Letteren erst zu wahrhaftiger
Eristenz gebracht. Natürlich waren die geistigen Lebens-Elemente
der Neuzeit schon in unseren Classistern, in Goethe, Schiller und
Jean Paul, ebenso, wenn auch in trübster Gestalt, in den Romantikern vorhanden; aber der geistige Entwickelungsproces besteht eben

darin, fie mehr und mehr aus fremdartiger Mischung zu befreien und in eigenster Gestalt aufzufangen und festzuhalten. Daß viele flare und trube Stromungen aus dem Reiche ber Clafficitat und Romantit noch felbstffandig und unvermischt im modernen Lebens: strome fortfluthen, ift bei ber Rabe ber Beit eben fo menig ju vermundern, wie die Seilsamkeit der classischen Tradition und felbft ber romantischen Emancipation ber Phantafie zu verfennen; aber es murbe von wenig Inftinct und analytischer Scharfe zeugen, wenn man über biefer fich vordrängenden geistigen Bermandtschaft die icharfen Grengicheiden übersehen wollte, welche eine neue geiftige Epoche von der vergangenen trennen. Diefe neue Epoche bat erft begonnen und ift in einen Knäuel von Reactionen verftrickt, aber fie bat trop deffen ichon viel Erfreuliches und Bedeutendes bervorgebracht. Benig fruchtbringend ift die Bornehmheit, welche ihre Erifteng ignorirt, ober ber Migmuth felbft moderner Rritifer, ber fich nach bem Berfommen einzelner verheißungsvoller Bluthen bagu neigt, ihr ben Charafter bes Epigonenhaften aufzudrucken. Ihre Erifteng anzuerkennen, auf ihre gefunden Triebe, auf ihre ber Sonne ber Butunft zugewendeten Bluthen bingumeifen, aus der Verworrenheit ber Tendenzen den Bug geiftiger Ginheit hervorzusuchen, fich in bie Mannigfaltigfeit ihrer Leiftungen liebevoll zu versenfen: scheint und die murdigfte Aufgabe bes modernen Literarbiftorifers, die einzige Art und Beise, in welcher er ber Literaturgeschichte ber Bufunft vorarbeiten fann.

Unsere classische Literatur hatte vorwiegend den Anstrich einer gelehrten Poesie und verdankte ihre Bolksthümlichkeit nur der gewalztigen Macht der Genies, die sie schusen. Die Romantik suchte ihr gegenüber nach einem volksthümlichen Inhalte, doch griff sie sehl, indem sie denselben in den Schöpfungen mittelalterlicher Poesie, in Neudichtungen im mittelalterlichen Geiste zu sinden glaubte, da diese Bolksthümlichkeit selbst eine gelehrte war, und der germanistische Charakter dieser Gelehrsamkeit dem Bolksbewußtsein die wissenschaftlichen Vermittelungen keineswegs ersparen konnte. Wenn eine Bolkspoesie, die instinctmäßig producirt, bei den gebildeten

Nationen unseres Sahrhunderts nur einen untergeordneten Werth beanspruchen fann, indem bei ihnen selbst der Inftinct von ben Ginwirfungen der allgemein geiftigen Utmofphäre beherricht wird und nur reproducirt, mas ihm poetisch angeflogen ift, so fann die Bedeutung der modernen Bolfspoefie nicht in diefer bewußtlofen Entstehungsweise, sondern nur in einen Inhalte liegen, der die Beifter und Bemuther der Ration beschäftigt, und in einer Form, welche gefügig und geschmeidig ift, diesen Inhalt in fich aufzunehmen und fid dem empfänglichen Ginn ohne alle Commentare einzuschmeicheln. Diese beiden Bedingungen hatten weder die romantische, noch die elassische Poefie vollkommen erfüllt. Darin lag der Ausgangspunkt für die Nothwendigkeit einer neuen, lite= rarifden Bewegung, welche zugleich alle geistigen Gestalten in fich aufnehmen mußte, die ber raftlos fortarbeitende Beltgeift auf feiner Bahn als Merkzeichen ber Entwickelung gurudgelaffen. Das Moderne, das materiale Princip der neuen Poefie, erschöpfte daher die gange geiftige Lebensatmosphäre ber Reuzeit und trat Die Erbichaft alles beffen an, mas die Wiffenschaft, die Befellfchaft, ber Staat und die Rirche in den gewaltigen Ummalzungen Dieses Jahrhunderts erzeugt und hinterlassen, sagte sich von der tunstvollen elassischen, von der traumerischen romantischen Mythe los, ohne weder das classische Ideal der humanitat, noch das romantische der phantasievollen Innerlichkeit zu verleugnen, sondern indem es jenes aus feiner olympischen Sobeit gur Bahr= beit in allen Lebensverhaltniffen, dieses aus feinen subjectiven Marotten zur Bucht und seelenvollen Unterordnung unter bas bobere Allgemeine zu bestimmen suchte. Der auf fich felbst stehende Menschengeist ift der Beros biefes modernen Ideals; der unendliche Reichthum der Erscheinungewelt sein unerschöpflicher Stoff. Rein Zeitalter der Geschichte ift ihm verschloffen, Die Belt fteht ihm offen. Diefe Maffe bes Materials murde er= druckend fein, wenn ber Instinct bes modernen Beiftes nicht als todt und bedeutungelog fortwerfen mußte aus der unbegrengten Bulle, mas ihm widerspricht ober ihn nicht berührt. So muß die

Bergangenheit von ihm wiedergeboren, das allgemein Menschliche von den Schlacken der historischen Particularität geläutert werden. Rur der Tiefblick des Genius erkennt die ewige Bedeutung aus der vergänglichen Schaale heraus und wählt aus jeder Zeit, was allen Zeiten angehört. Es gehört daher wahrhafte Begabung dazu, die Vergangenheit im Sinne des modernen Ideals zu erfassen, in welchem erst das allgemein Menschliche zu seinem vollen, ungetrübten Rechte kommt. Die Gegenwart aber und die nächstliegende Zeit bietet von selbst den angemessenen Stoss dar, in welchem sich der moderne Geist volksthümlich bethätigen kann.

Wenn fo bas materiale Princip zweifellos dasteht: fo muß bas formale fich erft burch manderlei Schwankungen Bahrungen burchtampfen. Die romantifche Willfur ber Phan: tafie muß verworfen werben, benn fie fann es meder ju Runft= fcopfungen bringen, noch in ihren traumhaft gerfließenden Rebel: bildungen, in diefer Dammerung von Mythe, Marchen Bifion, den Menschen und die Belt in flarer Gestalt erfaffen. Die moderne Poesie knupft daber an die classische Tradition wieder an, welche von der Romantit unterbrochen worden. Romantif hatte alle Runftgattungen vermischt und im Style des Polonius lurifch : epifch : idullische Tragitomobien geschaffen. Die moderne Poefie tehrt zur Autoritat Leffing's jurud, welche eine fcharfe Sonderung der Runfte und ber poetischen Gattungen verlangt. In ihrer erften Gabrungsepoche, welche von 1830-1840 geht, ift fie noch von romantischen Ginfluffen beberricht; bas moderne Ideal ift noch eine Tendeng, die in glanzenden Aphorismen, in fritischer Novelliftit, in productiver Kritit, in formlosem Sturm und Drang, turg in ber gangen romantischen Beise verfolgt wird, und nur bie lorit zeigt die Unfange felbfiffandiger Bildung; aber feit 1840 sondern fich die Battungen, die geistige Bahrung gewinnt einen funftlerischen Niederschlag, Die Lyrif nationale Beden: tung, bas Drama wendet fich bem Theater wieder gu. Die Literatur ftrebt im edelften und verftandigften Ginne nach Bolfethumlichfeit. Bir tonnen baber von 1840 ab bie einzelnen poetischen Gattun=

gen in selbstständiger Entwickelung verfolgen. Indeffen bindern gablreiche ungunftige Ginfluffe noch die Gicherheit bes Styles und Die unbezweifelte Unerfennung der nationalen Bedeutung der neuesten Die alten Richtungen drangen sich noch in herber Ginseitigkeit, bewundert von vielen, mitten durch das moderne Leben, fie rufen nachbichtungen und Studien hervor, welche auf die gange Beit den Schein des Epigonenthums werfen; die Maffe des ju Tage liegenden Stoffes verlockt den principlosen Dilettantismus, und die industrielle Ausbeutung der Literatur verengt den bedeutenden Talenten Die Bahn; Die Saft der Aneignung und Der prickelnde Reiz momentaner Geltung fehrt das Tendenziofe bervor, und feine fchroffe Faffung ruft Staat und Rirde gegen die Literatur in die Schranten; der Mangel durchgreifender fritischer Autoritäten bewirft eine Anarchie bes Urtheils, welche durch die Einseitigkeit "Lorberflechtender" Parteien, durch scharfe provinzielle Sonderungen, durch die schroffe Trennung von Nord und Gud noch erhoht wird, und fo scheint fich die Literatur in Literaturen aufzulofen, und in einem Wirbel von Talenten jedes Dag und jede Beltung verloren ju geben. Doch trot diefer Uebelftande, die dem Gingelnen den Beroismus bes Rampfes und oft ber Refigna= tion auferlegen, geht die Literatur in maffenhaftem Frontmariche einen bedeutsamen Gang; der Ausdauer tudtiger Naturen gelingt es, fich durch alle Unfeindungen bes Stepticismus, ber fich theils als pedantische, theils als frivole Kritik, als Unglauben an die Berechtigung der Poesie in unserer Zeit oder an die productive Rraft biefer Generation zu erfennen giebt, zu einer, wenn auch bedingten, allgemeinen Anerkennung Bahn zu brechen, und indem in neuester Zeit felbst ber Staat wieder beginnt, diese auszusprechen und die moderne Poefie zu begunftigen, icheint fich die Ginheit der Literatur und des nationalen Lebens in erquicklich friedlicher Beise vollenden zu wollen.

Unsere Aufgabe ift es junachft, die moderne Sturm= und Drangepoche der jungdeutschen Gahrung und ihre Voraussehungen ju schildern. Da diese Epoche fast instinctiv die politischen und

socialen Erscheinungen in unausgegohrener Doeffe zu flüchtigen Bestalten zusammenballte, ba fie besonders an einzelnen bedeutsamen Charafteren des öffentlichen Lebens den geiftigen Proces des Jahr= hunderis nachzuweisen suchte: so geht ihr Inhalt fast ohne Rest in ben gegebenen großen Typen der Zeit auf, und wir muffen Diesen geiftigen Verfonlichkeiten und Greigniffen, zu deren Auslegern fid) die jungdeutschen Autoren machten, vor allem unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Und in der That, wenn wir die Juli-Revolution und die Begel'iche Philosophie, die Beltfahrten eines Pückler:Muskan, die biographischen Marmordenkmale eines Barnhagen, das hernberwirken der großartigen Zerriffenheit eines Lord Byron und der psychologischen und socialen Anatomie einer George Sand, die Dratel einer Rabel und Bettina naber in's Auge gefaßt haben, so befinden wir uns im geistigen Mittelpuntte ber jung= deutschen Epoche, baben ihren gangen Inhalt so erschöpft, daß und nur die Berschiedenartigkeit ber Auffassung je nach dem Typus ber gabrenden jungen Talente und die individuelle Bedeutung berfelben, wie fie fich in ben einzelnen Werken offenbart, zu ffizziren übrig bleibt. Bas indeß die Segel'sche und die moderne Philosophie felbst betrifft, so ift ihr Ginfluß so tief und weit über diese Epoche binausgreifend, daß wir ihrer Entwickelung eine besondere, ein= gebende Abtheilung dieses Wertes widmen und uns daber bier mit allgemeinen Andeutungen und der Borwegnahme bedeutsamer Einzelnheiten begnügen muffen.

Der Zusammenhang der Literaturgeschichte mit der Weltgeschichte ist in seinen großen Fresconmrissen ebenso wenig zu leugnen, wie im schlagenden Zusammentressen einzelner Thatsachen. Dennoch würde es eine bedenkliche Einseitigkeit verrathen, wenn man die eine ganz auf die andere visiren und verkennen wollte, daß, wie der Staat, so auch die Literatur eine selbstständige Entwickelung hat, welche nicht einmal in ihren Ansangs- und Endpunkten mit großen Weschichtsereignissen zusammenfällt. So ist die Entwickelung der romantischen Richtung aus der elassischen von historischen Voransssschungen saft ganz unabhängig, wenn sie auch in ihrem Verfolge

durch die Unterdrückung Deutschlands zu einer immer mehr patriotischen Wendung bestimmt wurde. Diesen Patriotismus hat aber Körner, der mit der Romantik in gar keiner Beziehung stand, viel vollgültiger und anerkannter ausgesprochen, als etwa Kleist und Fouqué. Bedeutender war der Einfluß einer im Ganzen sernsliegenden Erscheinung, wie die Juli-Revolution auf die deutsche Literatur und besonders für den Bruch mit der Nomantik, weil sie selbst diesen Bruch mit ihr, die sich in Frankreich als heilige Restaurationspolitik verkörpert hatte, darstellte. Sie war daher nicht ein mächtig und drangvoll in die nächste Nähe gerücktes Geschichtsereigniß; sie war mehr ein elektrischer Schlag der Tendenz, der eine Poesie der Tendenzen wecken mußte, die schon vorher weit verbreitet in der Lust steckte.

Die europäische Atmosphäre war mit vielen ungefunden Dunften geschmängert, welche die Stagnation eines langen Friedens darin angesammelt hatte. Man zehrte an den Reminiscenzen der Bergangenbeit; man ichien auf die Bufunft zu verzichten. Die frangöfische Revolution und das Napoleonische Weltregiment hatten die Schöpfungefraft des geschichtlichen Beistes in so großartiger Beise an ben Tag gelegt, die außern und innern Berhaltniffe ber Staaten fo gewaltsam über den Saufen geworfen, daß fich die Bolter nach Rube ju fehnen ichienen, und das Friedensfürstenthum der beiligen Allianz anfangs freudig begrüßt wurde. Doch als die Diplomatie begann, ben Besithtand der Fürsten zu regeln, ohne die Intereffen ber Bolfer zu befragen, und mit übertriebener Ungft vor geiftiger Regsamkeit, beren vulkanische Wirkungen noch ichreckhaft vor den Bemuthern ftanden, alle Stromungen in das engfte Bett einzu: bammen; als die Jugend, die Bufunft, der Fortschritt zu Berbrechen gestempelt murben: ba bemächtigten fich Migmuth und Unzufriedenheit aller ftrebenden Beifter, und es begann gegen die allgemeine Restauration in Staat und Kirche, Recht und Sitte, theils in geheimen Bundniffen und Berschwörungen, theils in wissenschaftlichen Doctrinen eine heftige Opposition. Die Berstim= mung über die Thatlofigfeit der Zeit, über die Beiftlofigfeit und

Unproductivität der reactionairen Richtungen, über die mumienhafte Erstarrung des europäischen Lebens gewann in den begabteften Beiftern jenen zwischen blafirter Beltmudigkeit und polemischer Berbitterung ichwankenden Ausdruck, ber in ber poetischen Bestalt Bord Byron's topifd geworden ift. Der englische Spleen, Die Sucht nach Driginalität, die fühnste Mijdung von Lebensluft und Lebenssattheit, die Bergweiftung im Rausch und ber Rausch in ber Bergweiflung, die Sinnlichkeit ohne Frische und boch voll Trop gegen die Prüderie, die Perfonlichkeit in tecffter Opposition gegen fociale Schranken und boch ohne eigenen Salt vereinigten fich mit einem Talente voll seltener Energie, von glübenoftem Colorit, von bitterfter Scharfe, von großer Bragie rhothmischen Schwunges und seelenvoller Bedantenbewegung. Die Contraste Diese Salentes waren zu bedeutend, um fich in großen Schöpfungen gu funftlerifder Sarmonie zu verschmelgen; aber seine bamonische Erscheinung war ein gewaltiges Ferment dieser Epoche, und als die Bulfane ber Geschichte erloschen schienen, that fich bier ein geistiger Bulkan auf, der neue Erschütterungen verfündete. Der haß Altenglands gegen Napoleon fprad, fich in Byron's glubenden Oden aus; aber nicht geringer war feine Berachtung ber europäischen Befreiunge: helden, eines Wellington und Blucher, und in seinem ,ehernen Beitalter" geißelt er ben Congreß von Berona und seine fürstlichen Repräsentanten mit maßlosem Sobne. Sier und in seinem "Don Juan" wird biefer Sohn germalmend, wenn er bas men= Schenschlachtende Rosafenthum mit seinem fofetten Bildungefirniffe und die blutige Glorie eines Sumarom verspottet. Dagegen loderte Bpron's poetische Sompathie für alle unterdrückten Nationen, für alle nationalen Befreiungstämpfe in bellen Flammen auf. Go trat er für Italien und Bellas felbft mit feiner eigenen Perfon: lichkeit in die Schranken. Der Sinn für geschichtliche Große und geschichtliches leben vereinigte fich bei ihm mit ber Gebusucht nad Thaten, und für biefen erstickten Thatendrang ber Reftaurationsepoche und alle seine Restererscheinungen in Ropf und Berg,

für alle Blutstockungen im Geäder dieser Zeit hat er den mach= tigen geisterbeherrschenden Ton angeschlagen 1).

Bar der Thaten: und Freiheitsdrang des Englanders fosmopolitisch, über Europa hinübergreifend und felbst die großen Beifter Nordamerika's beschwörend, so blieb er in Frankreich national= patriotisch, von den Reminiscenzen der jüngsten, großen Vergangen= beit zehrend; und die jugendliche Lebendigkeit des von folden Traditionen genährten frangofischen Beistes tonnte die diplomatischen Ginfdrankungen, das softematische Buruckschrauben auf politische Buftande, deren Saffenswürdigkeit die großen Beltbewegungen erzengt hatte, nicht ertragen. Go riefen die verhängnigvollen Ordonnangen Karl's X. die Julirevolution, den Sturg bes Suftems und ber Dynastie hervor und begründeten an der Stelle bes gott= lichen Königthums und der grundfäglichen, auf Adel und Rirche gestütten herrlichkeit der legitimitat ein flug balancirendes burger= freundliches Regiment auf constitutioneller Grundlage. Die noch unvergessene Größe und europäische Bedeutung Frankreichs machte die Wirkungen dieses Umfturzes für alle Staaten empfindlich. In Deutschland bot der Constitutionalismus, in fo weit er in Folge der Bundes: und Wiener Schlufacte eingeführt mar, ein freud. loses Bild wenig ersprießlicher Streitigkeiten ber Staatsgewalten, die durch fein Schaufelfpstem in beständiger, doch mehr mechanischer Bewegung gehalten wurden. Die formellen und noch bagu erfolglosen Debatten absorbirten eine geistige Thatigkeit, ber es an Stoff und allgemeinem Interesse fehlte, und die durch hundert Rücksichten an der Fortbildung der Berfassungen gehindert wurde. Rur in wenigen gandern wie in Baden zeigte das öffent= liche Leben frische Entwickelung und nahm einen Anlauf gur Bildung jener politischen Charaftere, die als Führer der öffentlichen Meinung, Selden des Burger- und Bolksthums und Bertreter liberaler Ideeen die constitutionelle Munge erft in Cours

<sup>1)</sup> Bergl. Portraits und Studien von Rud. Gottschall. Literarische Charafterköpse. Erster Band: "Lord Byron und die Gegenwart."

segen. Die Julirevolution schien auch in Deutschland der constitutionellen Partei, wenigstens in den Staaten zweiten und dritten Ranges, jum Giege ju verhelfen. Bu ihren Führern gehörte vor allem Rarl von Rotted (1775-1840), badifcher Deputirter und Professor, eine tuchtige Perfonlichkeit, Reprafentant bes lopalfreifinnigen Staato: und Beltburgerthums, des Bernunftrechts gegenüber dem muftifchehiftorifchen, einer gefunden, aber nicht tief= greifenden Auftlarung, Gegner aller Tradition und Speculation und hiftorifer mit liberalen Tendenzen. Die Bedeutung feines Charaftere gewinnt, wenn wir in ibm ben erften Eppus einer praftifch : tuchtigen und volksthumlichen Gelehrsamkeit, den Bund der Wiffenschaft und des Lebens, ihren Uebergang aus der Aula auf bas Forum begrußen. Die tuchtige Gefinnung eines Juftus Mofer ichien wieder auferweckt. Dabei mar die Stellung ber politischen Parteien in jener Zeit eine so feste und unverrückte, daß einem öffentlichen Charakter wie Rotteck alle bedenklichen Conflicte mit weiter gehenden Tendenzen oder unloyalen Bemegungen erfpart murden. Das Schidfal ber Bortampfer des Liberalismus, Bürgerfronen und Potale auf ber einen, Penfionirungen und Nichtbestätigungen auf der andern Seite, ein Schicksal, das es zu keinem tragischen Schwunge, wohl aber zu burgerliche gemüthlichen Rührungen und Begeifterungen brachte und im Conflicte zwischen ber Gefinnung und dem Gehalte aufging, traf Rottect in Deutschland zuerst in einer Aufsehn erregenden Beise und nadift ihm seinen Freund Belder (1790-1869), ben begeistertsten Doctrinair des Liberalismus, von einer warmen, heftigen, oft geifernden Lopalität eines auf das Bernunftrecht begründeten Patriotismus, der die Tribune zum Katheder und den Katheber zur Tribune machte, mit einer in allen Paragraphen Ueberzeugung und einer unerschütterlichen Redlichkeit. Bährend Rotteck starb, ehe der Fortgang der politischen Bewegung fie ans einer conflitutionellen zu einer conflituirenden machte, wurde Belder noch in die Revolutionen von 1848 mit verwickelt und trat natürlich auf die Seite der gemäßigten Parteien. Rotteck

und Belder festen ihren Tendengen im "Staatslericon" (15 Bbe. 1834-44, 3. Mufl. 1856-66) ein dauerndes Denf: mal, indem in diesem Berke alle politischen Fragen vom Standpuntte bes Liberalismus, aber mit eingehender Brundlichkeit bifto= rifder Untersuchungen behandelt wurden. Doch noch bedeutsamer für die Physiognomie der Zeit mar das Auftreten Rotted's als Siftorifer; denn in seiner "Allgemeinen Geschichte" (9 Bde. 1813-27) machte er zum ersten Male ben Berfuch, die gange Beltgeschichte mit der Fackel des Liberalismus und der vernunftrechtlichen Joecen gu beleuchten, benselben Magitab an bas Alterthum, bas Mittelalter und Die Neuzeit anzulegen, Demosthenes und Philipp, Brutus und Cafar, Robespierre und Napoleon vor das Forum der badifden Linken gu citiren. Man mußte nicht, follte man die Dehnbarkeit oder Bewalt= famfeit diefes Magstabes mehr bewundern; doch fonnte dem geiftigen Charafter und der Entwickelung der einzelnen Beschichtepochen nicht ihr Recht widerfahren, indem es dem Siftorifer weniger auf ein plastifches Berausstellen ihrer Gigenthumlichkeiten ankam, als auf eine rhetorischeplaidirende Advocatur bestimmter politischer Abstractionen. Bie Leo bas feudale Princip, das er der Neuzeit auforingen mollte, schon im Alterthume aufzuspuren suchte und, mas nur nach ftandifcher Bliederung schmeckte, mit apostolischem Feuereifer vertheidigte, mochte daffelbe auch den dunkelften und bedeutungsloseften Zeiten des Staatslebens angehoren; wie er die Berbrennung Servet's durch Calvin als eine rühmenswerthe That verherrlichte und überhaupt die Beltgeschichte vom Standpunkte eines renommistischen Fanatis= mus aus ichrieb: fo fuchte Rotted mit Borliebe überall den verwandten Pulsschlag der liberalen Tendenz und zog die geschichtliche Große, die nicht in seine Rubrifen paßte, herunter von ihrem Piedeftal. So wenig diese tendenziose Farbung der Geschichtsichreibung dem Ideal derselben entsprach, so übte fie doch einen weitgreifenden Einfluß und eine beilfame Birfung aus, indem fie die Stagnation, welche die bloge Belehrsamfeit in den geschichtlichen Darftellungen bervorbringen mußte, durch die Barme der Gefinnung und durch bie praftische Bedeutung in Fluß brachte.

#### Zweiter Abschnitt. Deutsche Originalcharaktere.

Alexander von Humboldt. — Wilhelm von Humboldt. — Fürst Pückler-Muskan. — Adalbert v. Chamisso. — Varnhagen v. Euse.

Die Ereignisse des Tages, welche die Geschichtsschreibung mit liberalen Tendenzen befruchteten, mußten die Literatur aus dem selbstgenugsamen Kreise der Romantik hinaus in das öffentliche Leben drängen. Doch noch bedeutender wirkte eine Reihe von Persönlichkeiten, die theils ganz andere poetische Perspectiven in der realen Belt eröffneten, als sie die Traumwelt der Romantiker erschlossen hatte, theils den Zusammenhang der elasse schen Ueberlieferung und des guten, von den Romantikern mißehandelten Geschmackes aufrecht erhielten, theils durch eine vielseitige, den Interessen des modernen Lebens zugewendete Beweglichkeit die Ausmerksamkeit der Nation sessellen.

Wenn wir hier zuerst ben Nestor ber enropäischen Biffen= Schaft, Alexander von humboldt (1769-1859), nennen, fo liegt es teineswegs im Bereiche unferes Wertes, Die Bedeutung Dieses großen Gelehrten für die Wiffenschaft auch nur stiggiren gu wollen; denn ein fo umfaffendes, über fo lange Beit, über alle Bonen hinübergreifendes Wirken, fruchtbringend auf allen Bebieten der Naturmiffenschaft, der lander= und Bolferkunde, murde ein umfangreiches Nationalwert zu vollständigster Beleuchtung brauchen. Doch die Anregungen einer folden bervorragenden Perfonlichkeit und ihrer Leistungen für das gange geistige Leben der Nation ent= ziehen sich unserer Betrachtung nicht. Unberührt von den musti= ichen Offenbarungen der Naturphilosophie und ihrer phantastisch schimmernden Beisheit, ging die Naturforschung in ftricter Ge= diegenheit ihren festen Bang und bereicherte stets mit neuen. sicheren Resultaten die überlieferten Schage des Wiffens. Waren die wissenschaftlichen Reisen nach dieser Seite bin von den ersprießlichsten Folgen, so waren fie es noch mehr fur die

Bildung eines freien und großen Weltfinnes, fur bas Durchbrechen fleinstädtischer Schranken in Leben und Literatur, fur das Berstäuben haltloser Phantaflegebilde und unfruchtbarer Theorieen. Die romantische Naturpoefie ichmarmte in ben markischen Riefer= wäldern umber - welch ein großartiger Horizont, welche Külle von neuen Naturbildern that sich auf, seitdem ein Reisender, wie Alexander Sumboldt, mit diesem feinen Geschmacke für landichaft= liche Schonheit, mit diesem geistvollen Formenfinne, mit diesem Beltüberblicke voll glangender Combinationen, dem aus der Fulle von Lebensbildern das allgemeine Gefet frifch wie ein neues Lebens: bild entgegensprang, Afien und Amerika durchpilgert hatte! Diefer Beros des Biffens und Forschens, auf Indianertahnen durch die Katarakten von Atures und Mappure schwimmend, durch die Blanos von Calabago mandernd, die Cordilleren besteigend und den Ural und Altai, Boben meffend und Tiefen ergrundend, die Sudfee begrußend vom Alto de Buangamarca und die dinesischen Militairposten am Dsaisansee - führte er nicht ein Banderleben voll grandiofer Poefie, gegen das die romantischen Banderungen mit dem stereotypen deutschen Fruhlinge, seinen Rachtigallen und Lerchen, mit den Raubichlöffern und geifterhaften Burgfrauleins, mit den Wasserniren und Elfen recht liliputanisch zusammenschrumpf= ten? Bie mußte ber Mpflicismus, ber das Rachfte verwirren wollte, vor dieser Klarheit, die das Fernste durchschaute, zuruckweichen! Und wie die Naturanschauung humboldt's stets in's Bange und Große ging und nie über dem Gingelnen die Gefichtspunfte des allgemeinen Lebens vergaß, wie er neue Disciplinen, 1. B. die Pflanzengeographie, ichuf, in denen die Botanit in ihrer tellurischen Bedeutung aufgefaßt murde, so wird das Gesammt= bild feines Wirkens nicht einmal durch die vielseitigste Gelehrsam= feit erschöpft, sondern es tritt noch ein ftaate: und weltmannischer Sinn hinzu, der fich in großen Beziehungen beimifch fuhlt und die Wiffenschaft auf den Bohen der Gesellschaft heimisch macht, der eine akademische Anregung und Protection ausübt, die man in Bahrheit eine europäische nennen fann. Go blieb humboldt für Gottichall, Rat.= Lit. II. 4. Mufl.

die Nachstrebenden eine Autoritat von unbegrenzter Machtfulle, Die auf teinem anderen Dogma rubte, ale auf ber anerkannten Bebeutung feines Wirkens. Für bie Literatur wurde diese Autorität noch besonders forderlich, indem humboldt die Ueberlieferungen des Goethe-Schiller'ichen Rreifes, dem er in lebendigem Berkehre angehörte, festhielt und verbreitete; und mabrend die Romantifer die Poefie felbft durch Geschmacklofigkeiten nicht blos ber claffischen, fondern jeder afthetischen Bucht entfremdeten, abelte Sumboldt Die Wiffenschaft durch clasifiche Gefdmackebildung, durch einen Styl von maßgebender Gediegenheit und harmonischer Bollendung. war er wie menige berufen, die Naturwiffenschaft im edelften Sinne voltsthumlich zu machen, fie von gelehrter Ausschließlichkeit zu befreien und als Ferment der allgemeinen Bildung weitesten Kreisen angueignen. Es gehörte eine in gang Guropa anerkannte Gelehrsam: feit bagu, um von diesem Streben den Bormurf bes Dilettantismus Gine großartige Auffaffung, Die Das Detail cbenfo beherricht und lebendig ju machen, wie von ihm zu abstrabiren versteht, ein Styl, der ebenso wiffenschaftlich angemeffen, wie geschmackvoll gefugt und frisch und lebendig ift, ohne phrasenhaft und blumenreich ju fein, zeichneten ichon "die Ansichten ber Natur" (2 Bde., 1808) aus; aber ein umfaffendes phyfitalifches Beltgemalde entrollte erft der "Rosmos" (3 Bde., 1845-1852), ein nationales Bermadinif bes greifen Gelehrten, in welchem alle Resultate seiner eigenen Thätigkeit, alle Errungenschaften der Naturtunde in neuerer Zeit zusammengefaßt, die harmonische Einheit des Alls als die belebende Macht in der Bielheit der Erscheinungen festgehalten wurde und ein tiefgebildeter, auch die Darftellungsform beherrichender Beift als ber Ausleger ber Schöpfungswunder auftrat.

Gin so hervorragendes Beispiel mußte Nachahmung wecken und die Naturwissenschaft, die bisher nur in kindischer, halb spielender Behandlung oder vom Gesichtspunkte derb praktischer Nüßlichkeit aus dem Bolke zugänglich gemacht worden, auf einer höheren geistigen Stuse volksthümlich machen. Der Ginfluß auf das ganze geistige Leben, auf die poetische Nationalliteratur konnte nicht ausbleiben.

Die Breite und Fulle der Erscheinungswelt gab der Poefie einen unerschöpflichen Stoff; die neuen Entdeckungen der Wiffenschaft liegen das leben felbst in neuer Beleuchtung erscheinen; manches psycholo: gifche Rathsel murde von der Physiologie geloft; Mensch und Natur in innigem Zusammenhange wurden aus der alten magiichen Beleuchtung berausgerucht; die Magie ber realen Belt, aufgefaßt von gesunden, frischen, modernen Talenten, trat an die Stelle confuser Inspirationen, und die Sphing der Romantif mußte fich in den Abgrund fturgen. Welche Fulle neuer Un= schauungen aus allen Reichen des Lebens bereicherte die darstellende Phantafie, und wie trieb diefe Fulle wieder an gur Plaftif und Objectivitat! Welche Fulle neuer Motive fur das Seelenleben gab die Anthropologie! Ueberall lichtete die Natur= wissenschaft den Horizont und verscheuchte das Bewölf muftischer Tendenzen, eine Thatsache, die nur allen denen bedauernewerth erscheinen konnte, welche ben Werth des Lebens und der Poefie im Beheimnigvollen suchten, während doch nur der flare Inhalt von felbst die klare Form erschafft. Go waren die Unregungen des "Rosmos" unverloren auch für die Poesie, und die bis in Die neueste Beit hineinreichende Ausbreitung der naturwiffenschaft= lichen Bildung trug nicht wenig dazu bei, die moderne literarische Richtung von den Nachkrankheiten der Romantik zu heilen und ju gesunder Gediegenheit zu läutern.

Nicht minder bedeutend, als die Wirksamkeit Alexander's von humboldt, war die seines Bruders Wilhelm von humboldt (1767—1835), von gleicher Weltweite und classischer Gediegens heit, von gelehrter und staatsmännischer Tüchtigkeit. Wir haben die Beziehungen seines Jugendlebens, seine erste Entwickelung und die Eigenthümlichkeit seines Charakters, wie er sich im Urtheil seinsinniger Freunde und Freundinnen spiegelt, bereits früher geschildert. Sein Name ist später den edelsten Traditionen der preußischen Geschichte gesellt. Humboldt's Austritt aus dem Staatsministerium 1819 bezeichnet den Sieg der reactionairen Romantik über die weitsehende Freisinnigkeit, deren schöpferischer Kraft

Preugen seine humanen Organisationen und die Großthaten der Befreiungstriege verdantt. Freilich ift nicht zu vertennen, bag Dies tuchtige Wirken von einer prattischen Lebensauffaffung begleitet war, welche in ihrer Driginalität nicht frei mar von dem diplo: matischen Cynismus eines Beng. Aber auf literarischem Bebiete ftand Wilhelm von humboldt felfenfest im Undrange des roman: tischen Wogenschlages und seines phantaftischen Schaumes, claffischer Beift, der den humanen Inhalt und die ichone Form ale unvergängliche Tradition bewahrte, gegenüber ber Barbarei der neuen Minnefanger und Scholaftifer und bem mirren Betummel der Bolte: und Naturstimmen. Bon feinem lebendigen Umgange mit unseren Clasiftern ift fein "Briefwechsel mit Schiller" (1830 berausgegeben) ein bleibendes Denkmal. Seine "afthetischen Bersuche" (Bo. 1, 1799), welche den "Spaziergang Schiller's," "Goethe's hermann und Dorothea" u. A. erlautern, zeugen vom tiefften Berftandniffe beffen, mas in unseren Clasiftern echt und dauernd ift, wie feine eigenen Bedichte, Die Elegie "Rom" (1806), seine "Sonette" (1854) u. A. die seelenvolle Grazie der Form mit einer allgemein gultigen Intereffen zugewendeten Begeisterung des Inhalts vereinigen. Die zwiespaltige Natur, welche in Wilhelm von Sumboldt unvertenn= bar mar, zeigt fich in seinen Briefen, namentlich wenn wir die "Briefe an eine Freundin" (2 Bde. 1847) (Charlotte Diede) mit ben neuerdings aus dem Nachlag Barnhagen's veröffentlichten und bereits besprochenen "Briefen an Benriette Berg" vergleichen. In jenen zeigt fich große Freiheit und Grazie der Empfindung und des Bedanfens, ftets getragen von der harmonie einer Befinnung, die mit ihren Fühlfaden alle Lebensbeziehungen ergreift; in den "Briefen an Benriette Berg" dagegen und ihren fentimen: talen Bergenserguffen tundigt fich nur eine durch Empfindfamteit wenig verschleierte Benuffucht an.

In humbolot's ,, Ideen zu einem Berfuch, die Grengen der Wirtfamteit des Staate zu bestimmen" (1851), einer fpater herausgegebenen Jugendichrift, spricht fich eine gedie-

gene Freisinnigfeit, eine jedem bespotischen Gingreifen abholde Be= finnung aus. Bas er über Sittengefete fagt, fann den neupreußischen Aposteln einer zwangsweisen Sittlichkeit zum Studium empfohlen werden. Die beherzigenswerthe hauptmarime des politischen Denkers ift: "Durch nichts wird die Reife zur Freiheit in gleichem Grade befördert, als durch Freiheit selbst." Sum= boldt's Berdienfte um die Sprachwiffenschaft find hervorragend; er ift der Schöpfer der vergleichenden Sprachforschung, im Indifchen und Sellenischen gleichmäßig bewandert und durch seine Untersuchungen über die fantabrifde und bastifche Sprache, besonders durch sein Sauptwert: "Ueber die Ramisprache" (3 Bbe., 1836-40), auf diesem Gebiete tonangebend. Indem er auf die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Ginfluß auf die geistige Entwickelung des Menschen hinwies, gab er der Philologie sowohl philosophische Bedeutung, als einen unermeglichen Welthorizont; und fo fällt fein Wirken hier mit dem feines Bruders zusammen, indem beide durch die Eröffnung großartiger Perspectiven und umfaffender geistiger Gefichtspuntte ber Wiffenschaft die hochsten Impulse gaben.

Neben diesen classischen Geistern, ihrer für Staatsleben, Wissenschaft und Literatur segensreichen Constellation, ihrer plastischen Ruhe und Gediegenheit und ihrer erhabenen Unberührbarkeit durch romantische Einflüsse treten moderne Naturen auf, die auf die nächste Entwickelung der schönen Literatur unmittelbaren Einfluß ausüben, Naturen, in denen statt sener classischen Ruhe eine prickelnde, moderne Unruhe herrscht, in denen sich die gedies gene Freisinnigkeit in eine kokette Freigeisterei verwandelt, die aber, Producte der modernen Gesellschaft, herven des modernen Lebens, durch glänzende Beweglichkeit des Geistes, thatkräftige Bravour des Charakters, unerschöpsliche Lebenslust und Frende an den Erscheinungen der Welt in ihrer buntesten Mannigsaltigkeit die Litezratur mit wesentlich neuen Elementen bereicherten. Neben den streng wissenschaftlichen Reisen sinden wir Spaziergänge und Weltzsahren, bei denen es weniger auf objective Resultate ankommt,

als auf bas Behagen einer intereffanten Perfonlichteit, welche Die Belt lorgnettirt und fich dabei felbft in die gunftigfte Pofitur fest. Der Trieb nach der Ferne hangt bier nicht mit Bigbegierde, mit dem Forschungs = und Sammlertriebe des Belehrten zusammen, sondern mit der Sucht nach Abenteuern, mit dem prickelnden Reize bes Neuen, Ungewohnten, mit bem Streben, ben Charafter in pikanten Situationen zu bemähren, die gange perfonliche Erscheinung in neue Beleuchtung zu bringen und den Lebensgenuß durch mannig= faltige Unregungen, felbst durch ben Stachel ber Befahr zu fleigern. Lord Byron hatte diefen abenteuerlichen Lebensschwung zuerst zur Mode gemacht. In Deutschland war es dem Fürsten Pückler= Mustau (1785-1871) vorbehalten, den Galon in der Bufte zu eröffnen und einen glanzenden Beift und originalen Charafter in den pifanten Berührungen mit fremden Buftanden fofett gur Schau zu tragen. Daß er in Afrika dem Bey von Tunis imponirte und fammtlichen Beduinenhauptlingen Respect einflößte, war indeß von geringerer Bedeutung, als daß er auch der modernen Kritik als ein gesellschaftliches Phanomen erschien, das in vieler Beziehung den Kreis des Hergebrachten durchbrach und deshalb zu interessanter Analyse Veranlassung gab.

Hermann Fürst Pückler-Muskau, zu Muskau in der Lausitg geboren, studirte von 1800—1809 in Leipzig die Rechte und trat dann in sächsische Militairdienste, die er bald wieder verließ, um nach Frankreich und Polen zu reisen. Durch den Tod seines Vaters wurde er bald der Besitzer der Standesherrschaft Muskau und eines großen Vermögens. Den Feldzug des Jahres 1813 machte er ansangs als russischer Major mit, er gab Proben einer großen Bravour und hieb im Einzelgesecht einen französischen Obristen vor der Fronte seines Regiments nieder. Schon vor dem Kriege hatte er begonnen, Muskau in großartiger Weise zu verschönern; er suhr nachber mit diesen durch seinen Geschmack unterstützten Bestrebungen sort. Im Jahre 1822 wurde er von dem Könige in den Fürstenstand erhoben. Die Zeit seiner Reisen sällt in den Ansang der Oreisiger Jahre. 1830—31 war er in

England, 1836 in Sudeuropa, Nordafrica und Vorderafien. Nach feiner Beimfehr blieb er bis 1845 in Mustau und führte dann ein jahrelanges Banderleben in Deutschland und Polen. Mustau hatte er wegen nicht ausreichender Bermogensverhaltnife verkaufen muffen. hierauf taufte er Schloß Branit im Rreife Rottbus, und schuf auch hier, wo er bis zu seinem Tode ver: weilte, mit feinem Geschmack und aroger Thatigkeit die schönften Parfanlagen. Der Fürst batte Ludmilla Affing jur Erbin seines reichhaltigen literarischen Nachlasses eingesett; Die Nichte Barnhagen's hat die reiche Erbschaft ohne beneficium inventarii angetreten und bereits vier Bande (1873-74) feines "Brief: wechsels" und eine Biographie des Fürsten herausgegeben, Berke, die an Naivetät nicht hinter den Rouffeau'schen "Confessions" jurudfteben und und in das Innere eines Beiftes, ber fich von ben meiften gefellschaftlichen Satungen emancipirt hatte, einen intereffanten Ginblick gestatten.

Fürst Puckler ift in der That eine moderne Natur, die weder auf theologischen, noch moralischen Boraussehungen ruht, sondern ihren Schwerpunkt in fich felbft tragt. Die durchgreifende Energie seines Charaftere liebt alle Situationen, welche ben perfonlichen Beroismus heraussordern, und dies giebt ihm einen ritterlichen Bug, der in unserem Jahrhunderte nur ichmer Genuge findet, weil alles Bedeutende durch die Maffe ausgeführt wird, und im Kriege felbst der Muth als ein unterschiedloses Gemeingut dem Commando gehorcht. Gher bieten die Abenteuer des Seelebens und die Reisen in fremde Welttheile, in denen der Ginzelne ber einzelnen Gefahr gegenüberfteht, Gelegenheit, fich ritterlich mit bem Feinde zu meffen. Doch diese Ritterlichkeit Semilaffo's ift feine naive und bruste; fie ift durch die feinsten Reflexionen vermittelt; er mägt jede Gefahr und ihren Reiz auf's Genaueste ab und entwirft eine Mufterfarte des Muthes, in welcher die forgfamften Schattirungen nicht fehlen. Dieses tabellenartige Spftematifiren eines natürlichen Inftincts zeigt das Ueberwiegen der modernen Reflerion bei Semilaffo, welche dabei einen feetischen Unftrich bat, indem fie eine Tugend nur wie eine Naturanlage nach ber verschiedenen Mischung ber Elemente betrachtet. Der Muth, ber ben Reig des Lebens durch die Gefahr erprobt und erhobt, weift bei unserem helden auf einen fein durchgebildeten Gpitureisnus guruck, der die Grundlage der Belt- und Lebensanschauung bildet. Der Lebensgenuß, nicht im Sinne brutaler Schwelgerei ober haus: backenen Behagens, sondern in der Auffaffung eines gebildeten Beiftes, mit aller Bielseitigkeit verfeinerter Bedurfniffe, ift Cemilaffo's Ideal; und daß er ihm in fo eigenthumlicher Beife nady: ftrebt, giebt feinem Leben und feinen Werken ein besonderes Intereffe. Wohl spielt in seinen Reisebeschreibungen bas perfonliche Behagen eine große Rolle; es fehlt nirgends an gaftronomifchen Betrachtungen; sein Styl, fein humor entwickelt fich oft am glangenoften, wenn er eine Sympofion fchildern fann, bei welchem eine fremdartige Rochkunft erquickliche Leiftungen aufgetischt bat; er malt die wohlschmeckenden Früchte Afrika's so aromatisch wie de heem und van hunsum und giebt Recepte der Bereitung bes föstlichsten Mokkatrankes. Seine Vorliebe für bas schone Geschlecht fpricht fich eben fo unverschleiert aus, und die frangofische Sprache muß allzu anstößige Sittenschilderungen in ihr gefällig milberndes Bewand fleiden. Das Frivole und Raffinirte wird mit Redheit angedeutet, die Liebe ftete nur wie ein Naturact behandelt, mas zwar in das Coffum des Drients paßt, aber auch die haremsgelufte des Abendlanders befundet. Sober fieht fein Behagen am freien, wilden Thierleben und an den Jagdabenteuern. Dudler's Thier= malerei ift mit dem Schärfften Blicke des Renners und mit Potter= fcher Brazie ausgeführt; seine Jagofchilderungen find von frifchefter Lebendigfeit; dies Umbertummeln in der Bufte, den Balbern und Bebirgen Afrika's übt einen erotischen Reig aus, und die Rühnheit und Bewandtheit des Laufiger Rimrod wird von allen Lefern beflaticht. Roch bober ale dieser naturfrische und tapfere Epikureismus ftebt Semilaffo's warme Empfänglichteit für ben landschaftlichen Reig und für bas Naturleben überhaupt, die ihm viel von Lord Byron's poetischer Grazie verleiht. Er hat den richtigen Tact, das Eigen=

thumliche einer Landschaft, sei es in Irland, Algier oder Egypten, berauszuempfinden, fie in der angemeffensten Magie ber Beleuch= tung ju ichildern und bem Gemalde in einer leicht hingeworfenen, aber schwunghaften Reflexion eine intereffante Unterschrift gu ertheilen. Die Personlichkeit des Reisenden selbst erschien bei dem allen fo grazios und elaftifch, fo frei von aller Pedanterie und allen Borurtheilen, daß die Leser fich willig in seine Unschauungsweise bineinbequemten und Semilaffo felbst als die geeignetfte Staffage feiner Landschaften gelten ließen. Doch das größte Relief gab Diefen Borgugen Die gesellschaftliche Stellung Des Autors, Der besonders in "den Briefen des Berftorbenen" nicht unterließ, seinen boben Rang durchschimmern ju laffen, welcher ichon durch feine Ericheinung im Rreise ber englischen Ariftofratie, in ihren Salons und auf ihren Jagden außer Zweifel gefett murbe. Die authentischen Nachrichten aus einer socialen Sphare, welche ben meiften Autoren verschloffen blieb, gewannen noch dadurch an Bedeutung, daß fie mit einer genibten, in moderner Beise brillirenden Feder aufgezeichnet waren und mit jener geistigen Bornehmheit, die sich nicht ernstlich mit den Dingen und Meinungen einläßt, sondern das Migliebige mit einem bonmot, mit einer beilaufigen Sandbewegung abfertigt. In den Rreist diefes Miglicbigen murde aber vieles gezogen, mas für Anderstenkende noch eine Autorität mar. So war es junachst eine religiofe Freigeisterei im Byron'ichen Style, ein erhabener Standpunft über den verschiedenen Religionen "aus Religion," deffen aperçus durch alle feine Werke gerftreut find. Mit feiner Fronie, mit ben Mienen eines freidenkenden Patronatsherrn geißelte oder beschütte er die für die Menge berechneten theologischen Bestrebungen und unterläßt es bei feiner Belegenheit, in pitanten Unetdoten das Miffionswesen zu verspotten. Die eigene Religion sprach fich bagegen in allgemein gehaltenen Empfindungen, in ber Sehnsucht nach dem unbegriffenen Unendlichen aus und im Glauben an eine Unfterblichfeit, beren Anfang er in platonischer Weise nicht von diesem britten Planeten und dem Leibe der irdischen Mutter berdatiren wollte. Go begriffegemäß eine anfangelofe Unsterblichkeit ift, so vergaß Semilaffo doch dabei, daß die Unsterblichkeit eine Fortdauer des individuellen Bewußtseins vorausset, wenn nicht jeder beliebige Undere fatt meiner fungiren foll, daß wir aber von einer folden Praerifteng tein Bewußtsein haben. Indeß waren das bei ihm genial bin= geworfene Meinungen ohne alle Aufdringlichkeit, die überhaupt bas irdische Behagen in feiner Beise ftoren follten. Go febr Gemilaffo eine politische Rechtgläubigkeit jur Schau trug, so wenig mar er von liberalen Regereien freizusprechen. Ariftofrat mit vollem Bewußtfein der eximirten Stellung, blieb er ftets voll Anerkennung burger: licher Tüchtigkeit und voll ungeheuchelten Respectes vor geistiger Begabung und Leiftung. Er war ein Ariftofrat im großen Style, im englischen Sinne, ber in seinen "Tuttifrutti" ben beutschen Aleinadel und seine vollgeschriebenen Stammtafeln mit einem bochft radicalen Schmamme auslöschen und nur auf dem Majoratsbesite die Aristotratie als eine politische Macht begründen wollte, mabrend fie in der Gesellschaft durch die bürgerliche Bluteverwandschaft auf's engste mit dem Boltsleben zusammenbangen follte. Bureaufratie und ihre Vielschreiberei verfolgt er dabei mit dem bitterften Spotte und lagt teine Belegenheit vorübergeben, ohne die prompte Juftig der Ben's und Radi's dem ichleppenden Rechts= gange bes beutschen Procegwesens ironisch rühmend gegenüberguftellen. Auch zeigt er gegen alle politischen Unfichten eine große Tolerang, protegirt ben "armen in ber Sausvoigtei figenden Laube" und phantafirt über die Vortheile, welche "Scheuleder" für europaifche Minister baben würden.

Semilasso's höchst geschmeidiger Styl ift indes so tosmopolitisch, daß sich Campe und Abelung vor ihm bekreuzen würden. Denn er treibt die Sprachmengerei in's Große, und ganze Seiten sind oft in französischer Sprache geschrieben, mährend überall lateinische, italiez nische, englische, arabische Phrasen den deutschen Styl durchwirken. Semilasso's Darstellungsweise ist fragmentarisch, reich an epigrammatischen Svigen und anekodischen Arabesken und bewegt sich durch gefällige Plaudereien, anmuthige Schilderungen und geistreiche Einz

falle mit vornehmer Sicherheit. "Die Briefe eines Berftor= benen" (4 Bde., 1830 und 1831) zeigten zuerst alle diese Borzüge im glangenoften Lichte, mabrend fich in gleicher Weise die Fortfegun: gen der phantastischen Mustificationen, die Semilassoschriften: "Sem i= laffo's vorlegter Beltgang" (3 Bde., 1805) und "Semilaffo in Afrika" (5 Bre., 1836) bewährten. Etwas matter waren die "Tuttifrutti" (5 Bde., 1834), und die späteren Reisebeschreibungen: "Der Borläufer" (1838), "füdöftlicher Bilderfaal" (3 Bde., 1840), "aus Mehmed Ali's Reich" (3 Bde., 1844), "die Rudfebr" (3 Bde., 1846) fielen bereits in eine minder empfängliche Epoche und ermudeten durch bas Stereotype mancher Unschauungen. Das Junghegelthum hatte in feinen radicalen Unläufen den Fürsten als einen "Bergnügling" dargestellt, das Unregende und Forderliche feiner Erfcheinung verfannt, und ber "lebendige Dichter" dem "Berftorbenen" ben Fehdehandschuh hingeworfen. Offenbar batte fich dieser jugendliche Radicalismus falfch adreffirt, wenn er den Fürsten als den Repräsentanten aller abgelebten Zustände angriff. Wenn auch Semilaffo ber weltstürmenden Ecbendigfeit fremd und jeder grund= fählichen Begeisterung abhold war, so unterbrach doch schon die ausgeprägte Driginalität seiner Erscheinung die philistrose Flaubeit des deutschen socialen Ecbens, und wenn auch nicht jeder ein Genie ift, der fein Salstuch à la Byron flattern lagt, fo hatte doch "der Verstorbene" manche keineswegs copirte Verwandtschaft mit dem abenteuerlichen Childe Sarold.

Ein ganz anderer Weltwanderer von ebenso wissenschaftlichem wie sinnigem Gepräge ist der Franzose Adalbert von Chamisso (1781—1838), der, zu Boncourt in der Champagne geboren, mit seiner Familie 1790 emigrirte und sich seitdem im deutschen Leben vollkommen einbürgerte. 1815-18 machte er die Entedeungsreise um die Welt mit, die Otto von Kopebue ausssührte, deren Beschreibung und naturwissenschaftliche Resultate Chamisso später veröffentlichte. Um bekanntesten ist er durch sein Märchen: "Peter Schlemihl" (1814) und durch seine "Gedichte"

(11. Aufl., 1850) geworden. Chamiffo ist ebenfalls ein origi= neller Charafter, welcher harmlofe heiterkeit und melandyolische Schwermuth, frangofifche Schalthaftigkeit und deutschen Ernft, Die Borliebe für ibyllische heimlichkeit und große Beltperspectiven in seltener Mischung in sich vereinigte. Der französische Grundzug seines Charakters gab seinen Gedichten jene grazibse Schelmerei und leichtflatternde Launenhaftigkeit, das anmuthige Lächeln mit den Grübchen in Kinn und Wangen, das die Amoretten lieben, zugleich aber die Fremdartigfeit in der Behandlung der deutschen Sprache, welche bei dieser oder jener Bendung mit liebens= würdiger Unbehilflichkeit durchschimmert. Die naturwiffenschaftliche Bildung und die großartigen Reiseanschauungen gaben seinen poetischen Schilderungen einen plastischen Salt und eine erotische Burge und wirkten bestimmend auf die Richtung der beschreiben= den Poesie, welche sein Schütling Freiligrath später einschlug. Um Chamiffo's Gesammtbild zu vollenden, muß man nicht ver= geffen, den Ginfluß der romantischen Schule mit in Anschlag gu bringen, mit deren Sauptern, befonders mit Fouque, er in freund= ichaftlicher Beziehung ftand, ein Ginfluß, ber auf fein gefundes Raturell nur anregend mirtte und ibn jum Unschlagen vollsthum: licher Tone bestimmte. Gein drolliges Marchen: "Peter Schle= mihl," das eine europäische Berbreitung erhielt, verdanken wir auch diesen Auregungen, obschon es fich von ähnlichen Schöpfungen der Romantik durch seine Naivetat und Unbefangenheit unter-Es war im Bangen ein harmlofer Schwant in jener ldvied. beziehungsreichen Weise, welche Die Romantifer liebten, bei der man sid vieles, aber nichts Bestimmtes benten fann. Bon Chamiffo's ,, Bedichten" zeichnen fich ,, die Lieder" durch einen tindlichen Ton, der nur bin und wieder an's Kindische ftreift, durch eine garte, finnige Empfindungsweise, durch leichte, musikalische Mbuthmen aus. Die Melancholie wie die Schalkhaftigkeit werden ftete in pragnanter Beife ausgedruckt, und dem furg bingeworfenen Begebniffe fcmiegt fich paffend die Stimmung Dennoch herrscht in Scherz und Ernft das herbe vor, das bis: weilen auch die Form durchdringt; es fehlt der fuße Schmelz und Zauber Goethe's und Uhland's. In den "Balladen" bat Chamiffo einen neuen Ton angeschlagen und der modernen poetis fchen Richtung die Babn gebrochen, indem er nach einigen Bereicherungen der mittelalterlichen Gespensterdyroniken feine Stoffe vorzugsweise aus der Neuzeit mählte, Napoleon und Byron befang und auf Beine, Baudy und Wilhelm Müller tonangebend wirkte. Der gefunde realistische Tit der Frangosen fcute ihn vor den phantastischen Berirrungen der nebelhaften Romantik und vor dem bedenklichen Pathos der Nordlandsrecken. Seine "Balladen" vereinigen Rraft und Plaftit der Darftellung mit frifchem Colorit und Schwung des magvollen Ausdrucks. Roch mehr gilt dies von seinen erotischen Dichtungen, in denen zuerst die Flora fremder Zonen in unserer Pocsie emporwucherte, jum größten Beile für die ganglich ausgeplunderten Blumengarten der Alltagedichter. Leider hat Chamiffo meiftene die in deutscher Sprache stets schleppenden und nie schwunghaften Terzinen als Reimform gemählt, aber auch diese meisterhaft bearbeitet, besonders in seinem "Salas p Gomez," einem Gedichte von ausgeprägtester Physiog= nomie, in welchem der Ausdruck ichrofffter Dede und Weltverlaffenheit und bitterer Berzweiflung in marmorbarte Berstafeln gegraben ift.

Chamisso hatte 1803 seine ersten Versuche veröffentlicht, in einem "Musenalmanach," an welchem sich die voetischen Jünglinge des "Nordsternbundes," Ludwig Robert, Eduard hißig, Franz Theremin u. A. betheiligten, und den er im Vereine mit Varnhagen von Ense (1785—1859) herauszgab. hier begegnen wir zum ersten Male einer Persönlichkeit, die bis in die jüngsten Zeiten hinein für die Literatur von förderzlichster Anregung blieb. Die diplomatische Carriere, die Varnzhagen nach einer tapfern Betheiligung an dem österreichischen Feldzuge von 1809 einschlug und mit Ausdauer und anerkannter Gewandtheit, Tüchtigkeit und Redlichkeit in den schwierigsten und interessantesen politischen Situationen versolgte, gab ihm die Feinz

beit und Scharfe bes Beltblicks und die Tolerang einer vielseitigen Bildung, welche für die Bermittelung des literarischen Cebens mit den höheren Areisen der Gesellschaft von durchgreifender Bedeutung war. Aber wie er fich in den diplomatischen Geschäften ben Ernst der Gefinnung bewahrte, so mar auch seine Forderung des literarischen Lebens ftets die liberalfte und humanste, vom liebenswürdigen Beifte warmer Anerkennung beseelt und ohne alle Protectionsmiene noch in jungfter Zeit jugendlich den Beiterstrebenden gesellt. Wo er productiv murde, hielt er die Traditionen eines streng elassischen Styls in eleganter Ginfachheit, bezeichnender Sicherheit und objectiver Treue fest; aber in seinem Charafter lag noch eine andere Seite, die ihn empfänglich und bereitwillig machte, die entgegengesette literarische Richtung, das glangende Irrlichteliren der Romantiker und Jungdeutschen und besonders die schlagende Schärfe wißiger Begabung anzuerkennen. hinter der Marmorglätte seiner Lebensbilder für den feineren Blick bereits unverkennbare Schärfe sollte in den Veröffentlichungen "aus Varnhagen's Nachlaß" mit ihrer ganzen verwundenden und schneidenden Rücksichtslosigkeit hervortreten. Der plastische Bildner, der seine Statuen auf den Markt stellte, schuf in seinem Atelier zugleich kecke Satyrgestalten, einen ganzen Nipptisch voll kleiner Skandalfiguren und Skandalgruppen.

Indes bildeten der offene und unbefangene Sinn, stets bereit, jeder Erscheinung ihr eigenthümliches Recht zu gönnen, dabei aber eben diese Eigenthümlichkeit mit treffender Silhouettenscheere in ihren markirten Zügen nachzubilden, die gastfreie Humanität Barnhagen's, dem Guten und Schönen in jeder Gestalt ohne pedantische Mätelei hingegeben, ein Ferment in unserer Literatur, das für ihre Fortentwickelung von seltenem Berthe war. Trop aller toleranten Sympathieen hielt er durch sein eigenes Muster die elassische Tradition aufrecht und suchte manches gährende Talent zu formeller Klarheit zu beschwichtigen. Hierzu kam seine eigene jugendliche Lebendigkeit, die ihn an allen frischen Bewegungen der Zeit und der Literatur eistigen Antheil nehmen ließ, während er

stets einen Mittelpunkt des geselligen, geistig bedeutenden Lebens zu bilden wußte. Besonders angezogen fühlte er sich von den sibyllinischen Offenbarungen geistvoller Frauen, welche mit prophetischem Instincte den Aufgang neuer Lebens und Bildungselemente verkündigten. Seine Liebe und Berehrung für Rahel, mit der er sich vermählte, stellten seinen eigenen häuslichen Kreis in diese ahnungsvolle Beleuchtung instinctiver Naturen, und so wurde sein scharfes Spürtalent sür die bewegenden Mächte und Richtungen der Zeit noch durch die Inspirationen dieser begabten Frau gesteigert.

Barnhagen's eigene literarische Thatigkeit ift fur die deutsche Beschichtsschreibung von großer Bedeutung. Denn man muß jugeben, daß diese noch an einer wenig geklärten und formgebil= deten Gelehrsamkeit krankt und sich nur mubsam aus antiquarischen und philologischen Bermittelungen ju felbstffandiger Darftellunge= form hervorringt. Die Beschichte ju beleben und individuell gu machen, dazu konnte nach antikem Muster vor allem die Biographie und die Memoirenliteratur dienen. Diese fruchtbringende Unfnüpfung an antik=classische Vorbilder war den deutschen, Schreibtisch und Katheder gefesselten Gelehrten nicht möglich, fondern nur einem Manne, der Gelbsterlebtes in Feld und Cabinet mittheilen, aus eigener Unschauung die großen Manner bes Sabrhunderts schildern konnte und dabei ebenso frische Auffassungsgabe, wie anmuthiges Darstellungstalent besaß. Barnhagen vereinigte alle diese Borguge; denn groß war feine Runft, den geschichtlichen Marmor ju denkwurdigen Stulpturbildern jurechtzumeigeln, das Material plastifch herauszubilden, ohne daß die sicher hervortretende Gestalt der Glatte und Rundung entbehrte. Indem er so die Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens zu einem Pantheon plastischer Bestalten ausbaute, mar er auch vor allen befähigt, die histori= ichen Perfonlichkeiten einer früheren Zeit biographisch zu ichildern. Die Borliebe fur den jugendlichsten Staat, dem er angehorte, ließ ihn feine Stoffe aus der preußischen Beschichte mablen und machte ibn jum preußischen Plutarch, ohne daß er feine Balballa

mit den Arabesten patriotischer Prablereien aufgeputt batte. Befonders maren es die tuchtigen Generale Friedrich's des Großen und der Befreiungofriege, wie 3. B. Graf Bulow von Denne: wiß (1854), deren Lebensbilder Barnhagen in anmuthiger Begrenjung und mit vollkommener fünftlerischer Ueberwindung des fleißig gesammelten Materials dargestellt hat. Auch folche schwierige Stoffe, wie die Biographie des Grafen Zinzendorf, bei denen so leicht Migliches und Tendenziöses mit unterlaufen konnte, behandelte Barnhagen mit objectiver Treue und harmlofigfeit. Go find feine "bivgraphischen Denfmale" (5 Thie. 1824-1831) und feine "Dentwürdigteiten und vermischte Schriften" (7 Thle. 1843-1846) Mufter einer antifen Geschichtebarftellung, deren Werth um fo bober angeschlagen werden muß, je entfernter von antifer Ginfachbeit, je großer und ichwieriger die Verwicke: lungen des modernen Staatslebens find 1). Die ungetrubte Ginfachbeit des Ausdrucks gehört ber Goethe'fden Schule an, ber fich auch Barnhagen's Sinn für die harmonische Entwickelung Des Menichlichen und die aftbetische Gestaltung des Lebens anschmicat. Mit diesem feinen Tacte und afthetischen Ginne, der ein Boblwollen für jede Bildung bedingt und das Berftandnig verschlungener Charafterguge bober ftellt, als eine abstracte Beurtheilung in Lob und Tadel, entwarf Barnhagen auch die ,, Gallerie von Bildniffen aus Rabel's Umgang" (1836, 2 Thle.), in welcher er einen Rreis schildert, beffen fruchtbare Unregungen für die moderne Literatur und das moderne Leben wir fogleich naber in's Auge faffen werden.

Mis nach Barnhagen's Tod Ludmilla Affing feinen uner-

<sup>1)</sup> Der 1859 erschienene achte Band ber Denkwürdigkeiten enthält ein sein entworsenes und interessantes Charafterbild Metternich's. Die Brockbaus'iche Verlagsbuchhandlung hat eine Sammlung "Ausgewählter Schriften Varnbagen's von Ense" (16 Bde. 1871—75) veranstaltet, welche seine Denkwürdigkeiten und Biographieen enthalten und ganz geeignet sind, nus das Gesammtbild dieses seinstnnigen Autors nach seinen literarischen Hauptleistungen vorzussühren.

schopflichen Nachlaß zu veröffentlichen begann: da flaunte man über die Berschiedenartigkeit des hier angeschlagenen Tons von dem Styl feiner Biographieen. Es waren auch Denkmurdigfeiten, aber mit Scharfe und Ingrimm abgefaßt, mit dem Pathos eines politischen Parteiftandpunktes, welchen man in solcher Beise bem beiseitegeschobenen Diplomaten nicht zugetraut hatte. Auch Alexander von humboldt war mit in Barnhagen's Sundenfall verwickelt. Die bier mitgetheilten Acuferungen des hofmannischen Gelehrten gingen noch über den Ausdruck einer frondirenden Gefinnung hinaus, sie waren eine apende Verurtheilung des damals in Preußen herrschenden Regiments. Go riefen die erften Bande von Barnhagen's "Tagebüchern" (1862), die sich allmählich bis jur Babl von breigehn Banden ausbreiteten, große Gensation bervor und hatten fogar einen Griminalprozeg gegen die Berauß= geberin jur Folge. Als Chronif der die Revolution von 1848 einleitenden Bewegungen und diefer Umwalzung felbft, ale Spiegel= bild einer flaglichen Epoche preußischer Geschichte, ber Reactions: epoche von 1850-1858, als Denkmal eines stets an eigener Bildung fortarbeitenden Ropfes, als Portraitalbum hervorragender öffentlicher Charaftere jener Zeit werden fic indeg einen dauernden Berth behalten, fo fehr auch die Stimmung und Berftimmung des Augenblicks, der oft verläumderische Tagesflatich, der von der fpateren Chronif felten auf feinen mabren Werth guruckgeführt wurde, so fehr perfonliche Reigung und Abneigung oft einen Schatten in dies mit schroffen Contouren ausgeführte Zeitgemalde Barnhagen verstand es vortrefflich, Profile mit der Gilhouettenscheere auszuschneiden, er mar auch als Schriftsteller ein icarfer Silhouetteur. Doch neben dem Pasquill findet fich auch die feinsinnigste Zeichnung, die geiftreichste Randglosse - und viele einzelne Blatter find im harmonischen Beift der früheren "Dentwürdigkeiten" gehalten. Außer diesen "Tagebuchern" bot der Nachlaß Barnhagen's eine Fulle gesammelter und erläuterter Briefe und biographischer Portraits, welche die anerkannte Meisterschaft des Autors in der Menschendarstellung nicht verleugneten, die bis= Gottichall, Nat. Lit. IL 4. Mufi.

weilen aber auch als alzufreie Eingriffe in Kreise des Privatlebens gelten mussen, das sie unberusenerweise der literarischen Deffentzlichkeit preisgaben. Wir erwähnen: "Briefe von Stägemann, Metternich, Achim und Bettina von Arnim" (1865); "Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haugwig, W. von Humboldt, Prinz Louis Ferdinand, Rabel, Rückert u. a." (2 Bdc., 1867). Die "Blätter aus der preußischen Geschichte" (5 Bdc., 1868—69) enthalten interessante Beiträge zur Charakteristik der preußischen Restaurationsepoche und des Königs Friedrich Wilchm III. Die "Briefe zwischen Rabel und Barnhagen" (3 Bde., 1874) geben uns das Bild einer auf geistiger Freundschaft herausgeborenen Reigung.

## Dritter Abschnitt.

Die Frauen: Rahel, Betting, Charlotte Stieglitz.

In den Gesellschaftstreisen unserer classischen Autoren in Weimar spielten die Frauen, wie wir oben gesehen, eine nicht unbedeutende Rolle. In diese mehr passiven Frauentreise und ihre anempfindende Regfamfeit, an welche unsere Classifer gewöhnt waren, trat die active mannhafte Frau von Staël mit ihrer Saft und Bewaltsamkeit ber Uneignung, mit ihrem ungeftumen Drange, alles Beiftige fur bas Leben und den Staat zu verwerthen, als eine fremdartige Ericbei-Diese Richtung hatten die deutschen freigeistigften Frauen nicht eingeschlagen; das war die Frucht einer ganz andern nationalen Entwickelung. Die Staël wurde von Navoleon gehaßt und ge= fürchtet; sie batte viel von einem weiblichen Napoleon, scharfe Beobachtungsgabe, Schlagfertigen Beift, durchgreifende Energie, eine gludliche und bezwingende geiftige Sattit, offenen Ginn fur das Große, mas bei felbstftandiger Rraft und Richtung die eigene Große bezeugt. Die Schlaglichter, die ihr Bert "de l'Allemagne" auf deutsche Buftande und die deutsche Literatur wirft, find von richtigstem Effecte; ihre eigenen Frauengestalten, besonders die "Corinne," haben ein volltonendes leben der Empfindung und

Leidenfchaft und find teine ichmächtigen, nervofen Naturen; fie miffen aud, öffentlich zu imponiren; die Staël hat zuerft fur die Frauen das Capitol erobert. Sie war gleichsam in die großen europaifchen Bewegungen feit dem Minifterium ihres Baters perfonlich mit verwickelt; dabei ihre Saft, ihre Unrube, zu gelten, gu wirfen, gu ichaffen, die ben ichonen Frauenseelen Deutschlands so fern lag. Daß fie von Napoleon als eine Macht respectirt wurde, mußte fie in Dieser Richtung noch bestärfen. Bie ein Staatsmann betrachtete fie bie ichonen Wiffenschaften nur als Erholung und umgab fich in ihrem Sanssouei zu Coppet mit fconen Beiftern, weil ihr folder Berfehr ein Bedurfniß mar. Sie fam mit fast allen deutschen Notabilitäten in Politik, Biffen: schaft und Runft in nachste Berührung, und es läßt fich aus deutschen Memoiren und Briefen eine Anthologie von Urtheilen über fie gusammenstellen, die ihre Bedeutung für alle Strömungen unseres geistigen Lebens hinlanglich illustriren. In die Weimar'sche äfthetische Jonlle trat sie beunruhigend und wenig erquicklich ein; denn eine fo unpolitische Natur wie Goethe, der gu feinen Frauenidealen ftets die gragios=naive Beiblichkeit mablte, fonnte an ihr fein Gefallen finden, und Schiller hatte auch im Umgange ftete zu tiefe, fcmerwuchtende Gedanken, um nicht durch die frangofifche Sprache, beren er wenig machtig war, im Ausdrucke gestort zu fein. Um fonder= barften nimmt sid diese markige Frauennatur in ihrem eigenen Coppet'ichen Rreise aus, wo fie neben ben weibischen Schlegel's fast als Mann baffand. Es läßt sich taum ein größerer Gegenfat denken, als diese flare und energische Frau, umgeben von den Phantasten und Bunderthätern, Proselyten und Neophyten, zerrütteten und eonfusen Beiftern der romantischen Schule. Coppet glich einer geistigen Tropfsteinhöhle voll der bizarrften Bildungen, und Frau von Staël war der Felsen, an den diese ganze Phantaftik anschoß. Arion und Lucinde, Calderon und die Mahabarata, die Beihe ber Rraft und der Unkraft, dazu noch der danische Palnatoke, bildeten die seltsame poetische Gemaldegallerie einer Frau, die in ihren Pariser Salons die Beifter versammelt hatte, welche die Weltgeschichte machen.

Während sie in Paris handelte, träumte sie in Coppet, und die Blumengeister der deutschen Romantik waren aromatisch genug, ihre Träume zu würzen. Es mochte ihr bisweilen recht sonders bar zu Muthe sein, wenn sie den Offenbarungen eines Zacharias Werner lauschte; aber in einer anderen Sprache machte diese Mystik einen vielleicht naiveren Eindruck, und ihre Unverständlichteit hatte etwas narkotisch Verauschendes. So pflückte Frau von Stass die Blüthen dieser geschmacklosen Cactusflora und blieb von ihren Stachen unberührt.

Heber "das unvermuthet Barte, widerspenftig Berbe, Fremde, ans ber Bahn Gleitende" in ben Berfen der Frau von Staël. "daß gang Incobarente in ihren Kritifen und Behauptungen" beklagt fich eine andere Frau, welche die Seele der Berliner Cirkel mar und die Gesellschaft mit ihren delphischen Offenbarungen regierte, Rabel Levin Martus, fpater Rabel Barnbagen von Enfe (1771 - 1836). In "Rabel, ein Bud bes Undentens für ihre Freunde" (3 Bdc. 1834) find bie Ausfpruche diefer Pothia gefammelt, welche jahrelang in den and= gesuchtesten Kreisen der Gesellschaft als eine moderne Beilige verebrt murde. Boethe und Fichte maren ihre Gotter, Die Roman= titer ihre Freunde, die Jungdeutschen ihre Apostel. Bon dem genialen Sobenzollern Pring Louis Ferdinand berab bis zu den jungsten "Rittern vom Beifte" bewegte fich in ihrem Zauberfreise eine Menge namhafter Perfonlichkeiten, tuchtiger Manner, geiftvoller Frauen, deren Bildniffe und Barnhagen aufbewahrt bat. Mus den Briefen von Raroline erfeben wir, daß Rabel ichon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Jena auftauchte als eine von den beiden Schlegel beachtete Erscheinung, ja daß man daran dachte, fie dem jungen Philosophen Schelling, der das Pradicat bes "Granit" führte, als "Granitin" als die paffende weibliche Erganzung ale Gattin vorzuschlagen. Spater in ber Berliner Benialitätsepoche am Unfange des Jahrhunderts, mar Rabel, wie wir gesehen, die Bertrante ber ichonen Lebedamen, der freigeistigen Aristofratie und besonders des Pringen Louis Ferdinand,

Rahel. 37

Varnhagen, der schon im Jahre 1808 ihre Bekanntschaft gemacht hatte, heirathete sie 1814 und sie solgte ihm auf seinen verschiedenen diplomatischen Missionen und lebte seit 1819 mit ihm in Berlin, wo ihr Salon ein anregender geistiger Mittelspunkt wurde.

Bar in der Beimarer Gesellschaft, bei den Beimarer Frauen das empfänglich aufnehmende Glement vorherrschend, die passive Singabe ber Begeifterung, fo in diefem Berliner Rreife die unermudlich fortspinnende Thatigkeit einer auf das Bochfte gerich= teten Refferion. Reben dem Spftem Sichte's und dem fpateren Begel's ging eine fpstemlofe, aber auch in die Tiefe dringende geistige Arbeit, welche alles, was der Tag und die Gesellschaft brachte, nach seinem echt menschlichen Behalte maß und mog und in ihren wundersamen Improvisationen mit den Resultaten ber wiffenschaftlichen Denkbewegung meistens übereinstimmte. viele andere nur mit ichuchternen Fühlfaden betafteten, das wuchs bei Rabel mit organischer Nothwendigkeit aus ihrem innersten Befen heraus; fie mar eine centrale Natur mit einer geheimniß: vollen Nöthigung des Denkens und Empfindens; es lag in ihr ein geistiges Gemeingefühl, ein Somnambulismus des Bedankens, der alles, mas in der Luft der Zeit lag, zusammenraffte und scharf fein Bild auf diese geistige Munge pragte. Der tiefste geistige Inhalt mar in der Form des Inflincts in ihr lebendig, und dieser Instinct sprach sich oft schlagend, oft stammelnd, stets in origineller Beise aus. Sie giebt nur die geistige Quinteffeng ohne jede homoopathische Verdunnung und giebt sie in einer feinesmege überzuckerten Form.

Rahel war keine Schriftstellerin; ihr fehlte sogar jedes Darstellungstalent. Sie griff mit vollen Händen in ihre geistigen Schäße und streute sie aus; es wäre ihr unmöglich gewesen, die Perlen mühsam an einen Faden zu reihen. Ihre Briefe, ihre Tagebücher sind voll gewaltsam hingeschleuderter Gedanken; sie fördert alles nur durch vulcanische Explosionen zu Tage; ihr Stylist wie ein Rad, auf das sie ihre Gedanken slicht; die Saßglieder

werden zerhackt und zerstoßen, und sast jede Periode stirbt bei der Geburt. Aber diese Convulsionen des Gedankens, der gegen jede Kunstjorm rebellisch ist, unterscheiden sich von den hysterischen Krämpsen der "schönen Seelen" durch ihre tiesinnere Bedeutung; denn sie repräsentiren den Kramps und die Gährung einer aus ihren Fugen gerissenen Zeit, die ahnungsvoll einem neuen, geistigen Tage entgegengeht. Durch ihre Form ries Rahel die abgeschwächten Nachahmungen ihrer erhabenen Lakonismen wach, den fragmentarischen, stückweise abgehenden Bandwurm von Gedanken, Einfällen, Offenbarungen der "Modernen," so daß das Genie überhaupt aphoristisch zu werden drohte; aber in Bezug auf den Inhalt sörderte sie das Kernhaste, Tiese, Gediegene, den ewigen Herzschlag strebender Geister und empfindender Gemüther!

Es ift bezeichnend für Rabel, daß fie ihren meiften Bricfen eine genaue Angabe bes Bettere vorausschieft. Sie hatte etwas Laubfroschartiges und war abhängig von atmosphärischen Gin= Diese nervose Abhängigkeit erstreckte sich bei ihr indeß noch weiter, auf die ganze Temperatur der Zeit, auf die geistige Witterung des Jahrhunderts. Darauf beruhen ihre Inspirationen, ihre Bedeutung und Macht. So war auch ber Zug ihrer Sym= pathicen und Antipathieen ein perfonlicher, magnetischer, unab= bangig von Unfichten und Tendenzen und selbst von der Tuchtig= feit der Charaktere. Nur so läßt sich ihr Verhältniß zu manchen Beiftesrecken erflären, deren ftumpfes ober ftagnirendes Wefen nur einen Froschlaich verderblicher Gedanken ausgebrütet hat. Adam Müller, ein Bent gehörten wohl in den Kreis diefer Sibplle, aber nicht in die Walhalla benfmurdiger Perfonlichfeiten, Die, vom Sauche ihres Wortes befeelt, ein gutunftevolles Streben an den Tag legten. Go echt menschlich es mar, ben Charafter gelten zu laffen in feiner Eigenheit, ihn zu betrachten als ein selbstständiges Kunstwert, losgelöst von allen moralischen Vorausfebungen, so mußte biese liebensmurdige Tolerang boch ibre finden, wo diese Charaftere selbst in einseitiger Be: schränktheit fich dem Ideal der humanität entfremdeten. Die

Betrachtung bes Menschen als eines Naturproducts lag allerdings ichon in der Goethe'schen Weltanschauung, aber diese botanische Betrachtung seiner Formen und geistigen Staubfaden, Die Freude an jeder Eigenthumlichkeit der Bildung bedurfte bei dem Menschen doch eines sittlichen Regulators. Der Mangel deffelben ift bei der Rabel um fo auffallender, als fie im Grunde eine tieffittliche Natur ift, deren Ernft, dem focialen Scheinleben und jeder Scheinerifteng abgewandt, fich nur mit bem Rerne bes innerften Befens befreundet. Diefer Bug nach den Ticfen der Eriftenz, nach der Ginheit, nach dem Mittelpunkte des Alle ift ein reli= Rabel war eine religiose Natur im Sinne Schleiermacher's, den sie auch geistvoll zu commentiren liebte. Sie fühlte fich perfonlich abhangig von der Bottheit und tauerte fich auf den Falten ihres Mantels. Dann aber verstand sie wieder der Gottbeit Befen im Gange ber Beltgeschichte und in den Ahnungen ber eigenen Bruft. Sie hatte Sympathieen mit den Muflifern, mit Saint-Martin und Angelus Silefius. Sie fagt: "Ich bin auf Gott, auf Emigkeit gestellt," boch nicht ohne hinzuzufügen: "ich kenne Gott nur in und durch seine Welt. Frevel und Luge ware es von mir, anders ju sagen; und die Ewigkeit liegt bei mir nicht nur in der Zufunft; jest ift auch ein Moment Gottes." Die Praris dieser Befinnung mußte eine humane fein; die Bohlthätigkeit gegen die Armuth gehorte zu ihren Cardinaltugenden und wurde in ihrer perfonlichen Berglichkeit noch durch feine sociale Reformtheorieen getrübt. Mit ihrem gangen Kreise mar fie jur Zeit ber Befreiungsfriege eine eifrige Patriotin und wirtte thatfraftig fur die Pflege der Berwundeten. Fichte's freie, energifche Selbstbestimmung und Goethe's harmonische Bedingtheit durch die orphischen Mysterien des Alls waren die beiden Dole, zwischen denen diese sensitive Natur ahnungevoll erzitternd bin und ber vibrirte.

Ihre Bedeutung für die beliebten Emancipationstheorieen der Frauen war es indeß, welche sie vorzugsweise zum Modelle für alle jungdeutschen Charakterstudien machte. Man kann nicht

fagen, daß fie den Kreis der Frauen überschritten. Done Frage war eine altdeutsche Belleda in ihrem priefterlichen Wahnfinne emancipirter, als Diese Norne ber Berliner Salons. Auch hatte fie nichts Mannliches in ihrem Befen, wie die Staël - co war in ihr ein trunkenes Nachzittern des göttlichen Lichts bei seinem Aufgange, ein Klang der Memnonsfäule. Erst sprach der Gott und dann feine Priefterin! Die Stael aber batte den unruhigen Gott der Weltgeschichte, wie ein heidnischer Bauberer seinen Bogen, im Mantel verborgen, und wenn fie ihn heransnahm — dann sollte es wettern und bligen und die Welt durcheinanderstürmen. Erot biefer vorherrschenden Beib: Rabel mußte für gewöhnliche Lebensfreise ichon ber die Beschäftigung einer Frau mit bem Tiefften und Sochsten, ihre Eingeweihtheit in die Philosophie, ihr Drakeln in der Politik, die ganze Rühnheit und Neuheit ihrer Auffassung wie ein Phanomen erscheinen. Sie verleugnete als Beib zwar nie ihr Berg, Gegentheil, das Nachtonen alter, unvergeffener Empfindungen, einer gleichsam beilig gesprochenen Jugend breitete eine trube, oft in bangen Schauern ausbrechende Behmuth über ihr leben; aber vies Berg selbst war groß genug, nicht in der Trubheit eigener Stimmungen aufzugeben, sondern fich ben freien Blick fur bas Leben zu bemahren. In Bezug auf die Berhaltniffe der Frauen selbst ergeht fie fich in fuhnen, oft dunkeln Paradorieen. Sie felbst erklart einmal irgendwo das Paradoron "für eine Wahrheit, die noch keinen Raum finden fann, fich barguftellen; die gewaltsam in die Belt drangt und mit einer Berrentung hervordringt." Soldger Bahrheiten, die fich mit den Ellenbogen Bahn brechen, enthält der Rabel'iche Briefwechsel eine große Menge; es ift die durchgreifende, mefentliche Form ihres Beiftes. Die gange "Gefellschaft" in ihrer jetigen Gestalt genügte ihr nicht. Gie verlangte "neue Erfindungen" vom Beifte des Jahrhunderts, weil die alten verbraucht find. "Das gesellige Dasein und Leben muß nun in Europa eine andere Bestalt annehmen, und sei es noch so lang: fam: es wird aber schnell genug geben." "Es giebt gewiß eine Combination, in welcher man auch hier als Meusch noch gang gludlich fein kann. Auch nach biefer schmachten wir, und Bei diefen Unfichten über die Gesellschaft mußte fie mit Recht." auch von den ehelichen Berhaltniffen eine freiere Lebensbewegung verlangen. "Freiheit! Freiheit!" ruft fie aus, "befonders in einem geschloffenen Buftande, wie die Ghe." "Bas fann man thun, wenn man einen Contract auf's leben gemacht hat, mit Ginem, ber nicht meiß, daß man folde Contracte nicht machen fann; in einer Welt, die nur bas Unmögliche fur beilig balt, beschütt und Die Dummsten bestärkt!" "Frei ewig bleiben die Wünsche und Bedürfniffe unseres herzens!" ruft fie an einer anderen Stelle aus. Sie beflagt fich "über die berabziehenden, fleinen Ausgaben und Ginrichtungen, Stückeleien," die den Frauen zufallen. "Ge ift Menschenunkunde, wenn fich die Leute einbilden, unser Beift fei anders und zu anderen Bedurfniffen conftituirt, und wir konnten 3. B. gang von des Mannes oder Cobnes Eriffeng mitzehren. Diefe Forderung entsteht nur aus der Boraussetzung, daß ein Beib in ihrer gangen Seele nichts Höheres fenne, als gerade bie Forderungen und Anspruche ihres Mannes in der Welt, oder die Baben und Buniche ihrer Rinder; dann mare jede Gbe ichon als folde ber höchste menschliche Zustand; so aber ift es nicht." Much gegen die große Empfindsamfeit in ber Ghe opponirt fie: "Liebesleute, verehelicht oder nicht, verlangen meift eine unbedingte Liebe; fie mogen fein und machen, mas fie wollen; der Undere foll vor Empfindung erepiren." Dies find nun alles mehr iconfelige Stoffeufzer und ftarkgeistige Randgloffen zu unferen socialen Buftanden; es handelt fich babei um die geiftige Berechti= gung der Frauen im Allgemeinen; es liegt nichts Organisatorisches darin, mas in Wahrheit gegen die bestehenden Berhaltniffe revolutionar mare. Dies ift indeg in ber folgenden Stelle ausgesprochen, in welcher bas Prophetenthum ber Rabel einen gesetgeberischen Schwung nimmt. "Naturliche Kinder werden die genannt, welche teine Staatsfinder find, wie Naturrecht und Staatsrecht. Rinder sollten nur Mütter haben und deren Namen haben, und die Mutter

das Bermögen und die Macht ber Familien, so bestellt es die Natur; man muß biese nur sittlicher machen; ihr zuwider zu handeln gelingt bis zur lösung der Aufgabe doch nie. Fürchterlich ift die Natur darin, daß eine Frau gemigbraucht werden und wider Luft und Billen einen Menfchen erzeugen fann. Diefe große Krantung muß durch menschliche Unftalten und Ginrichtungen wieder gutgemacht werden und zeigt an, wie fehr bas Rind ber Frau gehört. hat nur eine Mutter. Allen Kindern follte ein ideeller Bater constituirt werden, und alle Mütter so unschuldig und in Ehren gehalten werden wie Marie." So will die Denkerin Rabel Die Entstellungen der Gesellschaft durch die Rücktehr zur Natur beilen, ohne zu Rousfeau'iden Ercentricitaten ihre Buflucht zu nehmen - ein Thema, bas, vielfach variirt, in ber gangen nadisten Literaturepoche wiebertlingt, wie denn in Frankreich die Theorie, daß Kinder Mütter haben und den Namen der Mutter führen sollten, Emile Girardin mit Gifer vertreten wird. Rabel lehnte fich mit ihrer Begeisterung an Goethe an; sie batte eine gagende, bergtlopfende Bewunderung für ibn; fie ftrich in ihrem Kalender die Tage roth an, an denen es ihr vergönnt war, den Dichterfürsten von Angesicht zu sehen oder in personlich zweistigen Rapport mit ihm zu treten; aber ihre Verehrung war zurückhaltend, so maßlos fie war; in ihrem gangen Wesen lag gediegener Ernst und Burde, Milde und Feierlichteit; denn fie fand ftete im Allerheiliaften des Gedankens, und felbit ihre fühnsten Bunfche für fich und die Menscheit loderten nur wie ichuchterne Opferflammen himmelmarte.

Ganz anders war die aufdringliche Liebenswürdigkeit einer Bettina (1785—1859), der Schwester von Clemens Breutano, seit 1811 Gattin Achim's von Arnim, die in ihrer klettenartigen Anhänglichteit an Goethe, in ihrem sulphenhaften Umherflattern um den Dichtergreis, in diesem ganzen Taumel einer ungeberdigen, zwischen Kind und Weib schwankenden Zwitternatur, in dieser wildwachsenden, sinnlich-geistigen Liebe und diesem naturwüchsigen Enthussamms ebenfalls ein höchst merkwürdiges, geistiges Phänomen war. Rahel steht da, des Gottes Priesterin, das sinnende

Bettina. 43

Saupt auf die hand gestüßt, tren seine Flamme hütend. Bettina gleicht der Cymbelschlagenden Tänzerin, die bacchantisch jauchzend um den Altar hüpft. Mit der Romantik eng verwachsen, schien sie gleichsam ihr losgelassener Naturgeist, reich an jeder Schwärsmerei, an jedem tiessten Empsinden für die Bunder der Schöpfung, süßzinnig brütend über ihren Geheimnissen, aber wie ein fremdartiger Gnom mit muthwilligem Lächeln die Kreise der Gesellschaft störend. Goethe schien ihr der bewußte Herr und Meister der Natur; in Goethe siebte sie die Harmonie der Schöpfung. Und so wenig der somnambule Elsentanz zu der elassischen Soheit des Dichterzeus zu passen schien, so wenig hatte die romantische Richtung das elassische Steal der Humanität aus dem Herzen der jungen Schwärmerin verstoßen können, so daß es noch in später Zeit in seurigem Streben sür der Menschheit Wohl und ihre nächsten Interessen hervortauchte.

Wie Rabel, batte auch Betting bas Zeug zu einer "Religionsstifterin," den Drang, die geistige Quintessen, zu offenbaren, zu verfündigen, die mit Naturgewalt in ihr lebendig war. Es waren lauter verfette Bergpredigten und Koranspruche, die in der modernen Belt in fo schöngeistiger Offenbarung zu Tage famen. religionsschöpferische Fluidum schien den Mannern abhanden gekommen und nur aus den nervofen Fingerspiten naturverzückter Frauen heilfundend hervorzuleuchten. Das tiefe Gefühl der Ginbeit mit Gott und dem All, die Grundlage aller Religionen, welches in der Zersplitterung der modernen Welt so leicht verloren aeht, war in diesen prophetischen Frauengemuthern eine belebende Macht. Wenn die Religion der Rabel neben einer freudigen Singabe an die Erscheinungen die fer Welt reich war an unbedingtem Gottvertrauen, an einem muftischen Fatalismus, fo hatte die Religion ber Betting das gange frifche Seidenthum der Naturreligionen mit eudämonistischer Bendung in fich aufaenommen. Das Bluck, das Wohlsein der Menschen war der Inhalt ihrer Religion; der Cultus derfelben ein berauschter Tanmel, ein Alettern und Schweben und Weben im Mondscheine, ein Untertauchen in die Elemente, ein traumerisches Behagen im Urgeiste, der durch das All weht. So spricht sich ihre "Schwebereligion" in dem erften Briefwechsel mit der "Bunderode" (1804 bis 1806, herausgegeben 1840, 2 Bde.) aus, ein dithyrambisches, verzücktes und bald ahnungsvoll hingegebenes Berfinken im Schooße ber Naturgewalten. Die Form dieser Offenbarungen ift fo aphoriftisch wie bei ber Rabel, aber fie ift nicht so ftarr und bart, fie hat Melodie und Schwung; ce find Offianische Dichtergedanken, nebelhaft, nach Gestaltung ringend und wehmuthig vergehend nach furzem Leuchten in der chavtischen Nacht. Die Rabel ift eine philosophische, die Betting eine poetische Natur; aber die Doefie der Betting ift so parador wie die Philosophie der Rabel. Betting felbst hat das Bewußtsein biervon, denn fie fpricht es aus, "daß es Un= finn ift, mas ihr in der Seele wogt; daß es Unfinn ift, mas ihre Bebanten ihr vorbeten; bag es Unfinn ift, ben fie abnend als bochftes Befet ber Beisheit ergreift." Das beißt bod nur, fich in paradorer Beife für parador erklären. Bei aller Tiefe einer Beltanschauung, welche den Glauben für Aberglauben und nur den Beift fur Glauben erklart, welche behauptet, daß alle Creatur von der Liebe, vom Leben selbst lebt, daß eine große That allein die Feier der Liebe mit dem Leben ift, spielt boch ber Unfinn feine fleine Rolle in ber fcmebelnden Naturregion, indem der Beift mit der Unart eines Gnomen um sich schlägt und beißt und babei seine Ungezogenheiten fur die Offenbarungen seiner Glaubenofraft erflart. Co ift dies gleichsam ein findischer Fanatiomus, eine unschuldigere Propaganda Religion, als die mit Schwert und Brandfackel. Dennoch fieht man dem muthwilligen Elf nicht ungern in die flaren Bagellenaugen! Ihre originale Rraft ift fo hinreißend im twifden Schwunge; ihr Muth ift fo schön und frei. "Bas aber der Muth ermirbt, das ift immer Wahrheit, was ben Beift verzagen macht, bas ift Lüge. - Selbstdenten ift der hochste Muth." Das ift gleichsam ber Ruck, mit bem ber Beift einen taufendjährigen Ally abschüttelt! Und wenn bas Denten ber Rabel etwas Selbstgenugsames, Speculatives, Brahminenhaftes bat, so wird es bei ber Bettina gur

Betting. 45

binausgreifenden Energie, jur That! Der Briefwechsel mit dem fdmermuthigen Stiftefraulein von Bunderode, die fich aus Liebe zu dem Philologen Crenger felbst bas leben nahm, fann als Sammlung authentischer Actenstücke zur Charafteristif Diefer Dame nicht gelten, weil die bichtende Phantafie Bettina's viel hinzugethan und bas Bange nur jum Behitel eigener Offenbarungen machte. Für ebensowenig authentisch halt man "den Brief= wechsel Goethe's mit einem Rinde" (feit 1807, 3 Bde., berausgegeben 1835), das Werk, durch welches Bettina's fplphen= artige Erscheinung zuerst durch ihr teckes, inspirirtes Befen Epoche machte. In der That schien ihre Natur aus einem Buffe, gegen= über der flachen Alltagsweiblichkeit, von genialer Frische und Rraft, recht geschaffen, die scherzende, geschmeidige Bajadere des würdigen Gottes zu fein und in einem Shawltange von Gedanken und Empfindungen den halb ichon zum unsterblichen Marmorbilde versteinerten Dichtergreis mit frischestem Leben zu umfreisen. Sier fand er, statt einer ebenso fteinernen, ungelenken Bewunderung, statt eines hölzernen Respectes mit ersterbenden Lobpsalmen auf den Lippen, eine sinnlich-frische, pikante, geschwätige Singebung, ein Kindweib, das sich im Mantel forttragen, in träumevollen Schlaf an seiner Bruft magnetifiren ließ, das aber bei aller Aufopferung der eigenen Natur doch frisch heraus sagte das Gigenste im Denken und Empfinden, mochte es dem anders gearteten Olympier wie Lob oder Tadel flingen. Go wollte fie feinen "Bilhelm Meister" in die Tyroler Berge schicken, daß er dort eine größere Begeisterung lerne und manuliche That. Der Styl diefer Briefe und Tagebuchblätter ift der Styl genialer Improvi= sationen, schwunghaft und bluthenreich, aber ebenso oft verworren, stammelnd, von puthischer Dunkelheit und dialettischer Trübbeit. Rabel zieht ihre geistigen Radien vom Mittelpunfte aus nach ber Peripherie, Bettina von der Peripherie aus nach dem Mittelpunkte. Sie taumelt und gaufelt umber in der gangen Breite der Erifteng, aber ihr Sehnen geht nach ber Tiefe. Betting giebt liebliche Naturbilder, kleine Gedichte voll glücklicher Anschauung und reizend

hineinverwebter Stimmung in Jean Paul'ichen Streckversen. Noch anziehender fast sind ihre socialen Genrebilder voll drolligen Muth-willens und kecker Züge, die das Wesen treffen. Bei aller Schärse ist Nahel den Persönlichkeiten gegenüber ohne Kritik; nur auffassend und hingebend; Bettina bei aller Weichheit ironisch in ihren Silhouetten, eine Wassernire, welche allen Mistliebigen den Schaum in's Gesicht sprift, ein Kind, das zu jedem harmlos sagt: du gefällst mir nicht! Doch wie ihre Sympathieen sind, das beweist ihre Liebe zur Günderode, zu Goethe, der schwärmerische Cultus des Genies, welcher der Schwebereligion erst einen sesten Schwerpuntt gab.

Indeß murde die Sylphe zur Sibylle, und das alter gewordene Rind borte auf, ein gaufelndes Naturwunder zu fein; Die Frau vertiefte fich in sociale Probleme, und die verworrene Lebens= gestaltung der Neugeit, die berben Contrafte der Armuth und bes Reichthums, ju benen das Berliner Proletariat paffende Beispiele gab, forderten ihr Nachdenken herans. Sierbei mar das Berüberwirten frangofischer Schriftsteller ebensowenig zu verkennen, wie Berührungen mit der absoluten Rritik und ben voraus: setzungstosen Berliner Denfern. Die Singabe an die Natur, bas Sinanklettern und Sinaufturnen zu ihrer Gottheit batte durch fich selbft imponirt; bei ber Betrochtung socialer Berhaltniffe, bei benen Statistif. Staatswirthichaftslebre und andere febr trockene, aber unentbehrliche Factoren des Wiffens eine große Rolle fpielen, konnte der prophetische Naturalismus fich nur in fehr allgemeinen Offen= barungen halten, und wo nur eine handgreifliche, selbst arithmetische Klarbeit gedeihlich wirft, da mußte muftische Dunkelheit einen bedentlichen Gindruck madzen. Dies ift in der That ber Gindruck ber fpateren socialen Schriften Bettina's: "Dies Buch gebort bem Ronige," (2 Bde., 1843), "Ilius Pamphilius und die Um brofia" (1847) und "Gefpräche mit Damonen" (1852). Die bialogische Form bes erften und letten Berte erinuert feines: wege an die platonischen Dialoge; jene fanfte, glatte, ad absnrdum führende Ironic des Sofrates konnte in den fprudelnden Plandereien

Bettina, 47

der Frau Rath feinen Plat finden. Das mar ein hastiges Bervor= quellen und Herausquetschen des pythischen Dranges, einer wohl berechtigten humanen Empfindung, einer fturmschnellen Belt= verbefferung; wie mit einem Herenquirl war alles durcheinander gerührt, Reflexionen, Borfchläge, Gefühle, Offenbarungen; mit Staat, Religion, Gefellichft, mit allem Bestebenden murde bochft ungenirt umgesprungen; ber Walpurgiebefen fegte alles fort, aber nur Nebelgestalten traten an Stelle des Beggefegten. "Dämonen" fanden der Bettina mohl Rede, aber die Antworten tlangen so dumpf und unverständlich, wie aus der Höhle des Trophonius. Es waren die Echo's gewaltthätiger Empfindungen, aber ohne alle gestaltende Rraft, Echo's einer religiofen Emporung über das Unrecht bestehender, die Menschheit entwürdigender Ber= baltniffe; aber das Echo der Empfindung ift zu ohnmächtig zur Neuschaffung der Welt. Die Fragen des Pauperismus, ein Danaiden= faß, in das mächtige, kenntnißreiche und wohlwollende Beister bis= her umsonst geschöpft hatten, machten auch die Beistesmacht der Prophetin erlahmen, die indeg trop vieler ercentrifder und in die Luft fahrender Gesticulationen in einzelnen leuchtenden Bliben ihre priesterliche Berechtigung offenbarte. And die Thatsachen ließ fie sprechen und suchte die Statistif des Berliner Boigtlandes ju verwerthen, aber fie blieben ohne Busammenhang mit dem orafelhaften Raisonnement. In dem "Briefwechsel des Ilius Pamphilins mit der Ambrosia" sest sich "das Kind" wieder in eine Herzens: positur, die ihr immer besser steht, wenn auch hier das eruste Gewicht des Inhalts eine Bedeutung in Anspruch nimmt. Der junge Nathufius, der fpater eine pictiftische Richtung einschlug, weiß fich gegenüber der etwas alt gewordenen Liebe und hingabe der Ambrofia nicht anders als febr feierlich zu benehmen; es fällt ihm schwer, die Jugend so zu repräsentiren, wie Goethe das Alter repräsentirt hat, indem ein Greis, dem ein Kind um den Hals fällt, sich in einer anmuthigeren Situation befindet, als ein Jungling, dem eine Matrone die Bande und Füße tugt. Diese Emancipation war offenbar größer, als die erfte, denn ihr fehlte der afthetifche Reig.

Ueberhaupt ift Bettina als Sylphide und Sibylle nicht in Reflexion, fondern in Action die Bertreterin der Frauen-Emancipation. Sie Denkt über dies Thema nicht nach wie die Rabel; fie ftellt es bar. Die freie Berechtigung des Bergens felbft ju jeder Unart gegen Die Sitte und Convenieng wird von ihr in Scene gefest, mas um fo meniger allgemeingültig und maßgebend für andere fein fann, als es nicht jedem vergönnt ift, mit folder Grazie unartig zu fein. So bleibt Betting eine Ansnahme, die durch feine Bewalt gur Regel werden fann; aber eine liebenswürdige und intereffante Ausnahme, Beift und Berg voll gabiender, noch öfter floff. ale formlofer Bedanken in einem verworrenen Style, dem man bas Sieb im Dhr, auf das fich die Nire foviel zu gute thut, wenig anmerkt. In ihrer letten Lebenszeit verfehrte Bettina vorzugs= weise mit Barnhagen von Ense; sie ift die Beldin in den letten Nahragnach der Barnbagen'schen Tagebucher. Barnhagen mar ihr Rathgeber und hülfreich thatig bei Berausgabe ber Urnim'ichen Berke. In seinen Urtheilen über fie ift er sehr schwankend; oft ruhmt er ihren Beift, ihre Liebenswürdigfeit, oft giebt er unverboblener Entruftung Ausdruck über ihre Widersprüche, ihre Unflar= beit, ibre Kofetterieen u. f. w. Das Gesammtbild Bettina's, bas und aus dem Rabmen Dieser Tagebucher entgegentritt, ift fein geschmeicheltes. Ihre firen Ideen, namentlich wegen des Goethe= monuments, ihre Confusion in allen Geschäftssachen, ihre verspäteten Rindlichkeiten und Gitelkeiten erscheinen unerquicklich, werden aber durch Alter, Rranflichkeit und Lebensschicksale einigermaßen gerecht= fertiat.

Neben Rahel und Bettina wird als das dritte weibliche, der Berliner Sphäre entsprungene Phänomen Charlotte Stieglis (1834) genannt, welche indes den Emancipationsfragen serner sieht, deren Selbstmord eine That edler, opferfähiger Liebe ist, die aber mehr in die Miser des deutschen Schriftstellerlebens, als in den Kreis der sveialen Erscheinungen gehört. Dieser Selbstmord war das Werk einer ansgesuchten und raffinirten Berechnung, die allerdings aus einem liebevollen Gerzen hervorging,

aber doch, dem einfachen Bange des Gefühls entfremdet, nur durch sophistische Resterionen möglich gemacht wurde. Ihre That ift um so bedauerlicher, als die Berechnung selbst eine verfehlte war, denn eine mittelmäßige dichterische Begabung wird durch feine noch so machtig in das Herz und in das Leben einschnei= denden Greigniffe zu einer außerordentlichen werden, sondern durch Thatsachen, denen sie nicht gewachsen ift, noch mehr in sich ver-Die Casuistik der Leidenschaft, zugleich mit folder dumpfen. Rraft des Entichluffes und foldem Muthe der That, macht den Selbstmord Charlottens zu einem auffallenden und psychologisch intereffanten Greigniffe, das von der jungeren Literatur in Apotheosen und Studien aller Art ausgebeutet murde. Theodor Mundt widmete der That und ihren Motiven, überhaupt der Darftellung des Charafters ein ausführliches "Denfmal" (1835), bas zu seinen am besten flylisirten Schriften gebort. Spater ift ber "Briefmedifel zwischen Beinrich Stieglis und seiner Braut Charlotte" (2 Bbe. 1859) veröffentlicht worden, der dadurch einen wehmuthigen Reiz erhalt, daß fich bas tragische Geschick der Zukunft in dieser volltonenden Eprik der Empfindung, in dieser Joule bescheidener Lebensverhaltniffe, in diesem ahnungelosen Zusammenhang harmloser Gemuther auch nicht von ferne anfündigt.

Noch bedeutender als diese eigenthümlich gestimmten Frauennaturen wirkte von Frankreich das glänzende Borbild einer George
Sand herüber, welche die aphoristischen Prophetinnen durch eine
dichterische Productionskraft überstrahlte, die es vermochte, den
Gedanken in einen künstlerischen Organismus zu verweben. Die
feinste und schärsste Anatomie der gesellschaftlichen und der
Herzenszustände trat bei ihr an die Stelle schwungbafter Offenbarungen und geistvoller Apergus. Sie wählte Stoffe, die einen
ganz bestimmten Constict vertraten und sührte diesen Constict mit
einer seinen, oft an's Sophistische streisenden Dialektik aus. Dabei
war die Welt ihrer Gedanken und Empsindungen von seltenster
Tiese, der Glanz und die Geschmeidigkeit ihres Styls von hinGottschaft, Nat.-Lit. II. 4. Aust.

reißender Bewalt. Die hatte ein Autor bis dahin zugleich in so feiner und kecker Beise die Geheimnisse des modernen Lebens offenbart, nie der Realismus menschlicher Zustande in seiner schrankenlosen Entfaltung eine so idealistische Auffassung erfahren. Alle Probleme der Liebe und Che wurden von George Sand nicht nur berührt, sondern in schroffster, oft paradorer Fassung entwickelt; über die grellften Schilderungen finnlicher Leidenschaften breitete fie den atherischen Sauch eines ideellen Lebens, das mit heißem Reformdrange, mit ahnungevollen Puleschlägen in den unheimlichen Berwickelungen der Gegenwart vibrirte; über der brudken, oft verlegenden Situation schwebte in schwunghaften Linien ein ichones Glaubensbekenntniß. Dennoch maren ce keine bigarren Neuerungen, fein Umfturg bestehender socialer Institute, welche George Sand vertrat; die Ehe sollte nicht durch die freien Bündniffe des pere Enfantin, nicht durch die Beibergemeinschaft des Fourier'schen Phalanstere ersett werden; sie sollte in sich selbst eine ideale Wiedergeburt erleben durch die geläuterte, interesse= lose Liebe! Und diese Liebe follte die menschliche Ratur nicht in Ginseitigkeiten gerspalten, nicht die finnlich = geistige Barmonie ger= ftoren, sondern dem Joeale des gangen Menschen entsprechen, wie es in Deutschland Schleiermacher in seinen Briefen über Schlegel's "Lucinde" gepredigt! Die einseitig sinnliche und einseitig geistige Liebe und ihr Untergang ift in ber "Lelia" mit Meifterhand geschildert; "Jacques" ift eine Tragodie der Che voll munder: barer Dialektik, heroischem Ernste der Aufopferung und in einer ganglich neuen Saffung, eine Apotheose des eifersuchtlosen Schmerzes einer großen Geele, deren Liebe gefrantt wird; in "Leone Leoni" sehen wir die Leidenschaft als einen unwiderstehlichen Bug der einen damonischen Medmerismus des Bergens, unbefümmert um die sittliche Buredynung, um den menschlichen Werth des Beliebten, eine beiße, glubende Liebe ohne Achtung! In der "Indiana" folgt die Dichterin am meiften bem erbitterten Buge ihres Bergens, welcher die Charaftere entstellt, die Manner jur Schandlichkeit, die Beiber jur Schwächlichkeit, denn diese liegt

doch, wie in "Leone Leoni," der icheinbaren Starte einer maß: losen, alles duldenden Singabe zum Grunde. Aehnliche Conflicte behandelt "Undre," "Geneviève" "Mauprat," "Rose et Blanche," "Balentine," mabrend ihre fpateren Romane, welche Buftande der Maffen und der Eigenthumsfragen berühren, in einen anderen Rreis geboren. Diese tubnen Briffe in bas moberne Leben, in die unmittelbarften Fragen der Befellichaft, Die jedem einzelnen gegenwärtig find, diefe unermudlichen, ftets geiftvollen Bariationen über daffelbe Thema mußten das von Emancipationsftoffen gabrende geistige Leben in Deutschland mun= derbar berühren! Alle die flar heroortretenden Probleme, welche in aphoristischen Undeutungen und Drakelsprüchen schon in den deutschen Frauennaturen lebendig maren, murden in den feurigen Röpfen der Jugend eine nach Gestaltung drangende Macht. Bald fcimmerten fie durch poetische Nachdichtungen durch, bald murden fie in bestimmter Beise formulirt, und so eine Literatur mit Stichmortern und Tendenzen geschaffen. Die Emancipation der Frauen, die Emancipation des Fleisches murde zu einem Glaubens= artitel der jungeren Schule. Dieje gang moderne Sturm= und Drangperiode erhalt eine paradore Richtung, wenn man bies Bort im Sinne der Rabel gebraucht. Die neuen Bahrheiten, Die noch keinen Plat finden fonnten in der Belt, brachen mit einer Berrentung berein. Das junge Deutschland reprajentirt bas Moderne in feiner erften paradoren, noch verrentten Bestalt!

## Bierter Abschnitt.

Ludwig Börne. — Heinrich Geine.

Noch waren nicht volle dreißig Jahre vergangen, seit der Goethe Schiller'sche Freundschaftsbund im Zenith des geistigen Lebens der Deutschen stand und durch Productionen von dauerndem Werthe, durch künstlerische Thaten die nationalen Sympathieen gewann. Kurz vor der Juli Revolution sehen wir die Augen des Volks auf zwei Männer hingewendet, die mehr die Zeit auf eine

Linie stellte, als der eigene Herzschlag zusammenführte, deren schein= bare Allianz fich bald pietatlos auflöste, und beren Schriften, weit entfernt, afthetische Befriedigung zu gewähren oder überhaupt ein Streben nach fünstlerischer Bollendung an den Tag zu legen, einen grell : diffonirenden Ton anschlugen und in der Form nirgends das Anboristische überwanden. Bas verschaffte biefen Mannern einen jo bedeutenden Ruf? Bas ruckte die deutsche Literatur fo gewalt= sam in eine neue Phase? Es war der Reiz und die Macht der modernen Joecen, das kecke Erfaffen des Nachsten in Staat und Gefellichaft, die Berleugnung aller mittelalterlichen, fernliegenden Tendenzen, der Freiheitsdrang, der die abgelebten, geistigen bullen beiseite warf und freudig berauscht in die Zukunft stürmte; es war für die Literatur, gegenüber einer ichwerfälligen Belehrsamkeit und einer affectirten oder vollkommen epigonenhaften Doefie, Frische und Scharfe eines dreift zugreifenden Styls voll genialer Blibe, eines rudfichtslosen humors, der die romantische Fronie auflöste, indem er fie auf die Spige trieb und die eigenen Spigen scharf gegen geistig erstarrte Zustande fehrte. Die Romantik hatte fdon jede feste Kunstform durch ihre Willfürherrschaft unterbrochen. Das Fragmentarische, das in der Poefie hochstens die lyrische Form streifte, wurde jest allein als berechtigt anerkannt; man tann fagen, der Journalismus erhob fich zu einer maßgebenden Macht, niemals in fruberen Zeiten; er absorbirte die Literatur. Das Journalistische, das den Tag erfaßte und erregte, der treffende Ginfall, der ichtagende Wis, die Pointe felbst in der Lyrit murben die Baffen der Talente, aber für ihre Bedeutung tam es darauf an, wie fie den Stoff der Tagesdebatte erfaßten. Wurde der Big, das Bonmot, das geistige Spiel letter Zweck, wie bei Saphir, fo entstand ber ephemere Journalismus, die rein außerliche Beluftigungsfabrit. Dienten aber diefe Mittel einem boberen Gedanken, schien die Gabrung der Zeit in diesen Bligen fich zu entladen, der gewaffnete Fortidritt dem Saupte des Bliteschlenderers zu entsteigen, fo reprasentirten bie Salente ben Fort= gang der Literatur überhaupt, eine Gpoche bes Werbens ohne

harmonische Bestaltungefraft, aber voll schlagfraftiger Bedantengewalt, und waren Begweiser und Vorboten einer Zukunft, welche den Riederschlag dieses Processes in kunftlerischen Gestalten verwerthen fonnte. Das ift die Bedeutung der Beine : Borne'ichen Constellation; ihre Form ift journalistisch, ihr Inhalt die geistige Bewegung, der geistige Fortidritt in den leuchtenden Refleren des humord. In beiden herrichte die fieberhafte Unruhe der Beit; aber in dem einen wurde fie zur Ausgelaffenheit, welche jaudzend die Müte in die Luft warf und sich allen trankhaft überreizten Beluften hingab; bei dem andern zehrte fie im Stillen fort und untermublte mit inneren vuleanischen Gluthen den Beift. Dort haben wir das Fieber eines Talents, hier das Fieber eines Charafters; dort die fugen, lieblichen Traumbilder der Phantafie, aber auch bacchantische Traume mit craffen Ruditaten und nach dem holdesten Traume ein chnisches Erwachen; bier die Trunfenheit eines Prophetengeistes, dem die Zeit zu langsam fortgeht, ber ihr Wandeln abmißt nach den eigenen, franthaft eilenden Pulofchlagen, dem Der geistige Sauerstoff im Uebermaße am Leben zehrt. Borne ift die Incarnation des politischen, Beine die Incarnation des socialen Fortschritts. In ihrem gegenseitigen Verhält= niffe hatten fie beide anziehende und abstofende Pole; es fam nur darauf an, welche Seite genähert wurde. Beiden gemeinsam mar die wipige, aphoristische Form, die judische Scharfe des Beiftes, ein fühner, heißblütiger Reformdrang, der allgemeine Uether einer freien Gefinnung; aber mabrend Borne, unberührt von allen außeren Temperaturverhaltniffen der Beit, nur dem inneren Ther= mometer folgte, der fich dem Giedepuntte um fo mehr naberte, je falter es draußen murde, folgte Beine's quecksilberne Dichter= natur dem Bechsel der Utmosphare, und nur die Beweglichkeit im Steigen und Fallen und der leichte metallne Fluß bes Beiftes blieb fich gleich. Borne ging geradeaus mit scharfem Bahne und icharfer Baffe. Beine tugelte fich oft wie ein Igel zusammen und fehrte die Stacheln nach allen Seiten. Borne hatte ein bestimmtes politisches Glaubensbekenntniß; Beine erperimentirte in

der Politik, ihm imponirte Napoleon, ihm gesiel Louis Philipp; ihm mißsielen die deutschen tabakrauchenden Demokraten; aber der Heiligencultus von Mabile, der Nymphenrausch des palais royal, die emancipirte Sinnlichkeit, der freudige Hellenismus des Lebens waren ihm sesstehende Glaubensartikel. So stießen sich beide zurück; denn wo der eine rigoristisch blieb, war der andere frivol, und doch lag in beiden ein extremer Freiheitsdrang. Beide waren Phänomene des Tages und mußten sich so selbst in die Debatte ziehen. Wie dies besonders von Heine geschah, zeugt von der polaren Bedentung ihrer Naturen und von dem Mangel jedes gemüthlichen Verhältnisses, jeder gegenseitigen Förderung und Gleichheit des Strebens, wie sie den Schiller-Goethe'schen Freundschaftsbund ansgezeichnet hatte.

Ludwig Borne, eigentlich Baruch (1786-1837), geboren in der berüchtigten Judengasse in Frankfurt am Main, medizinischen und flaatswiffenschaftlichen Studien Polizei-Actuarius in diefer Stadt, fpater Redacteur der "Bage," Theaterkrititer und Publicift, nach 1830 meiftens in Paris lebend, wo er auf dem pere la Chaise begraben liegt, hat durch den Ernst seiner Besinnung, die Uneigennütigkeit und Unbestechlichkeit feines Charafters fich zum Mittelpunkte eines Cultus gemacht. Die politische Ueberzeugung wurde in ihm zur Religion; Glauben, Prophezeiung und fanatische Propaganda wurden auf das nene Bebiet übertragen. Der politische Glauben erfaßte ben gangen Menschen, daß er im Innersten vibrirte und nur mit diesem einen Magstabe an die ganze Belt des Beiftes ging. Das war in der deutschen Literatur eine neue Erscheinung! Die Partei trat auf als eine geistige Macht, übergreifend über den Staat hinaus in alle menschlichen Gebiete und zog Kunft und Wiffen und alle Einrichtungen der Gesellschaft vor ihr Forum. hatten wir bis dahin öffentliche Charaftere, die schriftstellerten, aber keine Schriftsteller, die öffentliche Charaktere wurden. Börne war die publicistische Linke der gangen Nation und wurde nach der Juli-Revolution ihre äußerste Linke; alle die Funken constitutioneller

Sehnsucht in den Großstaaten, alle die Flämmchen der Kammeropposition wurden in ihm zur Flamme, und diese Flamme schuf
sich ihren eigenen Sturm, der nach 1830 revolutionair wurde
und das Hambacher Fest zusammenwehen half. In Börne schien
Rousseau wieder aufgewacht mit seiner stillen Menschenschen und
erhabenen Menschenliebe, mit dem mächtigen Tribunenworte und
der elegischen Klage über ein unerbittliches Schicksal, das alle
Erlösungsträume zu nichte macht.

Börne's Natur war von Hause aus mild und tactvoll; seine Uditung für die Menschenrochte blieb nicht abstract, er achtete fie in jedem Gingelnen; fein Urtheil über Perfonlichkeiten mar ftets tolerant; gern erfannte er jeden geistigen Entwickelungsgang an und suchte ibn ju begreifen, ohne ju Motiven, die ibm felbst fern lagen, seine Zuflucht zu nehmen. Doch die innere fortdauernde Erhitung, die feinen Ausweg fand, mußte fich verzehrend fteigern, überreizte hoffnungen nach rascher Enttäuschung den Stachel gegen die eigene Bruft fehren. Go murbe Borne ein Revolutionar aus gefranktem Gerechtigkeitsgefühle, ein Jakobiner aus Berzweiflung. Nach der Juli-Revolution Schienen ihm die erkampften Bolterechte durch eine listige Politik wieder in Frage gestellt; er batte sich mit der Juli-Revolution gleichsam identificirt, er war ihr Prophet gewesen, er batte fie geistig mitgefochten, er fang ihre Ranien. Man fann fagen, er ftarb an ibr, fie war in ibn guruckgetreten und hatte feinen Organismus bewältigt.

Was Börne vor der Julirevolution geschrieben, das hatte einen meist mild-satyrischen Charakter; sein Spiel zeigte eine Mischung von Jean Paul'schem Humor, Swist'scher Ironie und Rousseau'scher Begeisterung. Seine "Denkrede auf Jean Paul," in welcher er diesen Autor als den Dichter der Armen seiert, hatte ein sentimentales Colorit, üppig wuchernden Bilderglanz und trug den Stempel einer edeln Seele. "Der Eßkünstler" und andere Genrebilder waren Productionen eines gemüthvollen, sich breit ergehenden Humors, "die Monographie der deutschen Possschunger" eine tressende Satyre auf die schwerfällige Fortbewegung des deuts

ichen politischen Lebens. Borne zeigte fich barin als Apostel bes Fortschritts, den er in feine bestimmten Formeln fleidete, der in ihm als der Herzschlag der Menschheit lebendig war. In seinen Tagebuchblättern, in seinen ersten Parifer Schilderungen, die stylistisch meifterhaft find und von feltener Beobachtunge: und Darfiellunge: gabe zeugen, in seinen Aphorismen und Fragmenten gabrt überall dieser freie Beift, der gegen alle Schnörkel bes Servilismus, gegen aesellschaftliche Ausnahmen und politische Privilegien fämpft, der voll Erbitterung über jedes verjährte und neue Unrecht jeden Fehdehandschuh aufhebt, welcher der Menschheit hingeworfen wird. Reine Broge gilt ihm, die nicht auf dem Piedeftal edler Befinnung steht, und zweifelnd tastet er an Goethe's Lorbeer, weil er ihm nicht die Fahne des Rechts zu schmucken schien. Reue Streiflichter fallen auf die großen Perfonlichkeiten ber Geschichte — in milberer Beleuchtung steht Robespierre da, aber das Anathema trifft das Haupt des bewunderten Napoleon. So boch die Treue gegen die eigene Neberzeugung gehalten wird, so wird boch der Bechsel und Umidwung beweglicher Gemuther, wie eines Steffens, nicht als Apostafie gebrandmarkt. Gesinnung! bieg die Parole ber Freiheit, und streng mar ihre Moral. Rach dem glänzenden publicistischen Talente Borne's Schielten Metternich und Gent vergebens; denn Dies Talent hatte fich selbst aufgegeben mit jeder Bandelung bes Glaubens; dies Talent war ja nur icharf und glanzend fruffallifirter Charafter.

Aus der reichhaltigen Gedankengallerie, welche und Börne's "gesammelte Schriften" (8 Bde. 1829—1831) darbieten, heben wir noch besonders die "dramaturgischen Blätter" herz vor, in denen die deutsche Theaterkritif in einer neuen Phase erscheint. Wie Lessing und Tieck betont auch Börne Natur und Wahrheit in den dramatischen Dichtungen, aber er verlangt sie nicht blos in Charakter und Situation, er verlangt sie in den innersten Tiesen der Gesinnung. Man lese seine Beurtheilung des "Tell" und des "Trauerspiels in Tyrol;" er rügt es scharf, wenn uns der Dichter für Unedles zu begeistern sucht. Er hat den seinsten

sittlichen Tact. Schildern soll der Dichter das Berwerfliche, aber nicht unsere Sympathieen dafür erregen. Ihn ftoren fogar Shakespeare's Bofemichter megen ihrer Liebensmurdigfeit. Tell's Isoliren icheint ihm thoricht, seine fpatere Sandlungsweise perfid, fein Pfeilschuß in der Baffe von Rugnacht ein Mord. Die Rache der Elfe in Immermann's "Trauerspiel in Tyrol" verwirft er als unedel, wie jede personliche Rache. Doch wo es große geschichtliche Rampfe gilt, geht er auf ihren ideellen Grund, und weil dieser im Tyrolerkampfe schwächlich und durftig ift, scheint ihm ber Stoff jur Tragodie ungenugend. Go geht seine Rritif auf die Tiefe des Gehalts, und der "Lavendelduft" ber Form besticht ibn nicht. Die Kritifen über houmald's Stude find durch ihre analytische Scharfe Meisterftucke; er weift die Schmächlichkeit der Motive und der Diction mit großer Ginficht nach, bleibt boch bei aller Strenge magvoll und wurdig in feiner Haltung und erkennt das dichterische Talent felbst bei Raupach und Grillparger mit Freuden an. Go unnachahmlich feine "dramaturgischen Blätter" find, weil aus ihnen, wie aus allem, was er schrieb, feine gange Perfonlichkeit athmete, so haben fie doch Nachahmer gefunden und nach dieser Seite bin ungunftig gewirkt. Gine fo politisch verzauberte Natur wie Borne mußte alles, mas fie berührte, in reines Gold der Befinnung verwandeln. Jeder Stoff murde ihm gleichsam leibeigen und verlor fein felbft. ftandiges Recht. Alle feine Werke find Ufurpationsacte feiner mit ber Freiheitsidee vermachsenen Perfonlichkeit. Gie hatte nur einen Magstab für alle Runft, für alles Biffen. Doch bei seinen Rach= ahmern, bei einem großen Theile der vulgairen Theater : Rritifer wurde Borne's Art und Beife zu einer fpaghaften Masterade; die Theaterkritik mar nur eine Larve für das geiftreiche Ich, seine Augenblige und Gesticulationen. Auf die Bahrheit der Sache, auf afthetische Principien tam es nicht an, nur auf bas Spiel des eigenen Biges und der beliebigsten Gedanken. Daber ent: ftand eine grenzenlose Berwirrung der Kunftbegriffe, ein Chaos ber widersprechenosten Unschauungen, die alle mit Borne's Scharfe

ohne seinen Tact geltend gemacht wurden. Jeder Knabe konnte bas fritische Buillotinenmeffer in Bewegung fegen, wenn er ben leichten Kunftgriff gelernt; die Kritif wurde vernichtend, die Bernichtung wohlfeil und permanent auf allen Märften, und die tleinen Samsons prablten mit der Zahl ihrer Köpfe. Die eigentlichen Dichter waren nur vorberbestimmte Opfer, und die Kritik maßte fid, die Rechte der Production an, indem fie selbst humoriftische oder satyrische Runstwerte Schaffen wollte; ja, begabte Talente gahrten fich fritisch aus, ebe fie producirten, und Mandyem erging es wie dem Arzte Buillotin. Diese Verwirrung Borne nicht verschuldet, aber angeregt; sein Scharfblick, sein Instinct für das Richtige und Wesentliche, sein Glanz und Charafter fehlten seinen Nachahmern. Go blieb ihnen nur die ftark subjective Bendung; das fritische Müngrecht, das ein Regal der wiffenschaftlichen Aefthetik bleiben muß, murde in allen geistigen Dachkammern ausgenbt; jeder pragte fein eigenes Duodezgeficht auf die Munge.

Die Julirevolution hatte Borne's Geist und Nerven wunderbar aufgeregt. Wenn er ichon vorher wie der Beift in Samlet Morgen= luft gewittert und maulwurfartig minirt hatte, so wurde er nachber zum rubelosen Mahner, der seinen Racheruf! ertonen ließ. Er fieberte sich in einen Fanatismus hinein, der mit "blutiger Fracturschrift" schrieb. Er trommelte Sturm! gegen die Feinde der Freiheit; er wollte fie mit dem Bajonnet angreifen, mit dem Rolben todtschlagen, "Göttliche Grobheit!" wurde die Parole seines Styles. In diesem Beifte fdrieb er feine "Briefe aus Paris" (1832-1834. 5 Bde.), dithprambifche Philippiten, elegische Wehrufe, satgrifche Bambocciaden, der blutrothe Mastenscherz eines weichen Gemuthes, das oft mit mildem, menschenfreundlichem Blicke, wehmuthig umflort, aus der Maste schaute. Richt als ob ihm der Ernft gefehlt, der Eruft der Gefinnung und des Charafters! Die ideelle Begeifterung, bis jum Fanatismus gesteigert, bat oft weiche Gemuther bis jur barbarifden Propaganda der humanität erhipt; aber der Brundzug der Natur verleugnet sich nicht! Die tigergleiche Wildheit

mancher Borne'ichen Gabe war funftvoll angreignet! Er zwang fich zu einer fturmischen Gewaltsamfeit; er wollte sein Baterland guchtigen, um es zu beffern. Darum Diefe Borte wie Schwerter und Beigeln, diefer Styl wie eine Brandfactel, Diefe unscandirte politische Lyrif im Rhythmus des Sturmschrittes! Dennoch blieb Die Freiheit, fur welche Borne fampfte, ftete eine deutsche, gedantenvolle, menschliche; und wenn sie von der frangofischen die Energie des Augenblickes borgte, die todmuthige, lustige Action, so blieb doch ihr deutscher Herzschlag allgemeinen Interessen zugewendet. Etwas Rudfichtsvolles und Schonendes blieb bei den Scheinbar rudfichtelofeften Angriffen gurud, benn Borne predigte nicht ben blinden bag gegen die einzelnen, nur gegen die alte Ordnung der Welt, eine Constellation der Weltgeschicke, in welche schuldlos der einzelne verstrickt mar. Indeß wurde man irren, wenn man in den Parifer Briefen nur die jur Schan getragene Jakobiner: mute entdecken wollte! Es ift barin eine Rulle glanzender humo: riftischer Schilderungen, geiftvoller Runftbetrachtungen, gemuthvoller Plaudereien, eine Mosait blendender und lieblicher Bilder, menschenfreundlicher, foomopolitischer Gedanten, Beltahnungen, Beltschmerzen!

Unsere gelehrten Literarhistoriker verurtheilen Börne leichthin und zeigen dabei eine geringere Kenntniß unseres geistigen Entzwickelungsganges, als sie hengstenberg bewiesen! Möchten sie von diesem lernen, daß der Kern und das Wesen unserer Literatur bei allen wechselnden Typen ihrer Entsaltung sich dennoch gleich bleibt, und Börne und heine nicht außerhalb des Weges liegen, den Schiller und Goethe eingeschlagen. Auch in diesen modernen Autoren ist das Iveal der humanität ebenso lebendig, wie in Lessing, herder, Schiller, Goethe, Iran Paul. Wir sprechen hier blos von der Richtung, nicht von dem dichterischen Genic. Aber das Ideal der humanität schwebte bei jenen Autoren im Aether ästhetischer Vertsärung. Im Interesse der Kunst blieb jede Wenzdung zur Praxis und zum realen Leben sern. Diese Wendung mußte gemacht werden; Börne und heine machten sie mit unkünsterischer Gewaltsamkeit. Auch diese Phase der revolutionairen

Humanität konnte nicht dauernd bleiben; die flürmische Aneignung des modernen Lebens und seines Inhalts, das Resultat unglaublich glänzender und kühner Geistesattaquen, mußte wieder der Kunst zugute kommen. Die moderne Kunst, treu jenem humanen Ideale der Classifter, sucht dasselbe aus dem modernen Leben heraus zu harmonischer Bollendung auszuarbeiten. Börne und heine brachen die Bahn — das ist ihre literargeschichtliche Bedeutung!

Bur Zeit der Julirevolution hatte fich in Deutschland ein Mann ber fritischen Dictatur bemächtigt, beffen Legitimation in einer burschikosen Deutschheit bestand, die mit einem warmen, patriotischen Bergschlage renommirte und außerdem die Reule der Teutoburger Balber zu ihren fritischen Todtschlägen benutte. Diese Kritif trug den feuschen, reinen hemdfragen der neuen Cheruster und hatte ihre Musteln auf der Sasenhaide gestärkt. Ihr poetischer Augenaufschlag erinnerte an Endwig Tieck und die Romantiker. gang Mengel (1798-1873), der Marchendichter des "Rube-3ahl" (1829) und "Marciffus" (1830), der im Jahre 1854 wieder mit einem euphemistisch betitelten Romane: "Furore" (3 Bbe.) aus feiner burch ein fritisches Literaturblätten genährten Bergeffenheit auftauchte, hatte in einer "deutschen Literatur" (2 Bde. 1828; 2. Aufl. 4 Bde. 1836) später im "Morgenblatte" eine fritische Souverginität von Gottes Gnaden usurpirt, welche mit driftlich-germanischem Fangtismus aller Gegner zu Boden warf. Bon äfthetischen Principien war hier noch weniger als bei Borne die Rede; die patriotische und liberale Gesinnung wurde mit Nadydruck betont; aber dieser Patriotismus war exclusiv und befreuzigte fich vor allen tosmopolitischen Ideen und der Liberalis: mus lehnte sich zwar gegen alles Lakaienthum auf, mar aber nur von zufälligen Sympathieen beherricht und von einer die Ellen= bogen brandenden Intolerang. Mengel's Styl mar grob ohne die Borne'sche Göttlichkeit. Dennoch machte die "beutsche Literatur" Aufsehen; man vergaß, daß sie eigentlich nur eine encyclopadisch=wafferige Revue war, welche alles numerirte Schubladen vertheilte, daß alles doatisch und entwicke:

lungelos durcheinander lag, daß die Biffenschaften, besonders die Philosophie, hochst bilettantisch aufgefaßt wurden, und daß die Beurtheilung der Poeten etwa nach dem afibetischen Magftabe eines Jahn geschah. Man vergaß bas alles, weil die Frische und Rectheit des fritischen Tons, den Mengel anschlug, in einer ichwach= lichen Epoche afthetischer Bergötterung und nervloser Epigonen einen bedeutenden Gindruck machen mußte, weil die Rühnheit, mit der er an Goethe's Corbeer gerrte, vielen fcuchternen Antipathieen entgegenkam, weil seine Urt und Beise, aus fritischen Bormurfen fittliche und religiofe Untlagen ju formuliren, Die Literatur in bas prickelnde Intereffe der Tagesdebatten jog und fie ju einer Ungelegenheit der Polizei machte, mas bei der Fronie der damaligen Buftande nicht viel weniger mar, als eine Rational-Angelegenheit. Mle theologischer Großinquifitor und moralifd : politischer Staate= anwalt feste fich Mengel in eine eigenthumlich fritische Positur, deren Bedeutung noch durch das Gewicht seines knorrigen Gichen= Naturells, dem ein gesunder Naturwuchs nicht abzusprechen ift, Benn fein directer Patriotismus mit dem indierhöht murde. recten Borne's einige Sympathieen haben mußte; wenn fie fich sogar in den Angriffen auf Goethe und in der Ungenirtheit ihres Styles und ihrer Ueberzeugungen begegneten: fo mußten bagegen Borne's Apotheosen frangofischer Buftande, fein Beftreben, die Nationalitäten zu vermitteln, Deutschland und Franfreich unter dem Zeichen der Freiheitspartei ju verbrudern, ein Streben, das er durch herausgabe der "Balance" in Paris befordern wollte, auf Mengel ungefähr benfelben Gindruck machen, den das rothe Tuch des Torreadors auf einen brullenden Stier in der Arena Menzel's Monomanie gegen die frangofischen National= farben und das Parifer Freiheitsroth mar unbeschreiblich; Paris war ihm Sodom und Gomorrha, der Quell alles Berderbniffes. Die Angriffe auf Borne, Beine und auf die jungdeutschen Autoren wurden das Publikum durch ihre burledte Bestalt intereffirt haben, wenn sie nicht über die literarische Sphare hinausgegangen und ju polizeilichen Unklagen geworden maren! Menzel erklärte die

Religion, die Sitte und das Baterland für bedroht, und obgleich er Goethe, von feinem Standpunkte aus mit vollem Rechte, mit in Diesen Bankerott der jungen Schule verwickelte, so bielt es ber deutsche Bund für nöthig, gegen die jungdeutschen Schriftsteller einzuschreiten, welche so actenmäßig und bundespolizeilich zu einer bestimmten Schule gestempelt murben. Borne gehörte nicht zu Dieser Schule; sein Duell mit Menzel blieb ein literarisches. Boll scharfer und doch milder Swift'scher Fronie, in einem gewandten, fclagenden Style, beffen Paraden Die Mengel'iche Reule nicht durchanbanen vermochte, ift Borne's lette Schrift: "Mengel ber Frangofenfreffer" (1837) ein neues Zeugniß für die warme innige Neberzeugung, den fraftvollen Bergens: und Beiftesschwung Dieses maderen Mannes. Buffon's Wort: "le style c'est l'homme" bewährte fich bei Borne in feltener Beife. Alles, mas er fcrieb, war ber gange Menfc, er fannte feine Phrase. Sein Stol hatte einen großen Charafter; fein Charafter einen großen Styl. Er war gang in feinem Saffe, in seiner Liebe; fein perfonliches Intereffe hat ibn jemals bestimmt. Sein Weg aus ber engen, bumpfen Frankfurter Judengaffe bis auf die freien Sügel des pere Lachaise, wo feine Grabstätte ift, zu Frankreichs großen Todten, erklart uns feinen Saß und feine Liebe. Die deutsche Literatur aber befitt in ihm keinen Dichter, teinen Künftler, doch einen Autor von Leffing's Scharfe und Rlarbeit und Lichtenberg's Bige, der die Luft reinigen balf von dem Rolophoniumdunft der romantischen Blige!

Kaum hatte Raspail die feurige Todtenrede am Grabe Börne's gehalten, so hielt ihm eine andere minder wohllautende ein deutscher Dichter, der mit ihm in Paris in freiwilligem Exile gelebt, mit ihm oft zusammen genannt worden als Gleichstrebender und auch von der Literatur trop aller Charakterverschiedenheit dauernd mit ihm zusammen genannt werden wird, Heinrich Heine (1800—1856)<sup>1</sup>),

<sup>1)</sup> heine's Leben, welches bieber ber Mythenbildung reichen Stoff gegeben hatte, ift in jüngster Zeit mit der ersorderlichen Kritif behandelt worden in dem umsassen Wert von Adolf Strodtmann: "heinrich heine's Leben und Werke" (2 Bde. 1867—69). Ginen wichtigen Beitrag

in seinem viel angegriffenen Buche: "Ueber Borne" (1840). Bie Borne stets alles Perfonliche vermied und befonders individuelle Eigenheiten niemals berücksichtigte, nur die geistige Quinteffenz der Charaftere, fo gewannen bei Beine alle öffent= lichen Charaftere, alle Manner der Runft, des Biffens, des Staates Fleisch und Blut und bestimmte Physiognomie; er wußte nichts mit ihnen anzufangen, ch' er nicht ihr Portrait gemalt oder mindestens ihre Caricatur gezeichnet; er orientirte sich erft an ihren Augen, Rasen und Lippen, an ihrem Buchse und ihren besonderen Rennzeichen über ihre geschichtliche Bedeutung. durfte fich daher nicht wundern, daß er auch bei Borne diese steckbriefartige Methode in Unwendung brachte, zugleich mit aller Bosheit des Klatsches und Scandals, in welcher seinem Bipe eine europäische Meisterschaft gesichert bleibt. Da Heine troß einzelner mit unterlaufender unreiner Glemente in diefem Buche über Borne mesentlich fich selbst mit feinem "fetten Sellenismus" gezeichnet, so brauchte man wohl nicht so streng mit ihm darüber in's Gericht zu geben.

Heinrich heine bezeichnet die Auflösung, den Verwesungsproces der deutschen Romantik, wie Vischer sagt, das geistvolle Extrem ihrer Formlosigkeit und Lüderlichkeit, das kecke Umstürzen ihrer Phantastik in das moderne Leben. Aber wenn seine Fronie die wesenlose Traumwelt aufbaut und wieder zusammenschüttelt, so bleibt nicht wie bei den Romantikern die Zerstörungswonne das Lette, sondern es weht ein eigenthümslich berauschender Hauch und Duft aus einer neuen Zeit über die Trümmer; die Ahnung der Zukunft dringt herein, ein freudiges hellenisches Leben steigt aus dem

hierzu lieserten die "Briefe von heinrich heine," welche den 19., 20. und 21. Band der rechtmäßigen Originalausgaben von heinrich heine's "Sämmtlichen Werken" (21 Bbe. 1863—66) bilben. Inlius Campe, als "aller Verleger Blüthe" von dem Dichter geseiert, hat außerdem eine Volksausgabe in 18 Bänden von heine's "sämmtlichen Werken" erscheinen lassen (1867—68). Bgl. über heinrich heine den Auffat des Verfassers: "heinrich heine's Entwickelungsgang nach neuen Quellen" in den "Portraits und Studien" 1. Band.

gothischen Schutte! Bobl ift Dieser Bellenismus frivol und conifd; die Phronen spielen darin eine große Rolle; ce fehlt ibm Somer und Cophotles, die Plaftit und Sittlichkeit; es fehlt ihm der todesfreudige Beroismus von Marathon und Salamis; aber nicht der Tonnenwiß des Diogenes, nicht die Parabasen des Aristophanes, die göttlichen Ungezogenheiten bes Lieblings ber Camonen! Der Bit, der souveraine, unfehlbare Bis ift dies geiftige Scheidemaffer, welches die Auflösung alter Epochen und verlebter Buffande bewirkt. Dieser Wis der Auflosung ift incarnirt in der Person Beinrich Beine's. Auch Borne hatte Big; er hatte ben Dig ber leberzeugung, die Schlagfraft, die fie bem Bedanten giebt. Beine's Wig ift gang anderer Urt. Er ift ein Bögling ber romantischen Schule, aber er übertrifft alle feine Meifter. von einer einschmeichelnden Grazie, von einer unendlichen Ueberlegenheit über den Stoff; er befitt die Perfiftage eines Botterfobnes. der, die Sande in den Taschen und olympische Lieder trällernd, über die Erde mandelt. Was uns boshaft und burichitos, fect und gewissenlos erscheint: bas find Unterschiede irdifcher Moral, die ben flotten, apanagirten Pringen bes beidnifchen Simmele nicht fummern. In feiner erhabenen Intuition liegen Die irdischen Aehnlichkeiten, das geistig Bermandte fo nahe beifammen, bag eine Reber mit elastischer Sprungtraft fie in Die Sobe ichnellt, und das Fernste, Entlegenfte fieht aus, als geborte es von Anbeginn der Belt gusammen, durch einen feden Bebanten aneinandergeschmiedet. Das lächeln Diefes Dlympiers ift unnachahmlich wie fein Ranfpern, und wenn er lächelt und fich räusvert, so ift es ein Wig.

Heinrich heine ist ein Dichter. Er hat Anmuth, Empfindung, Naturandacht, Gedankenschwung; doch darin besteht nicht seine originale Bedeutung. Das Liebliche und Träumerische in seinen "Gedichten" hat er aus ",des Anaben Bunderhorn;" das erinnert an Arnim und Brentano; der imperatorische Schwung seiner poetischen Prosa, sein Casaren : Entbusiasmus an Frankreichs Napoleons-Voeten — alle diese positiven Seiten seiner Begabung

find nicht groß und neu. Doch der magloje und mephistophelische Sohn, die triumphirende Freude des ftets verneinenden Beiftes und feine biabolifche Rraft, welche jedes Gefühl, jeden Bedanken wieder gertrummert, welche bas Schone nur als Torfo fennt, der ironische Benickfang, ben ber Dichter jeder Begeisterung versett: das find Glemente, die in diefer confequenten Durchführung wesentlich neu maren und in ihrer Rectheit das größte Aufsehen machten. Es gehörte die Meisterschaft in lieblichen und sugen Alangen dazu, um die Vernichtung und Verhöhnung derfelben um fo greller und empfindlicher zu machen. Die fuße Lorelei, die den Schiffer verlockt, berauscht und dann in's Berderben fturgt, Die Sphing, die mit dem Gottermunde füßt und babei mit ben Taben zerfleischt, find Die Lieblings = Bignetten seiner Dich= tungen. Nun ift es mohl fein Zweisel, daß Diese Dichtmeise nur eine poetische Berhöhnung der Poesie ift, eine Bernichtung der Runft, und ein folder Dichter ein Unafreon ihrer Buillotine. Aber eben fo unzweifelhaft, als die absolute Berechtigung diefer Poesie null und nichtig ist, kann sie für eine bestimmte Epoche von eingreifender Bedeutung sein. Bas Beine's Duse aufloft, ift nicht die echte, ewige, organisch schaffende Poeffe; es ift die verzückte, traumhafte, empfindungefrante Romantif. Er vergiftet nur eine Schwindsuchtige! Bas aber reif ift fur den Tod, das mag in's Grab finken und Raum geben einer neuen und gesunden Welt. Auch diese Gesundheit fundigt fich vielfach bei Beine an, doch nur als Postulat. Er ift fein gestaltenschaffender Dichter; die Plaftif liegt ihm fern, und den ichulgerechten Rhythmen druckt er die Sporen in die Seite, bis fie ungezogen und unbandig werden - dann courbettirt er mit ihnen in tactloser Grazie! Nur die lyrifche Stimmung gehorcht ibm, ein Bestaltennebel, eine Nacht voll romantischer Gespenfter! Wo das Runftwerk anfängt, bort fein Talent auf! Er bat bas Fragment gu literargeschichtlicher Bedeutung gebracht; die Stizze wurde durch ihn eine Macht, die Unetdote erhob fich gur Ballade, der Big jum Liede - und der Zauberer, der alles dies vollbracht -Gotticall, Rat.=Lit. II. 4. Aufl. 5

das ist die sich selbst belauschende Phantasie, die sich selbst tödtende Resterion; das ist der neue Gedanke, der die alt gewordene Empfindung verstößt; das ist wieder das Paradopon der Rahel, das mit einer Verrenkung in die Welt bricht.

Beinrich Beine mar am 13. December 1799 in Duffeldorf geboren und wenn er felbst zu den ersten Mannern des Jahr: hunderts gehören will, weil er in der Neujahrsnacht 1800 ge= boren fei, fo ift dies ein Anachronismus feines Biges. Beine's Jugend fällt in die Zeit der Frangosenherrschaft in den Rheinlanden, welche den Juden volle Gleichberechtigung mit den Chriften einräumte und sie deshalb zu Unhangern des neuen Regime machte. In diesen Rreisen wuchs Beine auf und gewann von Jugend auf Sympathie mit bem frangofischen Wesen; auch ift er später von allen dentschen Dichtern in Frankreich am bekannteften geworden und bat selbst einen Theil seiner Prosaschriften zugleich beutsch und frangosisch abgefaßt. Mit diesen Jugendeindrücken bangt auch seine Schwarmerei fur Napoleon zusammen, der er ichon in gang jungen Jahren in seiner bekannten Ballade: "die beiden Grenadiere" Ausdruck gab. Seine mar zuerft fur den Raufmannoftand bestimmt; doch nach vergeblichen Berfuchen in Frantfurt und Samburg, der faufmannischen Thatigkeit Geschmack und Erfolg abzugewinnen, begab er fich nach Duffeldorf, um fich für Die Universität vorzubereiten. Gine regelmäßige Gymnasialbildung hat heine nicht durchgemacht und blieb auch dem antifen Geift und der geschloffenen Runftform Zeitlebens fremd. Um so weniger wurde seine bedeutsame Gigenthumlichkeit beeintrachtigt, welche in vieler hinsicht neue Bahnen brach. Im Jahre 1819 bezog er die Universität zu Bonn, wo er neben den "eisernen Paragraphen felbstfuchtiger Rechtsspsteme" altdeutsche Literatur und indifche Poefie fludirte, vorzugsweise unter A. B. Schlegel's Leitung, der ihn auch in die Geheimniffe der Romantit einweihte. Spater besuchte der junge Jurift die Universität Göttingen, welcher er in seinen "Reisebildern" ein mit saturischen Arabesten ausgestattetes Dentmal errichtet bat. Ein Duell zog ihm die Berweisung von

der Universität zu; er wandte sich 1821 nach Berlin, wo er mit Barnhagen und Gans bekannt wurde. Mit jenem feingeistigen Diplomaten, der neben anmuthiger Glätte im Umgang auch beißende Schärse herauskehren konnte, blieb Heine Zeitlebens eng befreundet. Durch Gans erhielt er einen leisen Anflug Hegel'scher Dialektik und ging dem Meister des philosophischen Rechts voraus mit dem Uebergang zum Christenthum 1825, ein sehr verschieden beurtheilter Ukt, der ihm indeß nicht die gewünschten Früchte für seine Lebenslausbahn trug. Bald darauf promovirte er zum Doctor der Rechte und durste sich gelegentlich mit Cujacius, Douglas und Goethe zu den vier größten Juristen zählen.

Beine trat zuerft mit "Gedichten" (1822) und mit Tragodieen: "Almansor" und "Rateliff" (1823) auf, die gang vom phantaftischen Nebel der Romantik verhüllt maren und fich von ihrer Dent: und Empfindungeweise wenig unterschieden. Mancher lprifche, melodifch verklingende Seufzer, manche aben= teuerliche Lebensansicht zeugten von einer originalen Begabung, aber das Schemenhafte dieser gangen Welt konnte es zu keiner Gestaltung bringen. Indeß blieben diese romantischen Traditionen für Beine's Phantafie zeitlebens bestimment. Aus den Schatfammern der altdeutschen und nordischen Sagen: und Marchen: welt und der orientalischen Poefie holte er am liebsten feine Bilder und Gestalten; seine Mythologie war die Mythologie der Romantif; aber einen fremden Baft, den humor, brachte er mit in diefe alten Volkshimmel und löfte ihre Herrlichkeit in frivolen Phantafiespielen auf. Erft die "Reisebilder" (4 Bde., 1826 - 31) verschafften bem jungen Autor einen weitreichenden und machsenden Ruf. Sie trugen eine gang bestimmte und originelle Physiognomie jur Schau: ftudentisch frische Lebenspoefie mit der burschikosen Reitgerte des humors; eine in reizenden Naturbildern schwelgende Wanderluft, lyrifche Klange aus herzenstiefen, kokett melancholisch oder feptisch frevelnd, heimlich und schauerlich, vor allem aber einen gnadenlosen Big mit lauter Treffern, einen Bild= und Gedankenwig, der fich von dem damals graffirenden Wortwige der

Theaterjournalisten durch seine geistige Energie und Tragweite unterschied. Selten bat in der Literatur ein lose aus Fragmenten zusammengeheftetes Bert, ein Reisetagebuch voll flüchtiger Ginfalle und Empfindungen ein so großes Auffeben gemacht. Das mar nicht Swift, nicht Sterne, nicht Sippel, nicht Jean Paul; bas war eine incommensurable geistige Große, ein humor, deffen Untecedentien man wohl in der romantischen Schule entdecken konnte, der aber selbstständig einen neuen Weg einschlug. In der damaligen Beit graffirte in Deutschland eine farblofe Sentimentalität; auf dem Theater herrschte Houwald, in der Novelle Clauren, in der Poesic Fouque; in den Theecirteln wurde shatespearifirt nach Tieck und Frang horn; man schwärmte für die Sontag, der auch Borne einen nicht unbedeutenden Theil seines fritischen Ruhmes verdankt, und in die nebelnde Schwüle Diefes Theaterenthusiasmus fliegen die Saphir'schen Wigrafeten. Es war die Epoche der fterbenden Romantit, die selbst einen Shakespeare franzbornisirt hatte, daß er ben frankhaften Beluften ber sugeften Seelen gerecht murbe. Das Schickfal Houwald's war zwar bosartig genug, boch vergaß man das über rührenden Blindheiten und blinden Rührungen. Die Lebensbilder Clauren's waren von schwächlichster Art; ihre Sinnlichfeit, halbverhüllt und luftern, erinnerte an den Cancan, ben die frangosischen Phrynen unter Aufsicht der Polizeisergeanten tangen. Die manabische Zügellofigfeit ift verboten, doch um fo frivoler ift die symbolische Geberde und das schelmische Lächeln über den glücklichen Betrug. Go geberdete fich, fo ladelte Clauren's Muse. Die sinnlichen Tendenzen der Romantik waren nie in's Bolk gedrungen, doch ihr bilettanisches Umbertaften hatte ber nationalen Poefie jede feste Grundlage genommen und zulett eine verwaschene Bildung und Stimmung hervorgerufen, eine affectirte Sentimen: talität! Die gescheiterten politischen Soffnungen hatten viele Beifter unter das Niveau ihrer eigenen Kraft berabgedrückt, und die fenti= mentalen Flegeliahre der Burschenschaft wurden in elegischen Ge= muthern vermanent. Wohl lebte noch Goethe, doch auch ihm warf fich jene füßliche Bewunderung mit Thranen in ben Augen

an den Hals, und sein mannlicher Genius wandte sich ab von der schwächlichen Zeit. Diese geistige Atmosphäre erklärt und heine's Bedeutung und den glanzenden Erfolg der "Reisebilder."

In eine Welt, die mit houwald fühlte und mit Clauren extravagirte, trat hier eine frische, um die Mode unbefummerte Dichter= natur von gefunden Sinnen und mit unverfälschtem Naturgefühle. Wie lieblich war die Schilderung der Harzreise — alle Quellen des alten Zaubergebirges sprudelten in ihr; magisch entrollte sich eine Landschaft nach der andern, und die alte deutsche Sage schlug ihr wunderblanes Auge auf; aber auch die Gespenfter des Brockens commandirte ein fühner humor, und die Balpurgionacht mit ihren seltsam phantastischen Gestalten wurde wiedergeboren in reicher Phantafie. Traulich tauchte aus mondbeleuchtetem Tannendunkel manches holde Genrebild auf von bezaubernder Lieblichkeit! Ebenfo begeistert war des Dichters hingabe an die eigenthumlichen Schonbeiten bes Meeres - fein Beift, ,,ein tecker Romade," fympathi: firte mit den Moven und den Bolfen, und in die Rebelbilder marf feine Phantafie glübende Farben, fein humor grotoffe Schatten. Wie mußte folche Naturpoefie einem Publifum imponiren, das noch melancholisch das Mathiffon'iche Beimchen girpen hörte und sich an den Naturschönheiten wie an lactirten Nürnberger Spielmaaren erfreute! Beine parodirte dies franthafte Ratur= empfinden in seinen allgemeinen Phrasen und seiner koketten Rührung in schlagender Beife. Benn er das Fraulein, bas am Meere über den Sonnenuntergang feufzt, mit den Borten troftet:

> "Mein Fraulein, sei'n Sie munter, Das ist ein altes Stück! Hier vorne geht sie unter, Dort hinten kommt sie zurück,"

so ist dies eine culturhistorische Verhöhnung aller falschen Naturpoesse, die ihre Wirkung nicht versehlen konnte. Gbenso frisch und keck trat die Heine'sche Sinnlichkeit auf, ohne die ästhetistrende Mustik der Lueinde, ohne Heinse's tendenziöse Dithyrambik; nein, sans fagon, mit ungenirter Weltbildung freundlich seden Sirkel

grüßend, als ware sie überall längst zu Hause und fände lauter alte Befannte! Der Begriff des Anstößigen existirte nicht für sie; sie sprach von allem, als ob es sich von selbst verstünde und die Beigenblätter an den Bäumen hingen. Leider wich diese Naivetät schon in den letten Bänden der "Reisebilder" einem ehnischen Trote, einer renommirenden Lüderlichkeit, welche später das dauernde Kennzeichen der Heine Muse wurde. Damals aber war sie gegenüber der Clauren'schen Mimili= und Wadenpoesse in ihrem guten Rechte.

Dod auch in vielen franthaften Richtungen der Zeit zeichnete Beine fich aus. Die Sentimentalität in ibrer weinerlichen Abbangigkeit von taufend außerlichen Ginfluffen fcuf er jum Belt= fcmerze um, in welchem bas Ich fich jum Mittelpunkte bes alls macht und nach seinen Stimmungen Gott und die Weltgeschichte corrigirt. Diefer Beltichmerz murbe fpater jur jungbeutschen Epidemie, allerdings mit wesentlichen Modificationen, indem die Ungunst und Unwurdigkeit menschlicher Ginrichtungen und Schicksale als eine versönliche Rrankung empfunden wurde, und ber Weltschmerz gleichsam der Absces der ganzen revolutionairen Emmphe war. Bei Beine mar dieser Beltschmerz eigentlich die in Bermefung übergebende romantische Fronie und wurde erträglich gemacht durch den humor, der ihn wieder verspottete; es war nur eine seiner Gesticulationen. Noch eine andere Seite der Beine'schen Begabung mußte bei den damaligen literarifden und gefellichaft= lichen Buftanden zu voller Geltung fommen. Es mar eine Zeit der Theaterscandale und jurnalistischer Polemit - wie mußte Beine's Rühnheit, mit welcher er den Perfonlichkeiten zu Leibe ging, feine liebenswurdige Bosheit, die ungemeine Scharfe, mit der er Die Lächerlichkeit der Erscheinungen auffaßte, ihn zum Matador ber Scandals, jum Ronige der Polemit erheben! Freilich ging er oft, wie in feiner Polemit gegen Platen, zu weit; er murde cynisch und vernichtend. Um bedeutenoften mußte in einer ftumpfen Zeit der politische Enthusiasmus blenden, den Beine in einzelnen Abschnitten der "Reisebilder," besonders im Buche "Le Grand"

zur Schau trug. Zwar war diese Begeisterung für den besiegten Imperator ein offenbarer Hohn gegen alle burschenschaftlichen Bestrebungen und die unbedingte Verherrlichung des Casarischen Despotismus für jedes edle und freie Gemüth verletzend; aber der hinreißende Schwung, die originale Krast, die weltzeschichtliche Höhe dieser Apotheose wirkten befreundend auf eine vom Dunste des ästhetischen Theewassers benebelte Epoche und schienen eine Poesie in Aussicht zu stellen, welche den großen Ereignissen des Jahrhunderts gewachsen war. In der That trommelte dieser Heine'sche Tambour mit seinem imperialistischen Humor die ersten Wirbel der politischen Poesie! Alle diese Elemente der "Reisebilder" machten einen glänzenden Effect, denn die "Reisebilder" sind der ganze Heine in seinem jugendlichen Glanze.

In seinem Leben mar inzwischen eine wichtige Bendung eingetreten. Die Julirevolution mar von ihm mit stürmischer Begeisterung begrüßt worden; er eilte 1831 selbst in die hauptstadt der neuen Freiheit, mo er bis zu seinem Tode verweilte. Einfluß der Pariser Luft mar seiner Dichtung nicht forderlich; fie streifte ben Schmelz von den Schwingen seiner Lyrik. Das nachste Jahrzehnt ift Das bedeutungsloseste in Beine's Entwickelung. Bohl enthielt auch der "Salon" Gedichte (4 Bde. 1835 bis 1840); doch Apollo hat hier ein faunisches Lächeln, und die nackten Nymphen von Hamburg und Paris spielen eine allzu große Rolle. Die humoristischen Ginzelnheiten find unübertrefflich, und die grellften Chnismen werden durch übersprudelnden Wig gemildert. Go find die Memoiren des herrn von Schnabele: wopsti in ihrer Urt ein humoristisches Musterwert voll treffender Ginfälle und Schilderungen. Das hollandische Leben ift mit einzelnen bezeichnenden Bugen schlagender dargestellt, als im breiten und etwas ichleppenden humore des Immermann'ichen "Münchhausen." Die philosophischen Reflexionen der Lendener Studenten brachten den Autor auf den Ginfall, eine furge Beschichte der deutschen Philosophie zu schreiben und fie dadurch ben Franzosen mundgerecht zu machen. Go wenig natürlich vom wissenschaftlichen Entwickelungsgange die Rede war, so wurden bod) die Puntte, an denen die geistige Entwickelung neue Triebe ansette, richtig bezeichnet. Bor allem aber tam es Beine nach feiner bekannten Manier barauf an, die Botter bes Bedankens in ihrer irdischen Gestalt und ihrem menschlichen Costume gu schildern. Go bietet er eine Rulle von Unefdoten aus dem Leben Rant's, Schelling's und hegel's, und in der That besit er eine feltene Babe, auch die zufälligste Meußerlichkeit zu geiftiger Bedeutung zu erheben, nicht blos den Philosophen aus seinem Spfteme, sondern auch das Spftem aus dem Philosophen, aus seiner oft barocken menschlichen Gulle und den fleinen Gigenheiten des Charafters zu erflaren. Diese Darstellungsmeise überraschte hier um fo mehr, ale die deutsche Speculation in ihrem welt= fremden und unpersönlichen Charafter bieber eine olympische Unantaftbarkeit behauptet batte, und die Denker felbst nur mie gufällige Gefäße der fich fortentwickelnden Idee betrachtet worden maren. Beniger neu, obgleich pitant und beluftigend, erschien diese Personalfritit in der "schönen Literatur," in seinen "Beitragen jur Beschichte ber neuen schönen Literatur in Deutsch = land" (2 Bde., 1830) und der "romantischen Schule" (1836). Das fritische bonmot ift seine Waffe, und wenn er auch die Wahrheit oft bem Bite opfert, so bruckt er fie ebenso oft durch den Wis am schlagenosten aus. Bas er über die Schlegel, Fouque, Brentano, Borres, Schelling fagt, bat alles feine Begrundung, wenn es auch im einzelnen auf bie Spite gestellt ift. Seine Begeisterung für Die romantischen Dichter ift ungeheuchelt, denn alles Positive seiner Lyrik gebort Dieser Schule an. Beine's publiciftifche Schriften: "Frangofifche Buftande" (1833), "über den Abel" (1831), neuerdinge die "Lutetia" in den "Bermischten Schriften" (3 Bde., 1854) find ohne tiefere Bedeutung, weil seiner politischen Ueberzeugung jeder fefte Salt fehlte, und felbft feine Begeisterung fur die Julidynaftie und den großen Martyrer Louis Philipp ebenso zweisethaft an und fur fich, wie zweideutig in ihren Motiven mar. Die öffentlichen Personlichkeiten, die seine boshafte Silhouettenschere und dabei zurecht schneidet, haben allerdings eine durchaus scharfe und kennbare Physiognomie, und die Meisterschaft, mit der seine Persistage in einen offenen groben Angriff mehrere seine verwickelt, der Reichzthum an den köstlichen Scheingefechten und Diversionen des Humors, die glänzende Taktik einer nichts achtenden Bosheit sind ohne Beispiel in der Literatur.

Die in den "Reisebildern" zerstreuten Gedichte Heine's waren schon 1827 in seinem "Buche der Lieder" gesammelt worden. Es sinden sich hier Gedichte aus frühester Zeit. Eine hamburger Tugendliebe, eine Cousine, ist die begeisternde Muse seiner Berse, die Agnes, die er in den "Nordseebildern" verherrlicht, die Maria, die er in den Bissonen des Ratcliss erblickt, die Ottilie, die noch durch die Träume des Krankenzimmers dahinschleicht mit den "süßen, meergrünen, nirenhasten" Augen; es ist die Schöne, die seine Lieder vergistet hatt, der böse Engel, durch den er elend ist. Doch zum Werther hatte Heine kein Talent; er stand zugleich über seinem Empsinden und spottete dasselbe sort. Doch blieb sein Dichten mit seinem Leben und tiesempsundener Liebe im Zusammen= hang, wie sein neuester Biograph nachgewiesen hat.

Das "Buch der Lieder" hat in immer neuen Auflagen bis auf den heutigen Tag die deutsche Nation gesesselt, weil neben seiner culturgeschichtlichen Bedeutung sein Inhalt die glanzvolle Offenbarung eines großen dichterischen Talents war. Der Konds des Talents aber ist bleibend, wenn auch Manier und Nichtung vergänglich sind. Heine's lyrisches Talent ist durchaus originell und unnachahmlich, so viele Nachahmer es auch gefunden, die mit seinen versorensten Pointen wucherten. Es weist nicht aus Goethe zurück, noch weniger auf Schiller; aber einige seiner Neime schlummerten verhüllt in Brentano und Tieck. Die Empsindungen der romantischen Lyriser waren gewiß kokett und verwildert; aber ihre Strudel lagen unter dem klaren Spiegel verborgen. Wir meinen damit nicht ihre metrische Korm, die klippenreich genug war; wir meinen damit das regelmäßige Austönen auch der

gesuchtesten Empfindungen. Doch die Gespenster der Romantit muffen bei Beine Romodie spielen und mit den Schellen flingeln; er hat sie zur großen Redoute seines humors engagirt. Gegen den übertriebenen Spiritualioning reagirten die Sinne, gegen ben Beift die Materie, die jum schmächtigsten und verzückteften Empfinden fagt: du bist mein Kind; ich halte dich in meinen Nur die Berfchrtheit mag es bedauern, daß diese sußen, lieben Wefühlchen mit dem blauen Augenaufschlage, die in Beine's erften Berfen mit folden splpbenhaften Florfittigen gauteln, in den letten so grausam an die Nadel gespießt werden. Diese koketten Liebesgefühle, diese unendlichen Sehnsuchten, diese Schmerzen ber Melandyolie und Verzweiflung verdienen die cynischen Dentzettel der Materie, denn nur so stellt sich der gange Meusch wieder ber, die Einheit von Geift und Materie, von Berg und Sinnen, die harmonische Gesundheit. Freilich wird diese Harmonie nur aus der Diffonang geboren, und die untunftlerische Diffonang ift das Besen der Beine'schen Lyrif. Die Art und Beise, den Geist immer auf das Glatteis der Materie ju führen, ertlart den Dualismus beider für permanent, mabrend die echte Runft ihn in versöhnten Gebilden aufhebt. Go gehört icon diese erfte Beine'sche Lyrik gang in das Gebiet des humors und der Satyre! Der reine Rlang des Liedes, der schon und harmlos austont, ift ihm fremd; es ift eine Ausnahme, wenn er ihm gelingt! Das eitle Ich renommirt mit seinem Schmerze, mit seiner Wonne und bespotifirt Die Natur; das Meer und die Sterne muffen bem Beltschmerze und der Stepfis antworten und ber "gottverleugnenden Seele;" die hochsten Tannen reißt er aus Mormegens Balbern, taucht fie in den Schlund der Bulcane und schreibt an den himmel den Namen der Beliebten. Go bramarbafirt seine Liebe und verlacht ihre eigenen Uebertreibungen! Jeder neuen Beberricherin feines Bergens bringt er "bas Bischen Berftand, bas ihre Borgangerin im Reiche ihm gelaffen bat;" und wenn er fich nach ben am= brofifden Altaren ber Götter Griechenlands febnt und jammert, "wie seig und windig Die Götter find, die mich besiegten, Die neuen, herrschenden, triften Götter, Die schafensrohen im Schafepelz ber Demuth,"

wenn er von feiner eigenen Böttlichkeit fpricht, so vergißt er boch nicht, daß die emigen Götter leicht den göttlichsten Schnupfen und einen unsterblichen huften friegen. Das ift bezeichnend fur Beine! Es ift ein verschnupfter Bellenismus, ben er predigt. Indeg find gerade die Nordseebilder mit ihrem himmelfturmenden Titanenthume und seiner humoristischen Correctur, in ihrem pindarisch freien, unscandirbaren, aber nicht unmelodischen humnenschwunge von hinreißender Kraft des Genius; die Natur ift in fühnsten Fresten gezeich= net, und der Gedanke sucht nicht mit inbrunftiger Andacht, aber in übermuthigem Spiele den Archimedespunkt, der die Erde aus den Ungeln bebt. Gin Sauch von Große bescelt Styl und Gedanten; die humnen auf das Meer und die griechischen Götter find ichwunghaft und gewaltig, und der driftliche Friedenspfalm, ber fich in die Befange der Stepfis fo goldumfloffen, fo glaubig verflart einschiebt, ift von ergreifender Wirkung. Der humor ber Trunkenheit ift "im Safen" mit bacchantischer Beibe und welt= verlachendem Schwunge geschildert, und der "Phonix," der gen Drient fliegt, grußt und mit den sugesten Melodieen der Liebe.

Die Form der kleinen, lyrischen Bienen mit ihrem Honig und Stachel, welche Heine beliebter gemacht haben, als diese gigantischen Seesstizzen, ist zwar ebenfalls in metrischer Beziehung problematisch, aber ihr metrisches Gewand ist absichtlich und kotett verschoben zu Gunsten einer unnachahmlichen Grazie, um welche die saloppe Muse der Nachtreter, so hoch geschürzt sie geht, vergebens buhlt. Der Charakter dieser Lieder ist jener sphinrartige Dualismus, den wir schon oben erwähnt. Seltener ist der Ton der Ballade und der Legende angeschlagen, dann aber in volksthümlichem Schwunge oder lakonischer Haltung, wie in "den beiden Grenadieren" und "der Wallsahrt nach Kevlaar."

In den "Neuen Gedichten" (1844), welche den Pariser Boden nicht verleugnen, ift zwar dieselbe Richtung verfolgt, wie im "Budje ber Lieder." Im "Neuen Frühling" blüht mandjes liebliche lyrische Bild, manche durch keinen satyrischen Mehlthau vergiftete Liederknospe. Doch die Pointen find gröber und conischer, weil sie absichtlicher geworden find. Um bezeichnenoften ift die lyrische Grisetten = Walhalla aus dem "Salon." Sier wird ber Dichter gang jum poetischen Sclavenbandler, ber die Formen und Reize der feilgebotenen Schönheit befingt. Wo ift bier die beutsche, blauäugige Romantik geblieben? Das ift ber offenbare, unmaskirte Scandal; das ift die Proflitution des palais royal und der chaumiere, und die Dichtung prostituirte sich durch ihre Berherrlichung. hier platte die Sinnlichkeit brust und pointen= 108, ohne jeden Contrast herein; die Absicht, die deutschen Tugendwächter und Moralphilifter zu ärgern, konnte für die auftößigen Orgien einer tofetten Luderlichkeit feine Entschädigung bieten. Der Dichter machte in dieser Salonpoefie den widerlichen Eindruck eines sentimentalen Roue, der, während er sich mit bem Schnupftuche, cancanmube, ben fritischen Schweiß abtrocknet, mit irgend einer verlorenen Erinnerung nach einer alten Jugendliebe Schielt.

So hatte Heine die Contraste der Empsindungen und des menschlichen Wesens, der heiligen und prosanen Liebe bis zu einem Extreme ausgebeutet, das aus der Poesie herauszusallen drohte. Die Variationen dieses Themas wurden zulest unmelodisch; denn die ewige Selbstvernichtung erinnerte an den Tod des Bajazzo im Cirkus. Der Humor mußte sich weitere Kreise suchen, aus der engen Welt des Herzens heraustreten, den Staat, die Literatur und Kunst in's Auge fassen, die objective Weite der Ansschauung und Vetrachtung gewinnen. In der That stehen wir dier vor einer oft übersehenen Entwickelungsphase Heine's; Dvid und Properz wurden zum Juvenal und Martial, und seine aristes phanische Bedeutung trat bei diesen größeren Stossen erst in das rechte Licht. Diese Wendung des Heine's Genie's wurde durch

fein "Deutschland, ein Wintermarchen" und seinen Sommernachtstraum: "Atta Troll" (1847) bezeichnet und fieht im genauen Zusammenhange mit ber Wendung, welche die gange deutsche Poefie seit 1840 gur Politif bin machte. Das Wintermarchen und der Sommernachtstraum Beine's find überdies Schöpfungen, die fich nicht gang in Fragmente zersplittern, sondern in benen wenigstens ein humoristischer Busammenhang vorberricht. Das Wintermarchen ift Beine's wigigfte Dichtung; es enthalt fatprifde Schilderungen deutscher Buffante, angereiht an den jufälligen gaden einer Reife, die Beine von Paris nach Samburg machte. Mit dem unbezweifelten Rechte des humors, der fich durch Tiefe und Pragnang oft bis jur culturbiftorifchen Sobe erhebt, geißelt er die pedantischen Buftande Deutschlands, nicht ohne jene Borliebe für typische Perfonlichkeiten, welche seinem Sumor plastifche Sandhaben bieten. Die agende Lauge, welche ber Parifer Ariftophanes über fein Baterland ausgießt, jog ibm allerdings den haß und die Berachtung jener unechten Patrioten ju, beren engherzige Gefinnung die Fleckenlofigkeit beutscher Buftande unbedingt vergotterte und am wenigsten fabig war, einen humoriftischen Genius zu begreifen, welcher feiner Nation den Spiegel vorhalt. Daß er mit wigigen Unarten ber Muse die Unarten bes beutschen, nationalen Beiftes zuchtigte, daß er beffen unliebensmurbige Eigenheiten mit iconungoloser Scharfe beraustehrte, Die militai= rische Pedanterie, die pietistische Verhimmelung, die faustrechtliche, mestphälische Bravour verspottete, das zeugt unleugbar von einem patriotischen Sinne, der die Bunden des Baterlandes aufipurt und sondirt, menn auch fie zu beilen außer feinem Bereiche liegt. Daß er im Bangen eine richtige Diagnose gestellt, zeigten Die therapeutischen Bersuche ber nachsten Jahre. Das Wintermarchen aber beweist mehr als Beine's übrige Dichtungen, daß ein Joeal ber humanitat, wenn auch in unbestimmten Umriffen, in ibm lebendig mar, ein Joeal freier, ichoner Menschlichkeit, bas wie ein leuchtender Stern aus den bunten, burlesten Figuren des falei: dostopischen humore jusammenschießt, und daß er nicht Unrecht

hat, wenn er in seiner Borrede jum "Atta Troll" fagt: "Du lügft, Brutus, du lügft, Cassius, und auch du lügft, Ufinius, wenn ihr behauptet, mein Spott trafe jene Ideeen, die eine toftbare Errungenschaft der Menschheit find, und für die ich selbst so viel gestritten und gelitten habe." Auch am Conismus des Bintermarchens können sich nur diejenigen floßen, denen Aristophanes, Die römischen Satyrifer, Fischart und Rabelais, Smollet und Fielbing unbefannt ober nicht gegenwärtig find. Wenn die deutsche Rritit jum Theile pruder geworden ift, ale bas beutsche Publitum, por jeder gesunden Derbheit des humors errothet, mag fie auch Die bewundertsten Ahnen haben, und nur immer von der Feinheit ber frangonichen Romodie traumt und faselt, so kann man bies wohl dem Dichter nicht anrechnen, der unbefummert seinem Benius folgt und fich den großen Mustern seiner Gattung anschließt, ohne fie nachzuahmen ober fie zu verleugnen. Wie tief ber Dichter von der Berechtigung der Poesie durchdrungen ift, das zeigen die feurigen Schlufparabasen seines Bintermärchens, in benen er ben Mächtigen der Erde mit ihrer größeren Macht, mit ihren ewigen Böllen brobt. Gine Apotheose ber echten Poeffe, eine Satyre auf ihre Entstellungen foll nun auch der "Atta Troll" fein, eine Dich= tung, die formell aus einem Buffe, beren Inhalt aber von zweifelhafter Berechtigung ift. Sie ift gegen den philosophischen Radicaliomus und die politische Lyrit gerichtet, oder vielmehr gegen ihre Abarten. Man begann damals in Deutschland auch in der Poefic Gefinnung, Charafter und Tendeng über das Talent gu Die Talentlosigfeit warf sich prablend in die Bruft und ftumperte mit ihren gottigen Barenpfoten auf den Saiten Apollo's. Befinnung und ihre currente Munge, die Phrase, maren Parole bes Tages, und "das Pferd ber Parteiwuth, das poetisch ftampft und wiebert," wurde auch von den unberufensten Trogbuben angeschirrt. Der Tendengbar "Atta Troll" ift nun eine glangende Parodie diefer plumpen, untunftlerifden Befinnungspoeten und ihrer andressirten Runfte. Das ift die literarbiftorische Berechtigung biefes Gedichtes, in welchem ber bumoriftische Styl eine

classische Rube und einen durchweg typischen Ausdruck gewonnen, und welches außerdem Stellen echter Poefie, frifchefter Naturlwif und machtiger Gedankengewalt enthalt. Dagegen fallt Beine, sobald wir die Tendenz seines Tendenzbaren als eine absolute betrachten, gang in die Romantik zurud, für deren "freies Baldlied" er den Atta Troll erklart. Es ift der Kampf gegen die Form: und Charafterfestigkeit ganger Schöpfungen, die Berwechfelung der Billfur mit der Freiheit, eine Biederholung der Dieckichen ironischen Ungriffe auf eine Poefie, deren Inhalt ein anderer ift, als das phantastische Traumleben, und die wesentlichen Intereffen der Menschheit erfaßt. Gine folche Epoche, die berausdrängte aus subjectivem Benugen und Ungenugen, aus gufälligen aftheti= ichen Formen, aus phantaftischer Lyrif und lyrischer Phantaftik, entwidelte fich aber in Deutschland, und die politische Lyrik mar trop aller Ausschweisungen der Ginzelnen ihre erfte gesunde Phase. Die Sehnsucht nach gangen geschloffenen Runftwerken, in benen das Moderne nicht blos gersegend und auflösend wirkte, sondern als Gedankenmacht eine harmonische Form durchdrang, befremdete Beine, in deffen Gemuthe die romantischen Traditionen unaus: rottbar waren, der felbst, wenn er fie verspottete, von ihnen befangen blieb. Bohl pries er mit Recht die Selbstherrlichkeit der Poesie, ihre souveraine Zwecklosigkeit, wohl vergleicht er sie mit Recht dem Leben, ber Liebe, ber Schöpfung und bem Schöpfer, aber er vergißt dabei, daß nur diejenige Poefie, welche im leben der Gegenwart murgelt und von ihren Gedanken getragen mird, Dauer verspricht, daß in einer "jahrtausendlich versunkenen Traumwelt" nur rafd, verfinkende Dichtertraume heimisch find, und daß Die Sdee, Die einen fünstlerischen Organismus beseelt, wesentlich verschieden ift von einer nur außerlich angehefteten Tendeng.

Beine's lettes poetisches Werk, "der Romancero" (1851), erregte noch einmal allgemeines Aufsehen. Der humoristische Dichter lag, von einer schweren Rückenmarkstrankheit befallen, seit Jahren auf schmerzhaftem Krankenlager. Die Theilnahme des deutschen Publikums blieb dem Schicksale eines so außerordentlich begabten

Poeten bauernd zugewendet; jede Schilderung der Touriften, Die ein neues Streiflicht auf feinen Buftand warf, murde mit Untheil Nun begannen bereits Gerüchte aufzutauchen, ber aufgenommen. frivole Poet habe fich bekehrt, der Gottesleugner fei, gebeugt burch fein Schicksal, jum frommen Glauben guruckgefehrt. einer Epoche politischer Erschöpfung, wie fie seit 1850 in Deutschland herrschte, wurden solche Beruchte von den verschieden= ften Parteien in die Tagesdebatte gezogen, die Gläubigen trium: phirten, die Philosophen waren befremdet, das große Publikum hoffte auf eine lleberraschung und interessirte fich für ein geistiges Phanomen. In diese Wirbel der öffentlichen Meinung marf nun Beine seinen "Momancero," in deffen Schlufworten er fich über feine perfonliche Stellung zur Gottheit und zur beutschen Philoforbie aussprach und bem boben Clerus des "Atheismus" in Deutschland den Rrieg erklärte. Diese Beine'sche Metamorphose mochte auf den ersten Unblick bedeutend erscheinen, wenngleich die frivole Form, in welcher Beine seine Blaubensanderung verfündete, Die Bläubigen über den Eruft feiner Befinnung im Untlaren laffen mußte, und die Unfterblichkeit ber "gronlandischen Seehunde" der menschlichen Unsterblichkeit ein bedenkliches Varoli bot. Bahrheit aber mar co der alte Beine mit seinem unfterblichen Stepticismus, der im "Romancero," wie in den "Reisebildern" fein lachelndes Untlig mit bem ironischen Fragezeichen zur Schau trug. Sein haß gegen bas feststehende Dogma mar fich gleich Run batte fich in letter Zeit ber Atheismus in geblieben. Deutschland dogmatisch ausgebildet, in festen Lehrfaten und prin: civiellen Neberzengungen. Das genirte Beine, wie ihn früher bas firchliche Dogma genirt hatte, und es war fein Bunder, daß er ihm in gleicher Weise den Rrieg erklarte und seinen fri: volen Stepticismus auch gegen die andere Seite febrte. burschitose Manier, mit welcher er die Fragen der religiosen Ueberzengung erörterte, bewies binlänglich, daß die Rrantheit ibn grade nicht topfhängerisch gemacht. Löste fich so das Schausviel einer religiofen Stigmatisation, ju welcher die Blaubigen gu fruh:

zeitig die Menge zusammengelautet, in ironisches Wohlgefallen auf, fo blieb nichtsdestoweniger ein anderes intereffantes Phanomen übrig, das über den Zusammenhang von Beift und Körper merkwürdige Aufklarung geben konnte, namlich ein burch langjährige Arantheit ungebeugtes Dichtertalent, eine in ihrer Frifche menig inficirte Phantafie, welche mitten in der Krantenstube ihre goldglanzenden Zauberschlöffer baute. Wohl findet fich in den "Bamentationen" manche saloppe und cynische Elegie, und der dogmatische Streit in den "Sebräischen Melodieen" entwickelt einen allzu derben Materialismus, welcher durch Uebertreibungen seine Wirkung abstumpft. Das ift zwar die humanitat des Nathan, aber fie ichreit bier geangstigt aus den grellften Diffonangen bervor, mabrend fie dort in versohnenden Accorden austlingt. Dennoch enthalten gerade die "Bebraischen Melodieen," eine Dichtung, die zwar Fragment geblieben, aber so schwunghaft und glänzend und poetisch langathmig ift, wie wenige Beine'sche Gedichte, den "Jehuda Ben halevy." In den "hiftorien" finden wir einzelne barocke Anekooten der Urzeit und des Drients in eurioser Beise behandelt, humoristische Balladen mit und ohne Pointe, fremdartig und wunderlich, doch originell und draftisch. Die Bedeutung ift nicht flar ausgeprägt, fie flingt in romantischer Beise berein, mährend in einzelnen sathrischen Dichtungen der Wit von Schlagen= der Scharfe ift, und manche kleinere Romange echt poetischen Sauch athmet.

Außer dem Romancero bat Beine auf seinem langjährigen Rrankenlager, namentlich in der letten Zeit vor seinem Tode noch manches Gedicht von febr charakteristischem Geprage geschaffen, melches une in seinen "fammtlichen Werken," namentlich in dem Supplementband ,,lette Bedichte und Bedanken" (1869), mitgetheilt wird. Ginzelne Diefer Lieder athmen einen haarstraubenden Cynismus; andere aber gehoren zu den merkwürdigsten Erzeugniffen der neueren Poefie. Gine eigenthumliche Frauengestalt, die geheimnisvolle "Mouche," die an Heine's Krankenbett als bolde Pflegerin oft verweilte, flogte dem faft Sterbenden noch

einmal eine tiefe Liebe ein. "Nie," ruft er aus, "war ein Poet elender in der Fulle seines Gluds, das seiner zu spotten icheint." In der That ift diese Situation so unheimlich tragisch, daß sie die Muse bes Dichters zu seltsamen Offenbarungen anregen mußte. Die Poefie des "Romancero" wird übertroffen oder erreicht ihren Höhepunkt in jenem Gedicht: "Für die Mouche," das man als eine wollustathmende Todeshymne bezeichnen möchte und das in ber Form eines schattenhaften Liebesglucks, in dieser entsetlichen Selbstbesviegelung, in welcher der Dichter sein eigenes Bild im Marmorfartopbage sucht, einen gespenstigen, aber machtig ergreifen= den Zauber athmet. Sinnig und schon ift auch das größere Gedicht: "Bimini," in welchem die vergebliche Ballfahrt der Menschen nach dem Glück durch eine mit erotischer Farbenpracht geschilderte Endeckungsreise der Spanier nach der Bunderinsel Bimini symbolisirt wird. Der Beld Porcia de Leon sucht den Jugend spendenden Quell dieser Insel; doch die Seefahrt nimmt tein Ende; aus den Schlugverfen des Fragments fpricht wehmuthig die Todessehnsucht des Dichters:

> Während er die Jugend suchte, Ward er täglich noch viel älter, Und vereinzelt, abgemergelt Kam er endlich in das Land,

In das stille Land, wo schaurig Unter schattigen Cypressen Bließt ein Klüßlein, dessen Wasser Gleichsalls wunderthätig heilsam —

Lethe heißt das gute Waffer! Trink darans und du vergißt All' dein Leiden — ja vergessen Wirst du, was du je gesitten. —

(Sutes Wasser, gutes Land! Wer dort angelangt, verläßt es Nimmermehr — denn dieses Land Ist das wahre Bimini.

Die Rritik, welche ben Romancero beftig angriff, vergag babei, daß es jedem Dichter vergonnt sein muß, sein lettes Wort conlequent auszusprechen. Wohl aber war fie in ihrem auten Rechte. nachdrücklich zu betonen, daß die Epoche der Heine'schen Poeffe und ihrer maggebenden Bedeutung vorüber sei. Denn die aufgersegenden Glemente find einem fünftlerischen lösenden und Schöpfungedrange gewichen, der fich nach gangen Runftwerten sehnt, der das moderne Leben in Gestalten von Fleisch und Blut und zu äfthetischer Harmonie durchzubilden sucht. Wenn die Beine'sche Poefie eine Zeit lang die Vertreterin der gangen literarischen Entwickelung war, so muß sie sich jest damit bescheiden, nur eine Runftgattung, die satyrisch = humoristische Poefie, zu ver= treten. Das Moderne hat fich vom Fragmentarischen losgerungen; die poetischen Gestaltungen sondern sich wieder mit jener Schärfe, die Lesting's Musterkritik einst geltend gemacht; das Phantaftische der Romantifer, das mit übermuchernden Arabesten alle poetischen Grenzsteine verdectte und auch noch bei Beine die erfte Gestalt bes Modernen verschattete, ift jest auf das Gebiet des Marchens und der Sage confinirt und auch der pikante jungdeutsche Journalismus, auf den wir jest einen Blick werfen muffen, die poetisch-kritische Propaganda der modernen Gedanken, die fich an Borne und Seine anlehnt, wandte fich bald in ihren Sauptvertretern selbst der geläuterten Production zu.

## Fünfter Abschnitt. Das junge Deutschland:

Ludolph Wienbarg. — Karl Guțkow (erste Cpoche). — Heinrich Laube (erste Cpoche). — Theodor Mundt. — Gustav Kühne. — Herrmann Marggraff. — Ernst Willkomm.

In Folge der Menzel'schen Denunciationen achtete der Bundesbeschluß von 1835 alle Schriften des "jungen Deutschlands," Beine's, Laube's, Gupkow's, Mundt's und Wienbarg's, und bildete

so eine literarhistorische Kategorie, welche indeg von der Literatur= geschichte selbst nur mit Modificationen aufzunehmen ift. Entweder muß fie Borne und Beine mit in diesen Kreis gieben, oder beiden eine selbstständige, wenn auch verwandte Bedeutung ein= räumen. Auf ber andern Seite muffen einige andere Autoren wohl dieser Richtung zugezählt werden. Während bei den Romantifern die Bermandtschaft der Talente felbft unvertenn: bar war, stellt sid bei ben jungdeutschen Autoren die größte Berichiedenheit beraus. Das Gemeinsame besteht nur in dem bewuß: ten Betonen der Tendeng, und zwar einer literarischen Tendeng, wodurch fie fich von Beine und Borne unterscheiden, und in einer ungenirten Jugendlichkeit bes Inhaltes und Styles. Das junge Deutschlaud ift die journalistische Sturm: und Drangepoche. Alle diese Autoren ichrieben unter gleichen Anregungen und meistens über dieselben Stoffe, mit der gleichen Unlehnung an dieselben geistigen Typen, deren Charafteristif wir der Charafteristif diefer Autoren vorausgeschieft haben. Sie unterschieden sich von Borne und heine durch einen doctrinairen Ernft, der nach Formeln suchte, obgleich fie mit jenem die Tapferkeit der freien Befinnung, mit diesem die Keckheit der Renommage gemein batten. brauchten für ihre Tendengen ein Schema, für ihre Wefinnungen ein Dogma, für ihre Richtung einen Namen. Sie bielten bas Bewußtsein einer literarischen Bedeutung mach, um das Borne und Seine fich wenig tummerten, da diefer ihnen von felbst zufiel. Die Philosophie, besonders die Begel'sche, hatte ihnen ein geisti= ges Bewicht und einen terminologischen Duft, ein geistig : vor: nehmes Arom gegeben. Ihre Bendungen maren oft von dialettischer Rühnheit; fie suchten überall nach dem ideellen Behalte. Die Form war novellistisch und journalistisch, in dramatischen Berfuchen ftiggenhaft. Sie bewegten fich am liebsten in Charatte: riftiten und Rrititen, in Reisebildern und Gedankenstiggen, in geistigen Tirailleurgesechten, als Vorkampfer einer neuen Mera der Literatur, welche ihnen in unbestimmten Umriffen vorschwebte. Go tampften fie mit richtigem Inftincte gegen die Marmorgotter

des deutschen Parnasses und gegen die ideeenlose Production des Tages an. "Bas nicht von felbst sterben will, muß todtgeschlagen werden," rief, sporenklirrend, Beinrich Laube, der lowe der Sallenser Auch die Aefthetik bedurfte einer Berjungung, Buridenichaft. einer Wiedergeburt. Ludolph Wienbarg machte ihre neue Strategie in seinen "afthetischen Feldzügen" geltend. Die Poefie soll wieder= geboren werden durch das Leben der Gegenwart, das mar die moderne Doctrin, eine Doctrin von großer Tragweite, aber fie blieb am Anfange ein kategorischer Imperativ. Geistige Emancipation! wurde die Losung; concrete Sumanitat, voraussegungs= lose Geltung des Menschlichen! In der Politik huldigte man den liberalen Joeeen der Julirevolution, doch mit fritischer Reserve. Deffentliche Charaftere und Zustande zu schildern, murde die murdige Aufgabe des Talents. Man schuf badurch keine politische Poefie, fondern nur eine belletriftische Politif. In der Theologie machte man einen mit ben Clementen der Begel'ichen Philosophie versetten Rationalismus geltend. Die Ginfluffe von David Strauß maren unverfennbar. Im socialen Leben fampfte man gegen alles Conventionelle, fur eine freie Sittlichkeit, fur einen verjungten Bellenismus wie Wienbarg, für eine driftlichemuftische Sinnlichkeit wie Mundt, oder ichuf neue Dnodeg Lucinden wie Bustow. Die Offenbarungen der Sand, Rabel, Bettina murden einer vielseitigen Eregese unterworfen. Mit dem Fürsten Puckler ging man auf Reisen; eine Spazierfahrt, eine Weltschau drängte die andere; die geistigen und industriellen Intereffen der Nationen, ihre gesellschaftlichen Berhaltniffe murden scharf beobachtet, denziöß aufgefaßt, glanzend geschildert. Man bemachtigte fich des Journalismus und durch den Journalismus des Publikums. Die Literatur follte die Macht des Tages fein, Tragerin der öffentlichen Meinung und von ihr getragen. Go war das junge Deutschland eine schwunghafte Initiative, in seinem Inhalte ein frischer Doctrinarismus, in seiner Form eine moderne Romantik, die bewußte Apotheofe des Zeitgeistes, teck im Enthusiasmus, scharf in der Analyse, glangend durch Fortbildung und Bereiche=

rung des Styles, aber elementarisch in seinen Leiftungen, eine Epoche des Anlaufes und der Berheißungen!

Ludolph Wienbarg (1803-1872) widmete als junger Privatdocent seine "ästhetischen Feldzüge" (1834) dem "jungen Deutschland," das er durch diese Wendung erst schuf und taufte. Er verstand unter dem jungen Deutschland alle gleichgestimmten jugendlichen Gemüther, welche mit der Tradition in Runft, Rirche, Staat und Gesellschaft gebrochen batten und auf literarischem Bege ihren gedankenvollen Reformdrang auszukampfen suchten. Es handelte fich zunächst um afthetische Fragen, bei denen natürlich der Inhalt mit zur Sprache fam und alle Gebiete des Beiftes mit berührt wurden. Auch waren die Regenerationsideeen Bien= barg's wesentlich äfthetischer Art. Der Staat und die Gesellschaft sollten durch äfthetische Auffassung geläutert werden; sie sollten wie der Mensch selbst ein harmonisches Kunstwerk bilden. Dies erinnerte theils an die politische Spharenmufik der platonischen Republik, an das kunstfeindliche Kunstwerk des großen Denkers, theils an das lette Resultat der Herbart'ichen "praktischen Philosophie," an die "afthetische Gesellschaft." In der That steht Wienbarg in naberer Beziehung zur herbart'schen als zur hegel'schen Philosophie. Gin frischer Bellenismus, wiedergeboren im modernen Beiste, war Wienbarg's Losung; über der abgestorbenen Aftese sollte fich der gute Beift der alten und neuen Zeit die Sand reichen. Dies erinnerte wieder an die Anschauung Schelling's, welcher vor seiner letten mythologisch-mustischen Verpuppung die Einheit des Beidenthums und Chriftenthums als das absolute Evangelium verkundet hatte. Go reichte Wienbarg einen Extract der neueren Spfteme mit glanzenden Etiquetten und mit frifdem, aromatischem Dufte. Er mar eine tuchtige Natur, Die alles, mas fie anfaßte, in gediegenes Gold verwandelte. Sein Styl hatte dithyrambischen Schwung, etwas Stürmendes und Gewaltsames, und boch maren seine Gedanken solide und ausgetragen. Für die Runft felbst mar mit der Berklärung schöner und doch durchgeistigter Menschlichkeit der mabre, moderne Standpuntt gewonnen. Der afthetischen Befellichaft mußte bie volltommene Berfohnung von Ruuft und Leben gelingen, welche die Romantifer vergebens angestrebt. exclusiver die Runft, defto dilettantischer; doch wenn erft alle Inftitutionen der Menscheit zu Runstwerken geworden, die sich mit der Sarmonie concentrischer Rreise um einen Mittelpuntt bewegen, dann wird die Runft, wie sie das Leben durchdringt, auch von ihm durchdrungen werden und die hochsten Stufen der Bollendung erreichen. Bor allen Dingen sollte in die Sitte freiere Bewegung fommen, das Natürliche nicht verworfen, sondern veredelt werden, und ein freier Cultus der Schönheit auch die Liebe von mancher gefellschaftlichen Beuchelei freimachen. hier begann das polizeilich Unflogige ber neuen Doctrin, welche fich indeg von der frivolen Nasch= haftigkeit der Romantiker fern hielt und fich zu keinen frankhaften Berirrungen fortreißen ließ. Go gediegen und vollwichtig Wienbarg's Joecen maren, so wenig elastisch und ausgiebig mar sein Naturell. Er gab immer nur Goldbarren, nie fleines gemungtes Beld und hatte fich bald erschöpft, nicht seinen Bedankenfonde, aber die Möglichkeit, ihn zu verwerthen. Er war fein productives Talent, und die hoffnungen, die man nach dieser Seite bin an feinen aufgebenden Stern gefnüpft, mußten fich bald als illusorisch erweisen. Sein Beift hatte weder die Energie wiffenschaftlicher Spftematit, noch die Beweglichteit glanzender Production. Gelbft die Novelle blieb bei ihm Fragment. Wienbarg ift bei aller geistigen Bedeutung ein durchaus elementarischer Schriftsteller. Deshalb find feine Berke verschollen, wenn auch nicht fein Name. Seine "Quadriga, Wanderungen durch den Thierfreis" (1835) find fragmentarifche Reisebilder aus den boberen Spharen des Gedankens, in geistvoller, glanzender Form, aber unarticulirt, mit fparlichen Bindegliedern, lauter Duinteffengen und fociale Beilmittel ohne Gebrauchsanweisung. Was ihm fehlte, war die Dialektif. Daß er die Reiseliteratur mit zwei gut geschriebenen Berten über "Solland" (1831 - 1832) und "Belgoland" (1838) bereicherte, daß er später mit tuchtiger Befinnung und gewandter Feder fich am Schleswig-Holftein'schen Kampfe that:

frästig und literarisch betheiligte, das waren schon in der Masse verschwindende Bestrebungen, und selbst sein kritisches Wirken als Redacteur der "Hamburger literarischen und kritischen Blätter" nach 1840 konnte keinen durchgreisenden Einfluß gewinnen, weil ihm die journalistische Beweglichkeit sehste.

Beweglichkeit, Dialeftif, unermüdliche Productivität, seltenften Instinct für alle Wandelungen der Zeitatmofphäre, Glafticiat, Ausgiebigfeit, Berftand und Bemuth von feinsten Rublfaden befaß bagegen ein anderer junger Autor, der durch seine jugendliche Rectheit die jungdeutsche Literatur ihrer politischen Katastrophe entgegenführte, fich aber später durch die nachhaltige Rraft seines Talentes und die glangende Bielseitigkeit seiner Bildung auf ber Bobe der deutschen Literatur behauptete, Rarl Bustow aus Berlin (geb. 1811). Er mußte gleich nach seinen erften Leiftun= gen als der bei weitem bedeutenoste dieser jungen Autoren anerkannt werden; denn man fah unter dem flurmischen Wogenschlage oder bem frauselnden Farbenspiele momentaner Aufregung gleich in die Tiefe; es war in ihm ein Schöpfungedrang lebendig, der fich befruchtend auf Roman und Drama warf und ihnen ungewohnte ideelle Dimensionen gab, wenn er damit auch junachft die Runft= form zersprengte; und wenn er das Jahrhundert zeichnete, so zeichnete er in großen Fredken, mit voller Unerkennung des Bedeutsamen, mit richtigstem Tacte für alle Krisen ber Zeit, für die Quellpuntte ber Entwickelung, wo fich in ber einzelnen Bestalt ein allgemeiner Bedanke entbindet. Bupkow hat nie eine lyrische Epoche durchgemacht, fur einen Dichter von feiner Bedeutung ein seltenes Beispiel, Guptom's Lyrif schaumte in den "Briefen eines Narren an eine Närrin" aus, und die "Wally" mar ihre große 2Bafferblume. Seine einzelnen Bedichte find nur Bedankenfaden, die er mubfam aus fich berausspann; es fehlt ihnen Frische, Unmittelbarkeit, Schwung, Melodie. Er begann mit dem Secirmeffer. Das ift zwar gegen die Traditionen bes Benies, bas, wenn auch muft, doch organisch zu beginnen pflegt; aber ein Beginn unter fturmischen Ginfluffen der Beit, Die ben Ginzelnen aus

fich beraus in ihre Bewegung brangte, entzieht fich ber Regel. Die Julirevolution hatte Buttow jum Schriftsteller gemacht, eine ideelle Begeisterung ibm die Feder in die Sand gedruckt. Er war jung, weich, hingebend, mit den Begel'ichen Doctrinen des welt= geschichtlichen Fortschrittes genahrt, mit den theologischen Ucberlieferungen zerfallen; es schimmerte por seinen Augen von politischen Morgenröthen, von weltbeglückenden Theoricen. - Das war feine Beit jur Schonseligfeit, ebenso menig, wie jur funftlerischen Pro-Bas nur irgend ichwimmen fonnte, fturzte fich in ben Beitstrom, seine Kraft zu erproben. Bustow mar bei aller Empfänglichkeit doch der Mann der Fragezeichen; ibn qualte eine beunruhigende Stepfis. Jede Erscheinung im Staate, in der Rirche, in der Literatur frug er nach ihrer Legitimation - wo fam fie ber, wo ging fie bin, wo waren ihre Zusammenhange mit der Bergangenheit, mit der Bufunft, mit dem vermandten Greigniffe? Er war der Policift des Zeitgeiftes und revidirte alle Wanderbucher der Ideen. Ueberall spürte er Berbindungen und Bezüge und mob daraus ein feines dialektisches Res. Die Rraft der Aneignung ift der mächtigste Bebel ursprünglicher Begabung. Diese Kraft der Aneignung befaß Bustow im hochsten Grade. Aneignung ift Bewältigung, und wer den Geift bewältigt, der bat ibn. Bohl giebt es groß angelegte Naturen, in denen sich dieser Proces felbst dem Auge verbirgt und nur die elektrische That einer groß: artigen Intuition ift. Die Doctrin mag hier die Unterschiede bes Talentes und Genies suchen; Die Literaturgeschichte balt fich an die Leistung und ihre Bedeutung. Manche Entwickelungen bes Talentes haben ben Unschein bes Benies; manche Entwickelungen des Genies den Unschein des Talentes. Auch das Genie fann fich an die außere Welt verlieren, wenn es nur die Rraft bat, fich wiederzufinden!

Die Julirevolution mar eine That des Liberalismus, deffen Principien sie gegen eine gewaltsame Antastung vertheidigte. Die jungdeutsche Resterion wollte sie zu einer That des Humanismus machen; alle Probleme des Jahrhunderts sollten, wie von langem

Drucke erlöft, fich jest frei entfalten und nach ungehinderter lösung ringen. Guptow vibrirte noch von der großen Welterschütterung, als er seine ersten Schriften erscheinen ließ. In einem "Forum der Journalliteratur" offenbarte fich zuerft die haft moderner Aneignung, deren Form in Gutfow's erster Epoche, die wir bis 1839, bis zum Erscheinen des "Richard Savage" batiren, eine vorwiegend journalistische blieb, im Einflange mit der gangen literarischen Richtung ber Zeit. Gubkow mar ein brillanter Journalift, ungestum und geschmeidig, vorlaut und pikant, die Ideeen wie ein Jongleur auf der Spite balancirend, durch Pointen den Applaus berausfordernd, dabei nicht frivol, sondern mit dem pectus des abgelegten Theologen, mit einem Reste bomiletischer Salbung, mit leisen Anklangen der Rangel und des Ratheders den Benins der Zufunft feiernd. Die romantischen Ginfluffe, die in Berlin herrschten, waren machtig genug, Guptow's erfte Pro-Ductionen zu bestimmen. Seine "Briefe eines Marren an eine Rärrin" (1832) und sein Roman: "Maha Guru, Befchichte eines Gottes" (2 Bbe. 1833) tragen deutlich ben Stempel ber Romantif auf ber Stirne, wenn fie auch im Inhalte über die engen Brengen berfelben hinauswiesen. Die Phantaftit, welche die Welt für ein Bedlam ertlärt, sprach sich schon im Titel der erften Schrift aus und war für humanistische Theorieen, die freilich sehr mit schwülstigen Empfindungen und Reflerionen einer bilderhaschenden Phantasie verbrämt waren, eine durchaus ungeeignete Form. Die steptische Beichheit des Gefühls, die sich bier im Extreme aussprach, blieb auch in Bugkow's späteren Schöpfungen vorherrschend und gab die latente Lyrik ber, die in seinen Dramen, Romanen, Rritifen und Reisestigen zu finden ift. Sonderbarer Beise bat man Supkow's Eigenthümlichkeit so verfannt, daß man diesem Autor alles Gemuth ab- und nur Berftandesicharfe zusprach, mabrend gerade ein oft franthaft gereiztes Bemuth, ein feiner, aber weicher, versöhnlicher, abschleifender Berftand für ibn daratteristisch find.

Bie wenig die auf Confequengen bringende Scharfe bes

Berftandes Guptow's Mitgift ift, das bewies auch fein Roman: "Maha Buru," in welchem bedeutsame Ideeen mehr gestreift, als durchgeführt find; das bewiesen fpater "Bally," Geraphine," "Blasedow," selbst noch "Uriel Acosta." Ueberall eine Fülle ideeller Bezüge; aber fie ift überall getragen von einer mantenden Stepfis, welche fich zwar vor Extremen hütet, aber auch die Tendenzen in eine ichiefe Richtung bringt, fo daß man dem Brundgedanken nie flar in's Geficht seben fann. Go ift "Maha Buru" die Frucht phantaftifcher Traumereien, in denen an die Stelle der romantifchen Ironie die philosophische Dialektik tritt, welche aber ohne Ernst und Scharfe ber Durchführung in ein phantaftisches Bedankenspiel verläuft. Abgeseben vom erotischen Reize der Ferne, dem "afiatischen Rococo," der Gigenthumlichkeit fo fremdartiger gandschafte und Sittenbilder, murbe Bustom nach feinem eigenen Beständniffe von bem Gedanken angezogen, "in profaner Beife die Incarnation Gottes in einem Menschen zu schildern." Dies ift der gedankliche Mittelpunkt des Romans, und seine dialektische Tiefe besteht darin, ben Gott durch den Menschen zu überwinden und die falfche Göttlichkeit, Die fich als Gottheit feiern läßt, durch die mahre Göttlichkeit bes Menschlichen in Schatten gu ftellen. Um Diefen bedeutsamen Kern schießt indeß so viel phantaftisches, ironisches, satprisches Beiwerk an, daß seine ernfte Bedeutung faft verloren geht. Die tibetanischen Buftande maren eine unerschöpfliche Fundgrube von Bezüglichkeiten, und barin gerade ift Bustow unermudlich. Ihn lockt mehr die Fulle, als die Ginheit; er fpurt, er entdectt; er hat eine siderische Witterung geistiger Metalladern; aber sie gang auszugraben und gang zu verwerthen, ift bei allem Fleiße nicht seine Sache. So boten sich fur die freiere, moderne Tendenz zunächst Parallelen zwischen der tibetanischen Theofratie und ähnlichen hierarchischen Buftanden Guropa's dar; so bot die tibetanische Polhandrie den Bertretern der Frauen-Emancipation intereffante Gesichtspunkte; turg, es ließ fich in ben Stoff fo viel hineingeheimnissen; es ließen sich so viele geistige Funken aus ihm berausschlagen, daß die Grundidee Bugfow's von allen diesen

Tendenz-Arabesten überwuchert wurde. Dennoch erhebt fich "Maha Buru" als ein Roman des Gedankens, als ein origineller Burf, reich an glanzenden Bilbern und weichen Linien bes Talents, an pikanten Gedankenbligen und an jenem eigenthumlichen, geisti= gen Arom, das alle Werte Gustow's durchduftet, und beffen molécules sich mit staubartiger, würziger Feinheit in alle Poren bes Gedankens verlieren, weit über das Niveau ber Alltagsbelle= tristit, so daß wir wenige deutsche Romane kennen, die sich an geistigem Interesse mit ihm vergleichen durfen. Guptow hatte sich gleichzeitig dem Journalismus in die Arme geworfen, junachst im Bereine mit Menzel, deffen Reckheit in diktatorischen Urtheils= sprüchen ihn verblendet hatte. Nach dem Bruche dieses Berhält: nisses betheiligte fich der junge Autor lebhaft an der "Augsburger Allgemeinen Zeitung." Seine "Novellen" (2 Bde. 1834) und "Soireen" (2 Bde. 1835) find eine Sammlung eleganter Journalstiggen des Morgenblattes, mabrend die "öffentlichen Charaftere" (1835) aus ben Beitragen zur Augsburger Zeitung hervorgegangen find. Sie zeigen uns das Talent Bustow's, Scharf zu filhouettiren, Charaftere durch Buftande, Buftande durch Charaftere zu erläutern, im bellsten Lichte und weisen auf einen nicht unbedeutenden Fonds ftaatswissenschaftlicher Kenntnisse bin. In den "öffentlichen Charafteren" fort indeß der Mangel an Einheit in Styl und Darstellung, indem sich wissenschaftlicher Ernft mit einer belletriftischen Farbung auffallend vermischt. Neben einer Abhandlung aus dem Staatsrechte, in welcher ber junge Doctor das Facit seiner Kenntnisse zieht, finden sich blumige und duftige Stellen, die wie Anfänge einer Novelle aussehen. So wird 3. B. das Charafterbild Anselm Rothschild's auf dem Rembrandt'schen hintergrunde der Frankfurter Judengasse mit dunkelglübendem Colorit bingemalt und dabei mit den trockensten national = okono= mischen Glossen umschrieben. Bon einer gewissen doctrinairen Salbung hat fich Buttom niemals gang losgerungen.

Diesen Versuchen einer poetischen Politik, in denen die politische Poesie unorganisch verhüllt lag, folgten jene burschifosen

Attentate des jungen Autors auf Glauben und Sitte, deren Form mehr als ihr Inhalt den Blig des Frankfurter Bundestags berabbeschwor: die "Borrede ju Schleiermacher's Briefen über Schlegel's Lucinde" (1835) und die berüchtigte "Wally, die Zweiflerin" (1835). Ihr geistiger Inhalt war im ernsten, wissenschaftlichen Gewande von bedeutenden Denfern und Gelehrten langft verfündigt; nur die Urt, in welcher Guttow ihn volkathumlich zu machen suchte, erregte allgemeinen Unfloß, indem die frivole Absicht, die Theologen und Philister zu ärgern, Sohn, Schadenfreude und Renommage allein die Reder des jungen Autors führten. Die Schlegel'iche "Lucinde," die Großmutter der Bugkom'ichen "Bally," hatte die Deceng gemiß mehr verlett als ihr schüchternes Enkelkind, das ja nur mit einer einzigen paradiefischen Attitude bebutirte, wenn auch diese Quirin-Müller'sche Borftellung aus dem Gebiete der boberen Plaftik gerade durch ihre theatralische Beleuchtung doppelt raffinirt und verlegend erschien; aber damals hatte die Staatsgewalt wichtigere Dinge zu thun, als adamitische Theoricen und Musterbilder zu verdammen. Auch murbe ber Grfinder der "fchonften Situation" mit einem papiflichen Orden decorirt, und der Theoretiker bes göttlichen Mussiggangs geheimer öfterreichischer Legationsrath. Doch Guptow hatte die Theologen angegriffen und so die Bachter der Sitte selbst gegen sich in's Feld gerufen; er hatte eine Jugend= fünde ihres dialektischen herrn und Meisters aufgedeckt, wenn auch diese Briefe Schleiermacher's den echten Beift des humanismus athmen und eine Sittlichkeit, welche auch in der Liebe jeden Dualismus verwirft und in ihr den gangen Menschen, die Ginheit feines geistigen und finnlichen Lebens, verklart findet. Die glangend geschriebene Vorrede Gupkow's schloß mit einen atheistischen Kern= fluche und war dabei so reich an fecken Personalschilderungen und Briffen in das sociale Leben, daß ihre fieberhaft vibrirende Un= ruhe das Emancipations : Miasma zu verbreiten brohte. Jedenfalls war fie bedenklicher, als die Novelle "Bally," deren fünst= lerischer und ethischer Werth sehr unbedeutend ist. Was sich darin

von moderner Zerrissenheit ablagerte, waren matte Schatten von Byron und Heine. Das Frivole trat als Doctrin auf und wurde durch neue Situationen illustrirt. Doch am schlimmsten erschien den Wächtern des Bestehenden der plane und lakonische Nationazlismus, der die Nesultate freier, wissenschaftlicher Forschungen durch derbspopuläre Bezeichnungen der Menge zugänglich machte. So erregte die kleine "Wally," von Menzel denuncirt, den größten Lärm und hatte das Berbot der jungdeutschen Schriften und Gustow's Verurtheilung zu dreimonatlicher Haft zur Folge. Der Nationalist Paulus nahm sich des jungen Autors an, der ein etwas zu kecker Propagandist seines Systems war. Ueberhaupt entbraunte heftiger als je der Dogmenstreit, den die unglückliche Zweisterin verursacht, während ihr schüchterner Hellenismus, der in Goethe's "Briesen aus der Schweiz" ein keckeres Vorbild fand, die Sittlichkeit der neuen Teutonen beleidigke.

· Fast gleichzeitig mit ber "Bally" war indes ein Berk Buttow's erschienen, daß fie durch dichterische Kraft und Bedanken: tiefe weit übertraf, das Tranerspiel: "Mero" (1835). Mit Grabbe'fder Stiggenhaftigkeit in grandiofen Umriffen hingeworfen, untheatralisch, ohne dramatische Energie in der Fortbewegung der handlung, ohne alle hebel der Spannung, athmete dies Trauer: fpiel doch eine seltene Große der Beltanschauung, indem es in bedeutsamen Typen eine Epoche der Auflösung zeichnete, in welcher fich alle Elemente der Cultur ausgelebt haben und fich verwüstend befehden. Solche dämonische Epochen find die nothwendige Ertäuterung damonischer Charaftere, und im Wahnstune eines "Nero" culminirt ber Babnfinn feiner Zeit. Sophistit, Graufamkeit, Wolluft, alle geistigen und physischen Ertreme muchern in einem haltlosen Zeitalter und nur im Unerhörten befriedigt fich das Raffinement. Die Verkehrtheit findet an einer brutalen Thatsache äfthetisches Benügen, und das coloffale Berbrechen imponirt durch feine Große. Der Brand Roms, von Nero's Sarfe verherrlicht, ift die hochste Spite und bas Symbol dieser Verkehrtheit; Die gange Belt wird bas Spiel einer afthetischen Feuerwerkerei. Der arm gewordenen Phantasie genügte nicht mehr das innere Bild; sie bedarf der grellften äußeren Anschauung, um ihre Saiten zu stimmen. Der Monolog Nero's bei Roms Brande gehört zu den schwunghaftesten Improvisationen der Gustow'schen Muse, welche in den Dithyramben der Zerstörung immer symbolisch das Bild des selbstzerstörten Geistes spiegelt. Die Stepsis dieser Muse ist indeß geneigt, das Zeitalter Nero's dem neunzehnten Jahrhunderte als einen Spiegel vorzuhalten, mindestens als einen Herensviegel, der seine Zukunft zeigt. Darum die Fronie der seinen Parallelen, der sophistischen Anklänge, der verwandten, austösenden Elemente, darum die sorgsältig aufgespürte Gleichmäßigkeit in Zuständen der Gesellschaft und Richtungen des Gedankens. Doch erscheint dies alles mehr als ein keckes Spiel des Wißes, denn die Unzulängelichkeit geschichtlicher Parallelen ist gerade sür den Dichter, der die Besonderheit jedes Zeitalters erfaßt, am empfindlichsten.

Durch das Resultat der Mengel'schen Denunciation wurde Gubtow momentan in feiner literarischen und journaliftischen Thätigkeit gehemmt. Nachdem er am Duller'iden,, Phonix" mitgearbeitet, wollte er mit Bienbarg eine "deutsche Revne" herausgeben, die aber von hause aus verboten murde. Seit 1837 redigirte er den "Telegraphen," der von Frankfurt nach Samburg überfiedelte, und er hat bis in die jungste Zeit neben der Production Die Tagesfritik gepflegt. Ginzelne Sammlungen feiner gerftreuten Aritiken find die "Beiträge zur Geschichte der neuesten Literatur" (2 Bde. 1836) und "Götter, helden und Don= Duirote" (1838). Auch fein Berf: "Goethe im Bendepunkt zweier Sahrhunderte" (1836) gebort in dies Gebiet, mabrend die Schrift: "Bur Philosophie der Geschichte" (1836) in flüchtiger, unspftematischer Beise Ginfälle, Uhnungen, Bemerkungen, Berichtigungen enthält, welche einem geschloffenen Spfteme, wie dem Begel'ichen, nicht Schach bieten konnten. Guttow bat den Journalismus als rührigster Vertreter des jungen Deutschlands organi= Aber so belebend auch diese frische Bermittelung zwischen firt. der Erscheinung, dem Ereigniffe des Tages und der nationalen

Empfänglichkeit wirkte, indem nichts vorübergeben konnte, ohne in die Literatur seinen Schatten zu werfen; fo febr fie ber Berbreitung der modernen Ideeen und des jungen Schriftstellerruhms in die Sande arbeitete; so wurde doch gleichzeitig die journalistische Miser begründet, an welcher wir noch heutzutage leiden: bas parteiische und tendenzibse Absprechen die Berrschaft personlicher Rücksichten und fruchtbringender Gegenseitigkeiten, das Aufblaben geistiger Rullen, benen die Berrichaft über ein fritisches Organ eine Biffer vorsett, das Coteriewesen und die Reclame. Die öffentliche Meinung wurde wie ein Feld gerodet, beackert, mit dem Gnano des Lobes gedüngt - oder man ließ fie brach liegen. Die Coterie bob ihre ephemeren Konige auf den Schild und mar von Sause aus feindlich gegen Talente, die nicht zu ihr gehörten. Der Ruhm mar ein elektrischer Funken, der auf den langen jour: nalistischen Drabten tangte; er ließ sich auf Bestellung machen. Es fam barauf an, welcher Autor die beste journalistische Kundschaft hatte. So wenig ein Einziger dies Treiben organifiren tonnte, so gehörte body geringer Scharfblick bazu, es auszubilden und auszubeuten.

Gustow hat für die Kritik eine unzweiselhafte Begabung. Er ist als Kritiker ein Keind der Phrase; er sucht jedes Object klar aus seinen Bedingungen zu entwickeln. Er hat Tact und Instinct für das Bedeutsame, aber kein Organ für den Zauber der lyrischen Form. Er verwirft zu leicht alles, dem er nicht geistige Gesichts: punkte abgewinnen kann, die in seine Weltanschauung passen. Er ist eine moderne Natur, mit Vorliebe für das Drastische, Pointite, Essetvolle, mit entschiedener Abneigung gegen metrische Breitsspurigkeit, mit Respect vor dem Ersolge. Denn der Ersolg imponirt ihm, weil er immer voraussest, daß, wenn auch in stoffartiger Weise, doch eine nachzitternde Fiber der Zeit getrossen ist. Er ist glücklich darin, Nichtungen zusammenzusassen und zu tausen, und ein seiner Genealog der Ideeen. Sein Wis ist nicht schlagend, wie der Wis Vörne's und Heine's, aber sein und sarkastisch auf-tösend. Er hat als Kritiker stets das geistig Bedeutsame, wie die

Dramen Buchner's, beschüt, ihrische Nichtigkeiten, wie die Dommeriche Dichterschule, angegriffen, fich überhaupt gegen bas übergreifende lprifche Glement und den mohlfeilen Ruhm der Unthologieen erflart. Auch in ber bramatifchen Darftellung pries er voll Antipathie gegen pathetischeinwosante Erscheinungen die feinfühlige Beiftreichigkeit eines Septelmann. Buptom ift ein Begner des Pathos, deffen er auch als Dichter, felbst wo es am Plate ift, nie herr zu werden vermag. Das Pathos aber ift ber bichterifche Bollflang großer Scelen, in benen ber Gedante gur Leidenschaft und die Leidenschaft jum Gedanken wird. das Pathos eines Sophofles, Chatespeare und Schiller. Unzweisels haft ift dies Pathos in jeder Poefie, auch in der modernen, berechtigt. Guttow ift zu weich, zu steptisch, zu vielseitig; wo er das Pathos streift, wird er elegisch oder homiletisch. Er ist der Repräsentant einer werdenden Literatur-Epoche, die mit einer Maffe neuer Ideeen und Intereffen in das Feld ruckt, aber erft Borpoften ausschickt und bas Terrain recognoscirt, ebe fie mit ber Energie ihrer Gedankencolonnen anmarschirt. Guptow ift ein vortrefflicher geistiger Generalstabsoffizier, und feiner ibm vergleichbar in der Runft, das Terrain ju recognosciren und aufzunehmen. Bas daber bei ibm ale Ginseitigkeit erscheint, das tragt mesentlich dazu bei, seine Bedeutung naber zu bestimmen und feine Ericheinung ju einer einzigen und maggebenden ju machen. Die Bergangen= beit ift ihm werthlos ohne Beziehungen auf die Gegenwart und Bukunft. So in seiner Schrift über Goethe, die vielleicht einer versteckten Polemit gegen Menzel ihren Urfprung verdantt. Dhne blinde Apotheose sucht er die Bedeutung Goethe's festzustellen, besonders wo ihre Faden in die Zukunft hinausmeisen. Schrift ift ein Act ber Pietat der jungen Berühmtheiten gegen die alten, denn icon legte fich ihr Ungeftum, fie begannen das Bedürfniß einer Ruhmed:Affecurang auch für ihre eigenen Bestrebungen ju fublen und gingen ben Enfeln mit gutem Beisviele voran. Gine abnliche Pietat athmet Guptom's "Leben Borne's" (1840), eine Pietat gegen die Consequenz eines redlichen Charaftere, Gottichall, Rat.-Lit. II. 4. Mufi.

welche Gustow um so leichter wurde, nachdem er in der Borrede seiner polemischen Ader gegen Heine freien Spielraum gelassen. In der That klingt Gustow an Borne an, wie Laube an heine.

Es war eine Tradition der Romantif, daß bas moderne Leben ber Poefie feindlich sei, und nur ironisch vermochte fich Tied mit ibm zu befreunden. Bedeutender maren die modernen Elemente in unseren Classifern, besonders in Goethe; aber die Babl bes modernen hintergrunds mar zufällig, nicht bewußt, und die funst: lerische Tradition fnupfte immer wieder an die antife Belt an, beren Mufter bem Streben murdiger Nachbildung vorleuchteten. Co mußte es fur ein bedeutsames Zeichen ber Zeit gelten, baß ein Dichter junadift feine Poefic guruckließ, um mit ber Rube eines Feldmeffere und Kartenzeichners bas Jahrhundert mit feinen bobengugen und Thalwinkeln, mit seinen boch: und Tieflandern, mit seinen Strömen und Bachen, mit allen seinen geiftigen Dimenfionen und Distangen aufzunehmen. Dies thut Gustom in ben "Beitgenoffen" (2 Bde. 1837), die er fpater als "Sacular= bilder" in seine "gesammelten Berke" aufnahm. Um ben Unfeindungen der Polizei und Parteifritit zu entgeben, batte er fie unter bem Namen Bulmer's berausgegeben. Sie find ein Epoche madjendes Wert, denn keines fprach fo beutlich die Absicht aus, fich in ber Zeit zu orientiren, und feines führte Die Abficht mit folder Bewandtheit, in fo murdig gehaltenem Style, fo ernft und grundlich eingebend, fo reich an pfpchologischen Feinheiten aus. Der Philosoph mare vom Allgemeinen ausgegangen, ber Dichter fuchte an einzelnen Charaftertypen den Typus ber gangen Zeit gu erläutern. Das erinnerte mehr an Balgac, als an Bulmer. allen diesen Charafteren war feine Poefie im Sinne ber Romantif; aber nur ein voetisches Talent tonnte fie fo aus dem Leben greifen und fo jum Beben gestalten. Reben diefen individuellen Cultur= bilbern ftanden die großen Gacular : Fresten, und ein grubelnder Berftand gablte und untersuchte Die Staubfaben bes Begriffe. Bas bas Jahrhundert wolle, was die Mode und bas Moderne bedeute, bas mußte flar werben, ebe man die Gultur im Großen und

Bangen bis auf ihre gebeimften Schleichwege verfolgte. Bustow definirt die moderne Poesie "als poetische Combinationen neuer Buftande in naturlicher und origineller Sprache." Er erkennt auch den tieferen Grund des modernen Geistes, "daß wir immer mehr für und einstehen muffen und nur in und felbst einen Unhaltspunkt finden durfen." Die Institutionen find ichwankend geworden; um fo fester muffen die Menschen fteben. Benn indeß Buffom gleich barauf behauptet, bag "bas moderne Benre leicht in der Form, zufällig im Inhalte, subjectiv in Manier und Saltung, wißig und launig sei;" wenn er es auf Roman und Novelle, auf die fleine Abhandlung, Briefe, emfindfame Reisen beschräntt; so hat er dabei nur die Production seines Sahrzehnts im Auge und denkt zu streng an die Ableitung des "Modernen" von der Mode, um es fo ju einer ephemeren Uebergangoftufe zu ftempeln. Es bleibt aber "das dritte Congruum des Antifen und Roman= tischen," und seine erfte Stufe ift weit bavon entfernt, seinen Begriff zu erschöpfen. Schon bas nachste Decennium und Bubtow selbst hat es bewiesen, daß der moderne Beift intenfiv genng ift ju größeren Schöpfungen, und es ift die Aufgabe diefes Sahrhunberts, ibn zu vertiefen und zu erweitern und in alle Zweige ber Runft hineinzuarbeiten. Was ihm nicht huldigt, ift und bleibt Dilettantismus, und Epigonen find nur, Die es zu fein glauben. Bas die griechischen Tragifer für ihre Zeit, Dante für das Mittel= alter, Chakespeare für den Beginn der Neuzeit, das wird bas moderne Benie feiner Zeit fein und barum fur alle Zeiten leben.

Die Nebergänge Gußtow's aus diesen geistoollen Präludien, welche dem Jahrhunderte an den Puls fühlen, zu geschlossenen Schöpfungen werden durch Nero und den bühnengerechteren "König Saul" (1838) im Drama, durch "Seraphine" (1838) und "Blasedow und seine Söhne" (3 Bde 1839) im Romane bezeichnet. Der erste erinnert an Balzac, der lette an Jean Paul; aber beiden sehlt die productive Brutwärme des Dichterherzens, den Gestalten und Schicksalen die innere Nothwendigkeit. Gine Fülle seiner und tieser Combinationen sag ihnen zu Grunde, aber die

Bestalten ließen den innern Mechanismus durchschauen und rich: teten fid, durch Schnell- und Sprungfedern in die Bobe. Darum fo grelle und unmotivirte Abschluffe. Diefe Productionsmeife Gustow's, nicht zuerst die Gestalt zu seben in ihrer Menschlichkeit, mit dichterischer Ursprünglichkeit, sondern querft die geistigen Richtungen, Stimmungen und Bedingungen, und in Diese dann eine Menschen-Physiognomie hineinzuphantafiren, deren Büge von ihnen bewegt werden, ift wohl im Wefentlichen auch spater unverändert geblieben. Doch gelang es ibm fpater mehr, Gedanken und Anschauung zu verbinden. Die Intuition war bei ihm durch grübelnde und fpurende Berftandesthätigfeit beeintrad: tigt, fie erlangte erft fpater wieder ichopferische Frifde. Seine Gestalten murden lebensmarmer, ohne an Bedeutung zu verlieren. In der "Scraphine" ift eine Mosaik geistvoller, psychologisch feiner Büge; aber diese Bestalt hat nicht eine solche innere Nothwendigteit, daß man an fie glaubt. Die Novelle ficht über ber "Bally," weil sie nicht in Tendengen aufgebt, soudern ein fesselndes Charafterbild giebt. Die "Seraphine" mit ihrer rationalistisch=sentimentalen Frommigfeit, die fich an Witschel's Schriften und den "Stunden der Undacht" genährt, mit ihren regelmäßig geführten Tagebuchern, ben Contobudgern bes Bergens, in benen sein debet und eredit eingetragen ift, mit ihren verkehrten Studien und Experimenten in der Liebe, ift eine intereffante, moderne Figur, welche die Störungen, die das Gefühl auf feiner elliptischen Babn burch die Reflexion erleidet, in anziehender Beise barftellt. Die Lebend: bilder, welche diese moderne Gouvernante umrabmen, find aus ber Gesellichaft herausgegriffen, bald von elegischem Reize, bald von pitanter Brazic. Dennoch find die einzelnen Uebergange bes Charaftere felbst fo gewagt, daß er unter ber Last ber pfpcho= logischen Studien, die ihm aufgeburdet find, fast erliegt ober mindeftens eine ichiefe Richtung erhalt. Mit ber experimentirenden Scraphine experimentirt der Dichter felbft! Roch mehr gilt dies von "Blasedow," einem satyrischen Romane, in welchem freilich Charafteriftit und psychologische Motivirung gegen die Tendeng in

den hintergrund tritt. Der Erfolg des Immermann'schen "Munchhausen" mochte den jungen Autor zur Concurrenz auf demselben Bebiete herausfordern. Auch "Blasedow" ift eine Zeitgeschichte in humoristischen Arabesten, welche in ihrer fünstlichen Berschlungenheit feinen geradlinigen Charafter und feine geradlinige Situation aufkommen laffen. Alles ift in den Spperbeln des Pasquille gezeichnet, ohne den Contraft einer gesunden Realität, der im "Munchhausen" wohlthuend wirkt. Durch diese satyrische Caricaturenmalerei hat uns der Dichter wenigstens gegen das Ernftgemeinte, das in Blafedow's eigener Entwickelung und einzelnen Situationen durchbricht, ffeptisch gemacht. Fur Gefühlselemente fehlt uns die Stimmung, die von geistreichen Gedankenbeziehungen absorbirt wird. Was nun die Satyre selbst betrifft, die sich auf padagogische und theologische Bustande, auf Berhaltniffe des Sof= lebens, der Runft, des Soldatenwesens, auf das Raffinement induftrieller Speculationen richtet, so ift fie zum Theil von Swift'scher Meisterschaft und einer unlengbaren Komik, Die allerdings nicht mit unmittelbarer Frische in die Augen springt, aber doch stets in's Schwarze trifft. Der eigenthümliche Scharfblick und die Elasticität des Guttow'ichen Geiftes offenbaren fich in Blafedow auf's glanzenofte. Selbst die Breite einzelner Ausführungen ermudet nicht, ba gerade auf das Genrebild die glucklichsten Lichter aufgesett find. Dennoch konnte dies Werk mit seinen oft weitläufigen, geistigen Berkettungen, denen der prickelnde Reiz der Beine'schen Manier und trop aller glucklichen Finten und Ausfälle die energischen Quarten und Terzen des Borne'schen Geistes fehlen, bei dem großen Publikum wenig Theilnahme gewinnen, um fo weniger, als man in vielen Reichen der Wiffenschaft zu Sause sein mußte, um die Satyre nach allen Richtungen zu verstehen. Der enchelopädische Reichthum an Kenntniffen, den der junge Autor nach Jean Paul's Borbilde gur Schau zu tragen nicht verschmähte, erweckte indeg die gerechte Bewunde: rung einer vielseitigen Bildung, die gerade bei Erfaffung des modernen Lebens als nothwendige Grundlage fünstlerischer Leiftungen betrachtet werden muß. Ihr fonnte auch die unmittelbare publicistische Theilnahme an den Zeitereignissen nicht fremd bleiben, und so publicirte Gupkow bei Gelegenheit der Colner Wirren eine Broschüre: "die rothe Müße und die Kapuße" (1838) gegen Görres. Seit 1839 warf sich Gußkow auf die dramatische Production und eroberte zuerst dem modernen Drama und der jüngeren Richtung die von den Romantikern ausgegebene Bühne.

Bahrend Bugtow auf allen Kahrten der Zeit fpurte und witterte, um modernes Gedankenwild einzufangen, folgte Beinrich Laube aus Sprottau (geb. 1806) mit größerer Frifche dem Drange eines lebhaften und burschikofen Naturelle, das fich nicht ängstlich um Entzifferung der hieroglophen des Jahrhunderts bemühte, sondern mit luftigem und wildem Triebe altgewordenen Sitten und Buftanden ben Rrieg erklarte. Beinrich Laube ift ein fecter Realist, und felbst als seine Rectheit verschwand, ift sein Realismus geblieben. Er geht flets vom concreten Bilde aus, bas er mit lebhaftem Colorit ausmalt. Er predigt nicht die Theorie, er ichildert die Praris. Auf den üppigen Beeten feiner Schilderungen machsen die Gebanken mild. Er fat fie nicht, er pflegt fie nicht - fie machsen und vergeben wie nach Naturgesegen. Diese Unmittelbarkeit scheint auf echt dichterische Rraft bingudeuten. Much ift die Kraft vorhanden; doch ihr fehlt die Concentration. Bei Laube ift alles glücklicher Wurf. Er baut feine Charaftere nicht dialettisch auf, er verwebt in seine Situationen feine Wedanten; Charaftere und Situationen find volle Lebensluft, und diefe Lebens: lust ift zugleich Tendenz. Wo bei Laube eine Doctrin auftaucht, da klingt sie gewiß wie Renommage. Sie ist fect, aber sie steht fo auf der Spige, daß fie fich felbst zu ironifiren fcheint. Laube wurde bas junge Deutschland gleichsam personificirt; er war der fleischgewordene Jungdeutsche, der sich die Reformtheoricen wie klirrende Sporen angeschnallt, um die Philister zu ärgern, und barich mit der Reitgerte predigte. Er reprafentirte den frischen Lebensdrang, die Berechtigung der Jugend, die Emancipation ber Sinnlichkeit. Das Moderne war bei ihm üppige Begetation; bas Alte, das fie hemmte, auszujätendes Unfrant. Er hatte feinen

Styl nach dem Heine'schen Muster gebildet und dem Dichter der "Reisebilder" jede glückliche Eigenheit abgelauscht, die lebensvollen, sarbenreichen Adjectiva, den Wis überraschender Pointen und kecker Zusammenstellungen, die lyrischen Sprünge der Diction, die sich in keinen Perioden abarbeitet, sondern, wo sie berauschend wirkt, kurze geharnischte Säße nur anstandshalber durch ein schüchternes "Und," die Conjunction der Ammenmärchen, verbindet.

Laube hatte in Salle und Breslau studirt und lebte seit 1831 in Leipzig, mo er, in demagogische Untersuchungen verwickelt, 1834 verhaftet und neun Monate lange in der Berliner Sausvogtei detinirt murde. Gine zweite Befangnifftrafe bufte er 1836 im Umthause zu Mustau ab. In der Literatur debutirte er mit dem "neuen Jahrhundert" (2 Bde., 1832-33) und dem "jungen Europa" (4 Bde., 1833 - 37). Dies Debut Laube's war bedeutend und athmete den "Sallischen Löwentrob" einer jungen Beneration, übergefunde Ginnlichteit, rudfichtelose Befriedigung ber perfonlichen Luft und Rraft, einen Radicalismus ber Befinnung, der fich topfüber in die politischen Fragen und Wirren fturgte. Mit fühnem Griffe mablte der Berfaffer die neueste Geschichte, die polnische Revolution jum hintergrunde seiner Lebensbilder und führte und in die Gallerie ihrer Belden und mitten in's Schlachtenfener binein. Der Styl begleitete mit oft berauschender Janit= scharenmufif ben Sturmichritt der Gedanken. Denn besonders in den beiden ersten Abtheilungen, "die Poeten" und "die Krieger," fannte der Autor feine andere Kampfweise als die Bajonnett= Attaque; er mar fturmisch revolutionair gegenüber bem Staate und der Sitte. Fur die Liebe hatte er feinen anderen Ton als den Ton der Orgie, und selbst ihre madchenhafteften Unfange beschrieb er im Ardinghellostyle. Die Korpbantenmusik einer üppigen Sinnlichfeit, die von Beinse bas glühende Colorit entlehnt, gab den Leitton "des jungen Europa" her und herrschte besonders in "den Poeten" vor. Die Poesie "des Fleisches," welche aus der Doctrin der Emancipation hervorging, murde von Laube vorzuge: weise vertreten. Das Incarnat war feine Lieblingsfärbung. Bis=

ber kannte man blot das nuchterne, theologische "Fleisch," ben abstracten Wegensat jum Beifte, das Fleifd, das gefreuzigt werden muß. Es war der Lutherische "Madensack," die lästige bulle ber Seele; seine prickelnden Unforderungen mußten ftand: haft überwunden oder durch besondere Beiligung ihrer niederen entnommen merben. Mit dieser Unichauung fand Plastit und Malerei längst im Biderspruche. Bas bei Beinfe noch Doctrin und Cultus mar, das murde bei Laube kecke Lebens= praxis. "Das Fleisch" wurde von einer unbestimmten Allgemein= heit erlöft und in ben feinsten Unterschieden gemalt. Die köstliche Farbenglorie Tizian's, welche die feinsten Arome ber Bolluft duftete, und der gesunde, vollsaftige Materialismus eines Rubens befruchteten die neue Lyrik des Rleisches. Nie schilderte Laube ein Beib, ohne anzugeben, ob ihr "Fleisch" zur niederlandischen oder italienischen Schule gebore, ohne mit den schmachaftesten Aus: drücken Körperbildung und Colorit zu bezeichnen. Die Seele mar ihm nichts als das Bittern ber Blutfügelchen im Beaber, als das feine Nervennet und seine eleftrische Spannung. Go mar fie mit ber Körperbildung, mit dem Incarnat gleichsam mitgegeben. Bohl stellte Laube "das Rleisch" in die afthetische Beleuchtung, aber ber reine Benuß des Schonen war ftets durch die mitspielende Begierde getrübt. Nicht auf der Schönheit lag der Nachdruck, sondern auf ber Sinnlichkeit. Dennoch mar diese mehr türkische als hellenische Consequeng, bas Beib nur aus Diesem einen Befichtspunkte angufeben, als Gegenschlag gegen ascetische Zeitrichtungen, welche vor lauter Seele feinen Korper faben, nicht ohne Intereffe. Sippolyt ift im Laube'schen Romane Dieser Ritter vom Fleische, Dieser im ichrankenlosen Benuffe schwelgende Don Juan, der feine Verfonlichkeit in übermuthiger und übermachtiger Beife geltend macht und mit dem Magnetismus feiner Sinnlichfeit die Beiber gu baechantischem Cultus verzaubert. Trot aller Frische dieser Natur und ber geistigen Ruancen eines Balerins und ber andern bewegt sich die Charafteristif im "jungen Guropa" weniger in verschiedenen Toven, ale in verschiedenen Modificationen deffelben Typus. Die

moderne Saft und Leidenschaftlichkeit geht burch alle Charaftere hindurch und läßt nirgends plastische Ruhe aufkommen. bieten "bie Rrieger" ichwunghafte Schlachtgemalde, aber es ift alles mehr Colorit als Zeichnung, alle Gestalten find von berfelben Gluth beleuchtet. "Die Bürger" ift ohne Frage die gelungenfte Abtheilung, weil fie die Ertreme durch die Nemesis des Schlusses mildert. Zwar bleibt auch bier Sippolyt die Lieblingefigur, Der Beld eines Don : Juan'schen Novellenchklus, der fich in kurzen, kecken Abenteuern abspinnt; aber bas geistige Interesse concentrirt fich um Balerius, deffen "Tagebuch in dem Gefängniffe" reich ift an feinen, auf eigener Erfahrung rubenden Beobachtungen. Der Styl des "jungen Europa" ift eine Mischung von Beine und Beinse, von frischester Sinnlichkeit, ohne allen doctrinairen Beigeschmack, furz bis zur Barschheit, feck bis zur Unart, aber in feiner Rurze und Recheit der Lebenbathem eines gesunden Naturells. Dieser Styl ist Laube selbst - Das Eigenthümliche und Charatteristische in seinen späteren Schöpfungen verleugnet ibn nicht.

Doch der junge Autor, angeweht von Träumen einer marmornen Clafficitat, mar mit feinem Naturmuchse unzufrieden. Barnhagen zeigte ihm die Goethe'iche Grazie des Periodenbaues. Da erschien es ihm unmöglich, mit folden hingeschleuderten Gagen in die deutsche Walhalla zu kommen. Er begann die Architektonik bes Style ju ftudiren und legte diese Studien in einigen Novellen : "Liebesbriefe" (1835). "Die Schaufpielerin" (1835) und "bas Blud" (1837) nieder, in denen der Laube'iche Styl "in fpanische Stiefeln eingeschnürt" bedächtiger die Bedankenbahn mandelt. Bis zu welchen schwerfälligen und undeutschen Wendungen, welche nicht blos aller Grazie, sondern auch aller Syntar Sohn sprachen, fich Laube bei der Dreffur feines Styls verirrte, besonders als er einen verunglückten Versuch auf dem Gebiet der Biffenschaft machte, das beweift feine ,, deutsche Literatur: geschichte" (4 Bde., 1840), die allerdings nach den abgeschrie= benen Autoren, zu denen vor allen Rosenkrang gehört, verschiedene Stylarten ertonen ließ, im Bangen aber die Unerquicklichkeit bes

unbedeutenden Inhalts durch die Unerquicklichkeit einer unbegreiflich hölzernen Form parallelifirte. Glücklicherweise mar Laube's Naturell zu frisch organisirt, um in den eigenen Productionen das Opfer aufgedrungener Studien zu merden. Wie hatte bas auch zu einer Banderluft gepaßt, die fich in den sechsbändigen "Reifenovellen" (1834-1837) ausschräumt und austräumt! hier begegnen wir ihm gang auf Beine'fdem Gebiete, und der ungebundene Styl Beine's carambolirt fortwährend mit einer funstvollen Rugung und Rundung von Perioden, die der Dichter als Lehrling der Classicität mit dem Schurgfelle Goethe's und der Relle Barnhagen's mubfam aufbaute. Der Inhalt der "Reisenovellen" mar die alte Postwagen= Romantit in einer neuen Auflage, mit einem leisen Unfluge ber Sterne'schen Sentimentalität, Thummel'scher Lufternheit und einer Quinteffenz burschikoser Wander-Reminiscenzen. Das Novelliftische dieser Reiseskigen ift wenig fesselnd; es schwimmt alles phantastisch zusammen, und die Gestalten verlieren fich im Nebel. Der Reisende selbst ift einer jener modernen Flaneurs, die auf Erlebuiffe aus: geben, fich in Stimmungen bineinreifen, fich Bedanken und Befühle zusammenabenteuern. Der Reformdrang, der Trieb, die perfonliche Freiheit zu verwerthen, außern fich nur in Sympathieen und Antipathieen. So hat der Reisende eine Antipathie gegen die Che, die durchaus nicht aus den Theoricen des pere Enfantin oder Fourier bervorgeht, sondern nur aus der Störung und Trubung der abentenerlichen Luft und des momentanen Rausches, welche von der bindenden Burde diefes Instituts bedrobt werden. Das ift ein Sandedrucken, ein Ruffen, ein Berlieren und Biederfinden, eine Külle von rendez-vous - der blinde Paffagier Amor fitt bei jeder Tour mit auf der Poft. Gine unverfennbare Schwarmerei für die Benus Bulgivaga, für die Poefie des Bordells, erinnert an den Beine'schen "Salon," obgleich fie mit anheimelnden deut: ichen Liebed : Joyllen übermalt ift. Wo bingegen Laube dem unnachahmlichen Beinrich I., dem er von allen deutschen Dichtern mit Goethe allein die Unsterblichkeit verspricht, auch in welthiftorifden Genrebildern nachtritt, wo er die Apotheose des Corsen von Duffeldorf nach Sprottau verlegt und die prüden Engländer in corpore verdammt, da fühlt man doch zu lebhaft, daß man sich auf einer secundairen Gedankenschicht besindet und daß der im Ganzen obersfächliche Nachahmer sein Vorbild nicht entfernt zu erreichen vermag.

In den "modernen Charafteristifen" (2 Bde., 1835) zeigte Laube eine frische Portraitmalerei, sowohl mas literarische als politische Perfonlichkeiten betrifft. Bugtow fabelte Die Charat: tere in ihren feinsten Beziehungen auseinander und machte aus jedem Charafter ein Sacularbild, das eine bestimmte geistige Bedeutung für das Jahrhundert hatte. Laube bagegen ging mit frischer Unmittelbarkeit zu Berke. Der Breslauer Egkunftler Karl Schall gelang ihm beffer, als der Philosoph Segel. Charaftere, über denen ein frischer materialistischer Duft schwebte, maren ihm willtommener, als geiftig bedeutsame Gestalten, da er nicht in demfelben Grade wie Beine das Talent befaß, das Geiftige durch die Materie zu zeichnen und mit der Anekoote ein System und eine Gedankenwelt in ihrer Eigenthümlichkeit zu beleuchten. Charaftere, welche die jungdeutschen Autoren illustrirten, waren fast immer dieselben; wir haben ihre Typen oben ausgeführt. Berke eines alteren Lieblings, Beinfe, gab Laube mit einer anerkennenden Vorrede beraus (10 Bde., 1838). In der Journalistit mar Laube ale Redacteur ber "Zeitschrift fur die elegante Welt" feit 1833 thatig und besonders glücklich in der Erfindung von neuen Moden und neuen Stichwörtern, g. B. des productiven Liberalismus und der fogenannten deutschen Röcke. Das Moderne drohte fich in feinen Sanden jum Modischen ju verflachen und die etwas burschikose Kritik in den Sanden seichter Satelliten terroristisch zu werden. Doch Laube's Production nahm, feit er fich der Buhne jugewendet, einen neuen Aufschwung, den wir fpater verfolgen merden.

Wenn Laube die Emancipation der Sinnlichkeit durch seine Dichtungen durchschimmern ließ, ohne sie weiter theoretisch zu motiviren, so begann dagegen Theodor Mundt aus Potsdam (1808 — 1861) mit einer ernstgemeinten Doctrin der Fleisches-

Emancipation, allerdings in jener fragmentarischen Eintleidung von Reisestigen und Reisenovellen, welche die erfte Form ber modernen Literatur mar. Wenn durch die Vermischung des Belletristischen und Wissenschaftlichen bei fast allen jungdeutschen Autoren nicht nur die Grenzen der fünstlerischen Gattungen, sondern auch bie Grenzen von Runft und Biffenschaft überhaupt verrückt murben, wie dies in den meisten geistigen Uebergangs: und Bildungs: Epochen der Fall ift, so ift Mundt der hervorragende Reprafen= tant dieser Misch=Literatur, der belletristischen Biffenschaft und der wissenschaftlich angeflogenen Belletristif, indem er ein poetisches Gemuth, eine lebendige Phantasie, den Ginn für blendende Bortund Gedankenfügungen, ein frisches Intereffe fur die Erscheinungen ber Begenwart mit einem größeren wissenschaftlichen Ernfte, als Laube, und einer Quellen forschenden Gelehrsamkeit vereinigt. Wie Steffens und andere Romantifer ift auch Mundt eine Mifchnatur von Phantafie und Dialektik, Poesie und Philosophie, aber unter jenen ungunftigen Berbaltniffen, welche die organische Bestaltung hemmen, indem sie bas Gine immer zur Unzeit in bas Undere hinüberspielen laffen. Man fannte vorber nur Schelling'iche Phantasten; Mundt debutirte als Begel'icher Phantaft. Richt blos die Ertravagang der ungezügelten Phantasie, sondern jede trube Mischung des Poetischen und Speculativen ift Phantasterei. Indeß wirkte die Zeit lauternd auf die Form der Mundt'schen Darstellung, und wenn er auch in der Production nichts Hervorragen= bes leistete, wenn sein Wirken auch mehr in die Breite, als in die Bobe und Tiefe ging, so hat er sich doch durch die regsame und geiftvolle Propaganda der modernen Bildung besonders auf bem Bebiete der Alefthetit und Politit unbestreitbare Berdienfte Mundt war von Sause aus der Doctrinair Des jungen Deutschlands, ein Doctrinair mit vermittelnden Tendenzen, ber den neuen Bein gern in alte Schläuche gießen wollte. war jum Bermitteln geboren, eine wesentlich neutrale Natur. Ihn angfligten bie icharfen Begenfate, die ichlagenden Bendungen. Seine gelehrte Bielseitigkeit erschrat vor ben Paradoricen eines

Borne und Beine, vor diefen ausgangelofen Sachgaffen bes Be-Ueberall fuchte er einen Ausweg, eine Berbindung, dankens. selbst durch die unscheinbarfte Sinterthure. Aus lauter Ungst vor dem Paradoren wurde er felbst parador in seinen Bermittelungen. Leicht bestimmbar durch perfonliche Ginftuffe, ohne Scharfe Des Denkens, mit einem sympathischen Gemuthe, war er im Grunde der einzelnen Ericheinung gegenüber fteto fritiflos, und feine Aritik murde oft durch die außerlichften Unregungen dictirt. Der Styl Mundt's besitt einen auffallenden Mangel an Pragnang bei einer großen Glafticitat und Debnbarkeit und einer imponi= renden Wortfülle. Mundt bat über alles eine Menge von Bedanken; aber est fehlt meistens der Bedanke, der den Nagel auf den Kopf trifft, der die Sache maßgebend bezeichnet. Sein Denten ift ernft, wohlmeinend, vielseitig, aber durch eine bin und her gehende Reflexion abgeschmächt. Man muß die Mundt': fchen Perioden geniegen wie Macaroni, es gehort Kunft dazu, denn sonst erstickt man an diesen langgedebnten, in einander verschlungenen Gedanken. Es herrscht bei Mundt eine Bermaschen= heit und Pointenlosigkeit in Styl und Inhalt, ein Mangel an Rubnheit und Schlagfraft ber Bezeichnung, fo bag man oft bas Gedankenthema vergeblich aus den langathmigen Bariationen beraussucht. Alle Arabesten bilden feinen Kreis, und die Kreise verschieben fich zu Ellipsen ohne Mittelpunkt. Es find lauter ovale, keine runden Gedanken; fie find alle abgeplattet nach den Polen bin. Mundt's Urt und Beife erinnert an das Traume= rische des Mondlichtes, und dennoch glanzt bei ihm nie geistiger Bollmond, sondern er fteht immer im ersten oder letten Biertel. Diefe Passivitat einer weiblichen Natur war fur Die poetische Production feine geeignete Unterlage. Seine Productionen haben viele liebensmurdige Seiten, viel Unsprechendes, Juniges und Sinniges, ftete humanen Inhalt, ftete eble Tenbengen; aber fie wimmeln von Absurditaten, Tact- und Geschmacklofigkeiten, und der Mangel an ichopferischer Kraft bringt oft wider Willen eine Robbeit zur Belt oder eine Miggeburt fatt eines Ideals. Laube

bleibt bei der größten Lüderlichkeit noch graziös; Mundt wird wuft, schon wo er das Frivole streift. Er feiert den Casanova mit vedantischer Salbung und schildert eheliche Seenen wie Borzbellbilder. Weil er schwerfällig ift, wird er überall auflößig.

Den Mittelpunkt seiner jungdeutschen Leiftungen bilbet bie ,, Da = bonna, Befprache mit einer Beiligen" (1835). Dies ift fein frifdeftes Bert, eine Mifdjung von Reifebildern, Novellen, Doctrinen in einem glangenden, aber oft forcirten Style, ber mit ber frangofischen Manier ber blendenden Untithesen tofettirt. Mundt erreicht nicht Laube's fede Ungenirtheit, er fucht fich jum Leichtfinne gu ft immen; aber fein Leichtsinn bleibt pedantifch. Die lprifche Posthorn: Duverture der "Matonna" ift eine folche tunftooll gesette Instrumentation Des Leichtsinns; aber Die rechte Luft, Die rechte Stimmung fehlt. Alles leicht hingeworfene miggludt bem jungen Autor; er fühlt fich felbst erft behaglich, wo er in eine bestimmte geistige Atmosphare bineingerath, mo er ben festen Boben eines Bedantens unter ben Rugen fühlt. Die Novelle, welche ber "Madonna" ju Grunde liegt, besondere die Schicffale ber "Belt: beiligen" in Dregten, geboren ju ben gelungenften Leiftungen bes Antore auf Diesem Gebiete, indem Das Tendengiose mit bem Pjydologifden gludlich verwebt ift. Auch die Schilderungen bes bohmischen Lebens find anregend und ansprechend. Der Brund: gedante des Wertes ift eine Apotheofe Des "Bleifches" und ber "Sinnlichteit," Die durch eine poetischempftische Auffassung bes Ratholicismus an die driftliche Tradition anzuknupfen fucht, in bem Erscheinen Gottes ale Mensch und auf Erden eine Berberr: lidjung bes Menschlichen und Irbischen findet und die "Madonna" als "Beltbeilige" bem modernen Cultus bes Lebens und ber Liebe zueignen will. In Chriftus hatten fich Gott und Belt mit einem Todestuffe umichlungen, Die Ginbeit bes Dichfelts und Jenfeits war besiegelt. "Die Trennung von Fleisch und Beift ift ber unfühnbare Selbstmort bee menschlichen Bewußtseins." So erflart Mundt bie Alftese fur eine gottlose Bergerrung bes Chriftenthums und bie Doctrin von der Wichereinietung bes Bleifches, welche

von den Saint-Simonisten in flacher und außerlicher Beise proclamirt worden, icon im Chriftenthum felbft begrundet. Das Christenthum mit feiner unendlichen Entwickelungsfähigkeit ift Beschichte geworden und tritt jest in feine harmonische Bildungs= epoche, nachdem es fruber eine Religion ber Disharmonie gewesen. Durch diese Müance unterscheidet fich der Mundt'sche Madonnencultus von den andern jungbeutschen Emancipationetheorieen. Bon den fruberen Schriften Mundt's verdienen nur "moderne Lebenswirren" (1834) Erwähnung, mährend "Madelon" (1832), "das Duett" und "der Bafilist" (1833) mit seiner an's Komische streifen= den Motivirung unbedeutend find. Die "modernen Lebenswirren, Briefe und Zeitabenteuer eines Salgidgreibers" find eine humvriftische Ablagerung der modernen weltbewegenden Ideeen in einem Jean Paul'ichen Gemuthe und in fleinstädtischer Fassung. Das Gange ift eine lyrifchehumoristische Duverture des Zeitgeistes oder vielmehr ein Stimmen der Instrumente vor dem Beginne. Die erfte Bioline der "Freiheit," Die Bratiche Des "Fortichritts," Die Posaune des "Absoluten" flingen in einzelnen ichmetternden Tonen. Es ift ein Buch der Interjectionen. Alles wird personificirt, angeredet, lprifc verherrlicht: die Beit, die Philosophie, die Poefie, der Tod, die Butunft! Gin fentimentales Phantafiren mit leichten novellistischen Unklangen und in fragmentarischer Formlofigfeit geht zwischen diesen feststehenden Begriffen bin und ber, ohne fie selbst in dialektische Bewegung zu verfegen.

Der jungdeutschen fashionabeln Reiselust huldigte Mundt in den "Spaziergängen und Weltfahrten" (3 Bde., 1838 bis 1840) und in der "Bölkerschau auf Reisen" (1840). Diese Werke haben durch glückliche Auffassung und geistvolle Darstellung einen selbstständigen, objectiven Werth, wenn auch eine brillante Subjectivität mit ihren Resteren die Welt und Erscheinungen in ein reizvolles Licht stellt. Die Literatur suchte sich mit dem drängens den Leben der großen Weltstädte zu befreunden, in denen bei der Reibung der Interessen auch die Funken der Joeeen am lebhaftesten sprühen und das großartige gesellschaftliche und Volksleben den

Reformdrang erzeugt und in neuen Organisationen zu befriedigen Mundt trägt biefen werbeluftigen oder festgewordenen lucht. Institutionen volle Rechnung und fritisirt oder verberrlicht diese Schopfungen oder Plane ber praftischen humanitat. Dit Schwarmerei wendet er fich besonders den frangofischen Frauenerscheinungen welche mit feiner psychologischer Dialektik die bestehenden gesellschaftlichen Institute unterminiren oder ihre gerbrockelnden Altome zu einem neuen festen Baue auf echt menschlicher Basis aufammengufugen fuchen. Seiner Begeisterung fur George Sand ift er ftets treu geblieben. Alle Schilderungen Mundt's find geiftig lebendig, von Bedanken getragen; aber ihr geiftiges Arom ift nicht fo pitant und durchdringend, wie das von Bustow; es ist anschmiegend, weich, elegisch duftig. Seine Portraits acben mohl ein flares und lebendiges Besammtbild, bas mit Liebe entworfen und ausgeführt ift; aber ber poetische Schmelz ersett nicht gang die fehlende Pragnang der Physiognomieen. Mundt componirt mit Bluck Bariationen, aber über gegebene Themata. Er ift ein Birtuofe bes brillanten Denkens, bas über alle Taften Des Style mit größter Belaufigkeit gebietet; aber man verliert über diefen gaufern und Cadengen, über diefen wirbelnden Gecho= gehntheilen und Zweiunddreißigtheilen der Reflexion die flaren Grundtone der Melodie.

Nach diesen ersten jungdeutschen novellistischen und Reisestizzen sondert sich die literarische Thätigkeit Mundt's in zwei Gruppen, Production und wissenschaftliche Leistungen. Eine wesentlich neue Entwickelungsepoche hat er nicht durchgemacht, die Grenzen eines verdienstlichen juste-milieu nicht überschritten. Seine Romane leiden an einer gestaltungsunfähigen Resexion; ihre Grundidee ist nicht plastisch ausgearbeitet, sondern nur in den Arabesten der Reserion deutlich ausgesprochen. Sie geht nicht auf in der Handslung, sondern parallel neben ihr her. Den Gestalten sehlt der Lebensnerv, sie sind Marionetten des Gedankens. Die Einkleidung aber ist geistreich, liebenswürdig, brillant und ost von moderner Bedeutung; der Styl elegant, sassibionabel, geschmeidig, aber ohne

durchgreifende Rraft. Die miffenschaftlichen Schriften Mundt's zeichnen fich weder durch neuen, originellen Inhalt, noch durch systematische Architektonik aus; sie gehören der Popularwissenschaft an, die fie indeß mit hoberen Ideeen befruchten und in ein glangendes finlistisches Gemand fleiden. In der Entwickelung eines gegebenen politischen Spftems, in der Charafteriftit einer beftimm: ten geschichtlichen Persönlichkeit mar er noch am glücklichsten, wie es sein Werk über "Machiavelli" (1851) beweist. Auch die "Beschichte der Literatur der Begenwart" (1842) bietet einzelne geiftvolle Darftellungen, wenn fie auch fehr ungleich ausgearbeitet und feineswegs unparteiisch ift. Die Art und Beise der Auffaffung ift nicht durchgreifend, die Entwickelungeftufen der Literatur treten nicht mit Pracision hervor; aber einzelne bedeut= fame Ericheinungen werden mit Barme und Begeifterung analufirt, und die Sympathie, welche oft die Rritif vertreten muß, findet ftets einen volltonenden Ausdruck. "Die Gotterwelt der alten Bölfer" (1846), die "Dramaturgie" (2 Bde., 1847), "die Staatsberedtsamfeit der neuen Bölfer" (1848) find Schriften jum Bilbungebedarf des Publikums, welche den Stoff gewandt gruppiren, aber die Glegang des Ausdruckes oft durch die Dberflächlichkeit des Inhalts in Schatten stellen. Wo Mundt größere wissenschaftliche Anläufe nimmt, wie in der "Nefthetit" (1845) und ber "Geschichte der Gesellschaft" (1844), da fehlt alles imponirende und organisatorische Denken, alle Bestimmtheit des Ausdrucks; die Reflexion verläuft sich in eine totette Schonrednerei, und fatt einer Arbeit des Bedankens feben wir nur ein Bedankenspiel mit ben ichillernden Seifenblasen der Phrase. Gehr thatig war Mundt in der Journalistik und Publicifif. 1835 gab er ben "Zodiafus" heraus, 1836 1838 die "Diosfuren," 1840 den "Piloten," 1837 bis 1838 das Taschenbuch: "Delphin." Er suchte dem Journalismus eine wissenschaftliche Farbung und größeren Ernst zu geben und anerkannte Notabilitäten der Wiffenschaft in die Intereffen der jungeren literarischen Rreise zu ziehen. hier wie in Gottichall, Rat.-Lit. II. 4. Aufl.

seinen publicistischen Bersuchen, von denen wir nächst zahlreichen Flugschriften besonders die "Geschichte der deutschen Stände" (1853) erwähnen, und die alle einen socialistisch gefärbten Libezalismus mit maucherlei Dämpfern und hinterthüren vertreten, hat Mundt indeß wenig neue Gedankenmunze geprägt, sondern nur die alte in Cours geseht. Er ist weder Fabrikant, noch Großhändler, nur ein coulanter Agent der Ideen.

Weniger glücklich sind die Erfolge dieser Agentur auf poetischem Gebiete. Mundt's ganze Production ist ohne innere Nöthigung. Er hat als gebildeter Kopf gute, glückliche Einfälle, die er dann in Abhandlungen oder Nomanen zu verwerthen sucht. Doch sehlt ihm überall die Gabe zu überzeugen, die dem Dichter so nöthig ist wie dem Denker. Wir bezweiseln seine Charaktere, seine Motive, seine Situationen. Es ist möglich, daß sie richtig sind, auch konnte alles ungefähr so oder ähnlich sich begeben. Doch das Werk eines Dichters duldet keine Fragezeichen; seine Geskalten sind bewältigend; sie gehen organisch aus einem geheimniße vollen Ducklounkte des Lebens bervor.

Mundt's großer hiftorischer Roman "Thomas Münger" (3 Bde. 1841) ift der sprechenoste Beweis für diese Salbheit der Schopfungetraft. Die Figuren find ans der Weschichte bona fide aufgenommen und entweder dronitenhaft und dürftig hingestellt oder in ein Net anspruchsvoller Reflexionen eingefangen. Geschichte giebt dem Autor, der ans ihr schöpft, eine bestimmte Bestaltung der Charaftere und Verknüpfung der Begebenheiten; doch der Dichter muß diese außere Wahrscheinlichkeit und Glaub: lichkeit in eine innere verwandeln; ohne diese Wiedergeburt der Beschichte im poetischen Beifte haben wir es mit keinem Runft: werke zu thun. Wir finden im Mundt'schen "Thomas Münzer" mehr Talent zur Geschichtsschreibung, als zur Dichtung. uns glückliche Schilderungen und geiftvolle Reflexionen begegnen, tann und über die epische Langeweile, ein Product der dichterischen Energiclofigfeit, nicht troften. "Mendoga, der Bater der Schelme" (2 Bde., 1847) ift noch unbedeutender. Dagegen

tritt ber Roman: "die Matadore" (2 Bde., 1850) mit ber Pratenfion auf, das moderne heldenthum zu zeichnen. Grundgebanke des Berkes ift, daß es heutzutage feine Belden mehr giebt, sondern nur Matadore, d. h. primi inter pares. Allein die dichterische Verwirklichung Diefes Gedankens fehlt. Die Illustration einer großen Zahl öffentlicher Charaktere bietet wohl gludliche Randbilder, fann aber den schwächlichen Nerv der Sandlung nicht beleben. Der Mundt'iche Arabestengeist wuchert in gludlichen Refferionen, Ginfällen, Schilderungen; aber die Sand: lung felbst und die darin auftretenden Charaftere feffeln nicht. Der humor verungluckt oft und wird burlest oder fade; Gingeln: beiten, die an's Frivole freifen, find von unglaublicher Robbeit und Tactlofigfeit. Biel ansprechender ift der fleine Roman ,, Carmela oder die Biedertaufe" (1844), in welchem es bem Dichter gelungen ift, Bilo und Joee fünftlerisch zu verfnupfen. Der locale hintergrund des Berliner Lebens mit seinen eigenthum= lichen Erscheinungen, dem geistig ftrebsamen Sandwerferstande und den äfthetisch angeflogenen und überbildeten Rreisen lag dem Autor nabe, und er konnte fein frisches Talent der Auffaffung bei biesem Stoffe verwerthen. Gbenfo nabe lag feinem Streben der huma: nitategedante und gab ihm im Gangen eine Bedeutung, Die fich nur febr gebrochen in der einzelnen Leiftung reflectirte. stellte er nur die Wiedertaufe durch die humanitat, eine gultige Formel für die Reformbestrebungen des Jahrhunderts, der engbergigen Biedertaufe der Sectirer gegenüber und verwebte ben Bedanten lebendig in die spannenden Begebenheiten bes Romans.

Mundt's spätere französische Revolutionsromane: "Mirabeau" (4 Bde. 1858) und "Robespierre" (3 Bde. 1859) gehören dersselben Mischgattung an, welche in etwas roherer Form und keckerer Färbung Mundt's Gattin, Louise Mühlbach, mit glänzendem Erfolg gepflegt hat, einer Gattung, welche die beiden Faktoren, Belehzung und Unterhaltung, in äußerlicher und unkünstlerischer Weise verbindet. Die neuerdings grassirende Nühlichkeitstheorie macht diese Gattung besonders beliebt, indem das Publikum nach der

Lekture derartiger Berke nicht blos einer zerftreuenden Beschäftis aung gehuldigt zu haben glaubt, sondern auch eine gemiffe Summe positiver Kenntniffe nach müheloser Aneignung miteinkaffirt. Mundt's "Mirabeau" und "Robespierre" geben zusammengefaßt ein durchaus anschauliches Gemalbe ber frangofischen Revolution, beren Energie mit dem Sturge Robespierre's gebrochen mar. Diese Werte find weder Biographieen und pragmatische Beschichts: werte noch bistorische Romane und poetische Schöpfungen - fie find eine begueme Mijchform fur eine weniger ichopferische, als geiftvoll reflettirende Begabung, die bier mit Leichtigfeit Portraits, Charafterififen, Arititen, Anetdoten, Genrebilder, Debatten, Dia= loge, Monologe und politische Betrachtungen an einen Faden reiben fann. Es find die disjecta membra der jungdeutschen Muse, welche bem veranderten Geschmacke der Zeit huldigt und bas fragmentarifde Ragout nicht wie fruber auf offener Schuffel gur Schau tragt, fondern fur den Topf einen Deckel ju finden weiß. Mundt hat für diese Werke eingebende Studien gemacht — und fo fehlt es ihnen nicht an mandzer pitanten, neuen Einzelnheit, an manchem glücklichen Schlaglicht historischer Auffaffung, mancher überraschenden Motivirung. Doch das Meiste muthet uns bekannt an und ift in unseren gablreichen Revolutionedramen sum Theil mit größerer Energie zur Unschauung und Darftellung gebracht worden, fo wie vieles Anefdotische in Dettinger's Novelle: "Gin Dold," bereits aus den Quellen zusammengetragen ift.

Interessanter erschien die außerordentlich betriebsame Thätigkeit Mundt's, mit welcher er zum Theil in die alte Bahn seiner Spaziergänge und Weltsahrten einlenkte und in zahlreichen Schriften dem letten Jahrzehnt und seinen Entwickelungen den Spiegel vorhielt. Wie diesem Jahrzehnt der dritte Napoleon sein charakteristisches Gepräge ausgedrückt: so ist er auch der held und Mittelepunkt all dieser Reisebilder, fliegenden Blätter, historischen Stizzen, welche Mundt in letter Zeit veröffentlicht hat. Keinem anderen deutschen Schriftseller verdanten wir so gründliche Studien des neuen Napoleonischen Kaiserreiche, seiner äußeren Politik, wie seiner

inneren gesellschaftlichen Zustände. Wenn auch nicht so rasch wie John Ruffel, der Times = Korrespondent, ist doch auch Theodor Mundt mit feiner Studienmappe ftets dem geschichtlichen Greigniß auf den Ferfen. Ja oft eilt er ihm voraus, um das Terrain aufzunehmen, welches fich die Weltgeschichte zur nachsten Schaubuhne ermählt. Als die verbundeten Beere die Burg des weißen Felsens am schwarzen Meere umlagerten, da erschien Mundt's: "der Rampf um das schwarze Meer" (1855) und "Krim Girai, ein Bundesgenoffe Friedrich des Großen" (1855); als neuerdings Stalien der Schauplay noch fortdauernder Umwälzungen und eines großen Krieges geworden, da erschienen die "Italienischen Stizzen" (4 Bde. 1858-60), in denen jum erften Male Stalien aus der blos afthetischen Beleuchtung herausgerückt und in feiner politischen Physiognomie glanzend bargestellt wurde. Ginzelne Portraits, wie die von Pauft Pius, Bictor Emanuel, Cavour, Mangini, Garibaldi, geboren gu den gelungenften Bruftbildern von Zeitgenoffen und zeichnen fich gleichmäßig durch marmes Kolorit und geiftvolle Auffassung aus. Das Stalien der Vergangenheit war sattsam von unsern Touristen ausgebeutet - hier tritt das Italien der Gegenwart im vollsten Tageslichte vor und bin. Man hatte dies Stalien über den Alterthumern Roms und den unterirdischen Berrlichkeiten Pompeji's und Berkulanum's vergeffen; es mußte erft aus dem autiquarischen Schutt berausgegraben werden, mit dem unsere Reisebeschreiber es verschüttet! Run sind wir erstaunt über die Fülle modernen Lebens und bedeutsamer Bestalten, Die es enthält; seine patriotischen Rämpfe erscheinen in ganz anderem Licht, als im phantastischen der Räuberromantik, in welchem sie bisher gesehn worden. Auch in stylisti= fcher hinficht durfen diese Produktionen Mundt's zu feinen beften Werken gerechnet werden. Richt minder wichtig find feine Parifer Rulturbilder, in denen er das Cafarenthum bei fich zu Saufe auffucht, nachdem er seinen diplomatisch = friegerischen Rösselsprung auf den beiden Schachbrettern feiner auswärtigen Politik, dem Drient und Italien, über alle Felder verfolgt hat! Die "Pariser

Stizzen" (2 Bdc. 1857) und "Paris und Louis Napoleon" (2 Bde. 1858) charafterifiren das Cafarenthum in Bezug auf seinen inneren Saushalt und auf sein Berhältniß zu den politiichen Parteien, zu Kunft und Wiffenschaft und ichildern die eigen= thumliche Physiognomic der Weltstadt, welche die neue Acra ihr aufgeprägt hat. Wenn auch Mundt ber Scharfe eines Juvenalis und Perfius ermangelt, um die innere Berderbniß und Faulniß des neuromischen Kaiserthums zu schildern: so find doch seine Bilder aus der Parifer Gesellschaft von grazibser Lebendigkeit; Die Frauenflora tritt in den verschiedenen Rlaffen, welche bas neue System der Parifer Sittlichkeit und der modifche Lebensstyl geschaffen, anschaulich vor une bin, und über all ben Benrebildern, welche das Diedeftal feiner Statue betleiden, erhebt fich bas Dentbild des Cafare felbst in finsterer Saltung und mit dem damonischen Gepräge seiner Buge, in benen fataliftische Apathic, Machiavelli's Berichloffenheit und Schlauheit und mit vulkanischer Plog= lichkeit aufbligende Thatkraft gleichmäßigen Ausdruck finden.

Nicht zum bundestäglichen "jungen Deutschland," aber gang in den Joccenfreis diefer Richtung gehören die Autoren Buftav Rubne, herrmann Marggraff, Alexander Jung, Ernft Willfomm und die jungdeutschen Rachzügler Jean Charles (Braun von Braunthal), Ludwig Starflof u. a. Buffav Rühne aus Magteburg (geb. 1806), eine Reflexionenatur wie Theoder Mundt, aber von größerer Feinheit und Bestaltungefraft, debutirte mit einem Romane: "Eine Quarantaine im Irren= baufe" (1835), in welchem eine fühne, himmel und Erde durcheinander wirbelnde Speculation ihre Studien in einem Irrenhause macht. Die Tiect'iche Muse batte mit ihrem ironischen Bacheln die Bernunft ter Bernünftigen in Zweifel gezogen und aus dem Leben einen allgemeinen Mastenscherz ber Tollheit gemacht. Die wirkliche Berincktheit der einzelnen ichien nur die jum Durchbruche gefommene Tollheit aller ju fein. Seitbem murbe bas Narrenhaus eine beliebte Station poetischer Entwickelungen. ironische Brundgedanke Tieck's spielt auch in die Rühne'sche Novelle

mit hinein; aber im Ganzen liegt ihr ein Ernst der Gestunung zu Grunde, der sich an bedeutsame Probleme wagt und besonders die Contraste des Joealismus und Materialismus darstellt. Die Resterion Kühne's erhebt sich oft zum wissenschaftlichen Ernste des Denkens und verschmäht auch nicht die Ausdrücke der Seele. Die Stepsis begnügt sich nicht mit Fragezeichen, sondern sucht eingehende Besriedigung. Die socialen Probleme spielen nur mit hinein; es handelt sich meistens um die Urfragen des Gedankens. Die novellistische Grundlage ist unbedeutend, der Styl aber gläuzend, bilderreich dis zur Ueppisseit und oft von anmuthiger, elegischer Färbung. Diese elegische Färbung, der wehmüthige Schimmer eines weichen Gemüthes, herrscht auch in Kühne's Zeit-Daguerreotypen, von denen wir "Weibliche und männliche Charaktere" (2 Bde., 1838). "Portraits und Silhouetten" (2 Bde., 1843) und "Deutsche Männer und Frauen" (1851) hervorheben.

Auch Kühne hatte als Silhouetteur charafteristischer Persönlichkeiten nicht die Schärse Guttow's; er drückt seine Gestalten
mehr in das weiche Wachs des Gemüthes. Es sind zierlich
gesormte Gemmen. Die Apotheose wird oft lyrisch und dithyrambisch; die Resterion geht in der Regel in's Breite. Doch ein
lebendiger, charaktervoller, den Interessen der Zeit eifrig hingegebener Geist, voll Ernst und Würde und Schwung, ein glänzender Styl, der nur hin und wieder an's Pretisse anklingt, geben
diesen Portraits Kühne's einen eigenthümlichen Reiz. Von allen
jungdeutschen Autoren sieht er am meisten auf dem Kothurn; aber
er repräsentirt ihn mit Grazie, die Emancipation wird bei ihm
zu einer Frage des Gemüths.

Daß er poetische Gestaltungskraft besit, beweisen weniger seine Dramen "Friedrich III.," "Faura" und die Fortschung des Schiller'schen "Demetrius," als seine Versuche auf dem Gebiete des historischen Romans, die "Alosternovellen" (2 Bde. 1838) und "die Rebellen von Frland" (3 Bde. 1840). Bohl stört auch hier oft die zu weit ausgesponnene Resterion; aber sie sist nicht so seicht wie bei Mundt; sie hat mehr individualissirende

Kraft und ist den Charatteren und Situationen angemeffen. In den "Klosternovellen" ift das historische Colorit glanzend und tren, die Geschichte in ihren großen Gesichtspuntten murdig aufgefaßt und dargestellt. Die objective Saltung läßt indeß die Ader des geschichtlichen Fortschritts und des modernen Bedankens nur leise ergittern. In "ben Rebellen von Frland" entrollt der Dichter ein Gemalde diefes Candes und Bolfes in einer bedeutsamen geschichtlichen Epoche. Die Bilber bes Elends, Die Scenen ber Ugitation, die hervorragenden öffentlichen Charaftere find mit Schwung und Trene geschildert; Die Principien, um die es fich handelt, treten in ihrer geistigen Macht und Bedeutung hervor. Ruhne besitt ebenso viel Pathos wie Diglektik, und deshalb fühlt er sich gerade auf den ideellen Soben der geschichtlichen Bewegung am meiften heimisch. Dagegen fällt das Naive gang aus bem Bereiche seiner ichopferischen Rraft beraus. Seine Naturkinder haben etwas Unnatürliches; ihr phantastischer Garderobenwechsel wirkt ermüdend. Ueberhaupt verlieren sich die Bellenschläge des individuellen Geschicks im Sturme ber allgemeinen geschichtlichen Bewegung. Rühne versteht es nicht, für seine erfundenen Gestalten und ihr Privatgeschick zu interessiren. Doch bafür entschädigt die glückliche Auffassung der geschichtlichen Charattere, Die bunte Mannigfaltigkeit oft mit Byron'fdem Schwunge ftiggirter Greigniffe, die gange elegische Ratur: und Bolkspoefie des "grunen Erin."

Das Drama, welches Kühne auf der historische Grundlage und den Erfündungen seines Romans aufgebaut, "die Verschwörung von Dublin" (1856), verleugnet den novellistischen Ursprung nicht. Die Scenen ermangeln der dramatischen Pointirung, sund der Dialog verläuft oft in die Debatte. Auch ist die Neigung Castlereagh's zu Pamela zu innerlich und blaß gehalten und überdies ohne tiesere Veziehung zum politischen Konstitt, in welchem der Held Fißgerald untergeht.

Bedeutender noch als "die Rebellen von Frland" ist der Roman: "die Freimaurer," eine Familiengeschichte aus dem vorigen Jahrhundert (1854), welche uns, wie der Verfasser selbst fagt, einen Blid hinter die Couliffen ber Beltgeschichte verftattet und und im Rleinen bilft die großen Attionen ergangen, die Borarbeiten begreifen, welche am Ende des vorigen Jahrhunderts den gesammten Umffurg unserer Gefühle und Meinungen, unserer Staaten und Religionen hervorriefen. Die Belden find ,, Mitter vom Beifte" aus bem vorigen Jahrhundert, und wir befinden und im Mittelpunkte jener Konflikte des Glaubens und der Meinung, aus denen die Sehnsucht nach einer menschheitlichen Berbrüderung ausging und fich in der Form muftischer Bebeimbündniffe ausprägte. Das Werk Rühne's hat einen gedanklichen Mittelpunkt und eine entsprechende Gliederung. Seine Tendeng ift die Verherrlichung der Tolerang, nicht im Sinne einer bloß außerlichen Dulbung, sondern im Ginne jener religiofen Stimmung, welche sich als die innere Ginheit aller konfessionellen Unterichiede fühlt. Aus ihrer einseitigen Beschränftheit hinaus drangt ein geheimer Bug des Bemuthes, auch den Gegensat in fich aufaunehmen. Der in protestantischen Grundsätzen erzogene Joseph empfindet eine hinneigung jum Ratholiciomus, sein fatholisch erzogener Halbbruder Saverio sehnt fich umgekehrt nach protestantischer Freiheit. Der Vater, Graf Giuseppe della Torre, ein Ratholik, der sich zuerst mit der Waldenserin Mormona und dann mit Justine, der somnambulen Tochter des deutschen protostantischen Reichsgrafen vermählt, vertritt, dem strengen tirchlichen Glauben entfliebend, dem seine Mormona jum Opfer fiel, und mit der weltmannischen Freiheit bes Jesuitismus fich an allen Bestrebungen des Maurerthums betheiligend, auf das lebendiafte Diefen Drang, die Unterschiede des Glaubens zu überwinden.

Die Selbstbiographieen des Grafen della Torre und seiner beiden Söhne bilden nun die Form, in welcher uns der reiche kulturgeschichtliche Inhalt überliesert wird. Alles, was von geheims bündnerischen, resormatorischen, menschheitlichen Tendenzen im vorigen Jahrhundert lebendig war, zugleich mit den Gegensähen der Konsessionen, zu denen noch das Judenthum und die Sette der Waldenser hinzutritt, sindet in unserem Romane einen Platz,

geiftvolle Burdigung und lebendige Darftellung. Das Maurer: mefen, bie Rosenfreugerei, ber Desmerismus werben und in theils fpannenden, theils erheiternden Situationen vorgeführt; Perfonlichteiten wie Lavater, Braf Saint : Bermain, Wieland und eine große Bahl von Selben der damaligen fatholischen Welt treten lebendig por und bin. In poetischer Sinficht verdient besonders das Charafterbild der naturfrischen und gemuthvollen Mormona, wie die Charafteristit bes Reichsgrafen, einer Figur von altem Schrot und Korn, bervorgeboben zu werden. Der Styl, in welchem besonders der alte della Torre sein Leben beschreibt, ift echter, gedrungener Memoirenflyl. Eros aller diefer Borguge vermiffen wir body in dem Romane die fünftlerische Energie, welche die geiftvollen tulturgeschichtlichen Bilder mit ber eigentlich poetischen Sandlung gu spannender Einheit vermählt. Und wenn das Wert fich auch durch den Grundgedanten über unfere gewöhnlichen Memoirenromane erhebt: so hängt es doch wieder durch diesen Mangel mit ihnen zusammen.

Um anerkennenswertheften ift Rühne's journaliftische Thatigteit, die er wie herrmann Marggraff und Alerander Jung von der jungdeutschen Cpoche bis in die neneste Zeit hinein fortgesett. Dieje geiftigen Kräfte übten eine ehrenvolle Propaganda ber modernen Bildung, eine Rritit von fittlichem Fonds und vielseitigen Besiditepunkten, Die sich in den verschiedensten Organen und auch in eigenen literarhiftorischen Werten aussprach. Gie ging mit Liebe auf alle neuaustauchenden poetischen Erscheinungen ein, in benen fich ber jungbeutsche Schöpfungebrang ju immer festeren Formen truftallifirte. Rubne's Rritit, beren Organ langer als ein Jahr: zehnt die "Europa" war, ift fein, unparteifch, oft dithyrambisch in der Anerkennung, ohne jeden grämlichen und superflugen Bug. Sie mußte ftets bestimmte Physiognomicen aufzufaffen und batte ebenso viele Sympathicen mit ber genialen, dramatischen Dialeftif ber Schuler Grabbe's, wie mit den Beffrebungen ber Bolte: und Dorfpoeten. Ueberall ging fie auf ben geifligen und sittlichen Kern, mit Borliebe für die Glegang der Form, welche fie felbft ftets bewahrte. Gin Gesammtbild von Rubne's literarischem Birten,

in welchem auch eine gedankenreiche Lyrik nicht fehlt, gaben und feine "Gesammelten Schriften" (1862 u. folgende), unter denen namentlich die vier Bande "deutscher Charaftere" (1864-66) ber ebeln Gefinnung bes Autors ein rühmliches Zeugniß ausstellen und durch ihre über die Analyse vorherrschende Beredtsamkeit den deutschen großen Männern würdige Monumente in schwunghaftem Styl fegen. herrmann Marggraff, als Dramatifer burch fein "Täubchen von Umfterdam" bekannt, beffen geschickte Composition durch eine etwas matte Ausführung in Schatten gestellt wurde, debutirte mit zwei literarbiftorisch-fritischen Schriften : ,, B ü ch er und Menschen" (2 Bde.) und "Deutschlands jüngste Cultur= und Literaturepoche" (1838), von denen die lettere durch bedeutsame Gesichtspunkte, welche die gesammte geistige und Lebensentwickelung jusammenfaffen, durch eine glangende Beweglichkeit des Style und durch große Unbefangenheit in der fritischen Burdigung für die Beschichte bes jungen Deutschland und der Genefis des modernen Elemente einen dauernden Berth beanspruchen fonnen. Geiner spateren ausgebreiteten fritischen Thätigkeit, die sich zu immmer größerer Rube abklärte und besonders für die Vermittelung der englischen und deutschen Literatur wirkte, muß man die größte Unparteilichkeit und Bewiffenhaftigfeit nadruhmen, und die "Blätter für literarische Unterhaltung" haben unter seiner Redaktion ihren Ruhm, das Sauptorgan deutscher Kritik zu sein und die Bestrebungen des deutfchen Geiftes auf allen Gebieten ber Nationalliteratur abzuspiegeln, noch vermehrt. Wie Margaraff in seiner Kritik ftets das volksthum= liche Element und besonders die Entwickelung der humoristischen Literatur im Auge behielt: fo hat er felbst bis in die neueste Zeit binein nich productiv gerade auf diefem Felde hervorgethan. Wir erwähnen besonders seine Münchhauseniade: "Frig Beutel" (1856), welcher er den humbug und Schwindel der jungften Zeit in burlester Beise durch einen orbis pictus der buntscheckigsten Bilder darftellt. Sein held erlebt zu Land und See, im stillen Deean und am Nordpol, in Centralafrika und in den vereinigten Staaten, vor Constantine und Sebaftopal die unglaublichften Abentener, die uns vom Berfaffer

in vollkommen naiver Beife dargestellt werden. Beutel grundet z. B. eine neue Dynastie auf einer einsamen Insel, entdectt den Nordpol, ein gang fleines unscheinbares Ding, an meldem er mit den Stablzwecken an seinen Schuben bangen bleibt, ebenso mie er seinen Feuerftabl und fein Deffer bort lagt, ift in die hofintriquen des Konig= reiches Macomaco verflochten, raucht den Kaifer von China im Dpium-Collegium ju Boben, wird Dalai-Lama, erfturmt Schaftopol und bergt. m. Alle diese Bambocciaden haben zwar einen berb possenhaften Charafter und erinnern an ben Weltumsegler wider Willen; bennoch find es nicht beliebige Carnevalsbilder; sondern es liegt ihnen der tiefere Zweck zu Grunde, ben Riefenhumbug, ber, wenn auch nicht auf Frit Beutel'schen Gummibahnen, boch auf überlandischen und unterseeischen Telegraphendrahten Die gange Welt umfpannt, in volksthumlicher Beise zu persifliren. Auch von Marggraff's "Gedichten" (1857), einer Sammlung, in welche eine Auswahl seiner Erstlingsversuche (1830) mit aufgenommen worden, muffen wir den bumoristischen und volkstbumlich gehaltenen ben Borgug geben. In "Claus Störtebecker" g. B. berricht ein fraftig gefunder, überans tecter Jon, ber felbft das Befpenftige ber Sage mit Jovialität behandelt. Ebenso hat das "Lied vom Palmerston" Färbung und Tempo eines politischen Rund: gefanges, mabrend einzelne Balladen fich burch ein brennendes erotifches Colorit auszeichnen.

Mit mehr philosophischer Schwere, mit Schelling'scher Begeisterung erfaste bas Moderne Alexander Jung aus Königsberg (geb. 1799), ein Autor, der mit edelstem Streben in halbmystischen Dithpramben einen neuen Magus aus Norden repräsentirt. Gine schwunghafte Naturandacht, eine liebenswürdige hingabe an bedeuztende Erscheinungen der Literatur, der lebendige Glauben an die Fortentwickelung der Gesellschaft im humanen Sinne zeichnen die Schriften Jung's aus. In diesen Kreis gehören besonders seine "Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutsschen" (1842) und seine "Charaktere, Charakteristisch und vermischte Schriften" (2 Bde. 1848). Ein hin und wieder

allzu volltönender und salbungevoller Ton jog dem Schriftsteller viele Angriffe von Seiten des junghegel'ichen Radicalismus zu. Dennoch vertrat Jung als Redacteur des "Konigsberger Literaturblattes," als äußerster nordöstlicher Vorposten des jung: deutschen Beiftes, einen tuchtigen Standpunkt, der, von personlichen Intereffen unberührt, nur vom Ernfte der Ueberzeugung beftimmt wurde. Das feit 1840 in Konigsberg auftauchende volitische Bolts: leben fand in ihm einen enthusiaftischen Beobachter, der sich in jede einzelne Erscheinung mit der gangen Bucht seines Jocalismus Als culturbiftorische Beitrage werden diese Schriften, unter denen fich "Königsberg und die Königsberger" (1846) auszeichnet, durch die weihevolle Stimmung, die fie hervorriefen, und durch glückliche Sittenmalerei immer willkommen bleiben. Die Novelle Jung's: "der Bettler von St. James" (1850) geht auch in socialistischen Tendenzen auf und ift glücklicher in poetischen Stimmungen, als in poetischen Schilderungen. Bedeutender ift sein Roman: "Rosmarin" (5 Bande 1862), der, weil es ihm an den Runftgriffen spannender Romantedynik fehlt, bei= weitem nicht die verdiente Anerkennung gefunden hat. Es ift ein Werk voll autobiographischer Geständniffe, fo z. B. wenn Rosmarin, der Candidat, bei seiner Probepredigt auf der Rangel aus Ueberfülle bes Empfindens und Gedankenzudrangs nicht zu reben vermag. Es foll dies das felbsterlebte Gefchick des Berfaffers gewesen fein, das ihn der Theologie untreu machte und der schönen Literatur in die Arme führte. Wie Jean Paul in seinen Romanen, verweilt auch Alexander Jung mit besonderer Borliebe bei der Darftellung der Rindheit und Jugend seines Selden, die er mit der sanften Beleuchtung wehmuthiger Erinnerungen verklärt. Dabei enthalten diese Abschnitte glanzende Schilderungen 3. B. des großen frangofischen Beeres auf feinem Buge nach Rufland. Auch der englische Boltscharafter und das englische Leben find mit fcharfer Beobach: tung dargestellt, wie überhaupt das Werk eine Fulle geistreicher Bedanken über das geistige Leben und die Literatur enthält und eine so gemuthvolle und tiefe Auffassung wichtiger Lebensfragen, wie wir fie in unseren reglistischen Modewerken vergebens suchen murben. Mlerander Jung's neuester Roman "Darwin" (2 Bde. 1873) eine jeder Sandlung entbebrende Rette von Refferionen, welche fich gegen ben Darwinismus und die Schopenhauer'iche Philosophie fehren. Bei allem geistreichen Detail fehlt bem Roman jedes Rückgrat greifbarer Sandlung. Ueber die wichtigften Fragen Des Jahrhunders erging fich Jung in einem Werk über "Goethe's Wanderjabre" (1854), mabrend fein liebensmurdigftes Werf: "das Gebeimniß der Lebenstunft, ein Banderbuch für alle Freunde tes Machdenkens und der Erhebung" (1858, 2 Thle.), den Idealioning feiner Beltanschauung, im Gegenfaße ju berridenden Richtungen des Tages, auf bas icharifte Gingelne Recepte im Ginne ber Matrobiotit und Baftrofophie murbe man in bem Werte vergebens suchen, wenn ce gleich nicht an geiftvollen Bevbachtungen, Rathichlagen und Bemerkungen fehlt; bagegen wird bier auf geistigem Boden eine bobere Rhuthmit bes Lebens gelehrt, beren Sarmonie im Ginklang ftebt mit ber Sarmonie ber Natur und des gangen Beltalle. Die theologischen Ercurse und fosmischen Schwärmereien des Autors find gwar nicht im modernen Geschmack; bennoch geboren fie nothwendig zu seinem Charafterbilde. Go finden fich noch beute in der Stadt ber reinen Bernunft die Rant's und hamann's in einer Perfonlichfeit befremdet und body befreundet wieder.

Weniger bedeutend als diese tritischen Apostel der jüngeren Richtung waren ihre producirenden Epigonen, die ibre Einseitige keiten auf die Spiße trieben und durch ästhetische Formsosigkeit und üttliche Haitlosigkeit in die Romantik, aber ohne ihre Berechtigung und Poesie, zurücksielen. So zog der jungdeutsche Somet einen langen belletristischen Dunstschweif nach sich, der über ein Decennium sortnebelte. Diese Erscheinungen erinnerten in ihrer grellen Beleuchtung an die Schöpfungen der neufranzösischen Romantik. Ern st. Willsom m's, Europamüden" (1838, 2 Bde.) zeigten zueist die Caricatur und das Ertrem des jungen Deutschlands. Da war die Zerrissenheit und Weltmüdigkeit auf die

Spite getrieben. Alle diese helden, welche das leben in nuchterner Zwecklofigkeit angabnte, Die ihre eigene Nichtsnutigkeit zu einer Berichuldung des Weltgeiftes machen wollten, waren die Bajaggo's des Weltschmerzes. Die jungdeutsche Unflage der Inftitutionen ließ bier ihre Achilleusferse seben. Waren nicht alle jungdentschen Belden, wie diese überreigten und verbrecherischen Tollbauster Billfomm's, nur von subjectivem Bahn und Dunkel berauscht? Bewegte fich nicht die Welt in erhabener Sicherheit und Nothwendigkeit fort, mabrend unklare Traume der Reform nur in jugendlich hastigen Röpfen gabrten? Und trug dies Ertrem der Darftellung, Diese ercentrische Berworrenbeit, Dies ,,Colossale" im Denken und Empfinden, dies Unsittliche im Leben und Sandeln, Dieser hochaufgebauschte Styl mit den schmächtigen Bedanten nicht bei aller Uebertreibung doch den jungdeutschen Typus? Die Frage mußte aufgeworfen werden; ihre Beantwortung hatte den Fortgang der Literatur zu maßvollerem Inhalt und fünstlerischer Form jur Folge. Willfomm felbst beschränkte bereits in feinem nachsten und beften Berte: "Lord Byron, ein Dichterleben" (8 Bde., 1839), diese frankhaften Ausschweifungen und gab ein Bild der modernen Berriffenheit. Wenn er indeffen auch fpater treffliche Stiggen aus dem Voltsleben schrieb, wie z. B. "Grenzer, Narren und Lootfen" (3 Bde. 1842), so ftorte doch in seinen größeren Productionen eine unleugbare Trivialität und Nüchternheit, ein matter Realismus, der um fo auffallender hervortrat, wenn er fich, wie im "Traumdeuter" (1840), an Stoffe von muftischer Tiefe magte. Weder den historischen Stoff im "Ballenstien" (4 Bte. 1844), noch die socialistische Tendeng in "Gifen, Gold und Geift" (3 Bde. 1843) und ,, Beige Sclaven" (5 Bde. 1845) wußte er fünstlerisch zu beherrschen und in eine ideale Sphare zu erheben, wenn er ihnen auch einzelne ansprechende Seiten abgewann. letten Romane Willfomm's erheben fich indeß nicht unbedeutend über das Niveau der früheren; wir werden bei Besprechung der modernen Sandeleromane auf dieselben zurückfommen.

Eine ähnliche verwilderte Benialität, wie Willfomm in seinen

Erftlingswerfen, reprafentirt Jean Charles (Braun von Braunthal) in seinen Romanen, Die einige Zeit lang großes Muffehen erregten, weil fie mit größter Rectheit in Styl und Bebanten die jungbeutsche Analyse ber Gesellschaft auf die Spipe trieben. Befanden wir und bei jenen Autoren auf der Anatomie, so befinden wir und bei Jean Charles ichon in der dirnraischen Klinit. Die geschlechtlichen Verhältniffe werden dirurgisch erläutert, und mit ben efelhaftesten Wunden diefer Buffande wird fofettirt. Dies geschicht mit aller fashionabeln Gleganz, und die Sand, die bas Meffer führt, wird von gierlichen Manschetten befrangt. Bab: rend fich in ter "ichonen Welt" (2 Bbe. 1841) die Galanterie von ihrer anftößigsten Seite zeigt, in Weftandniffen, vor benen bie Grazien reifaus nehmen, wird in "die Stimme bes Bluts" (2 Bde. 1842) das Thema der Blutichande mit größerem Ernit als im RoBebue'ichen "Rebbock," aber ohne großere Bedeutung Die Gelbstüberhebung Diefes modernen Materialismus offenbarte fich in absprechenden Urtheilen über unsere Classifer, wie g. B. in "Dichterleben aus unserer Beit" (1842), Da Diese gewaltthätigen Raturen mit ihrer dreiften Emphase über jedes Mag ber Schonbeit langft binaus maren.

Daß das junge Deutschland sich nicht ganz in das Epigonensthum auflösse, das wurde theils durch den Kern des Talents und der Gesinnung bei seinen ersten Autoren verhindert, theils durch eine neue, einflußreiche Phase der Segel'schen Philosophie, welche diese selbst erst zur allgemeinen Geltung brachte. Wohl batte sie schon die meisten jungdeutschen Schriftsteller augeregt und befruchtet, doch trug sie selbst die Keime zu einer neuen, böheren Aussassigung des Modernen in sich und drängte im Verzeine mit dem energischeren Zeitzeiste auf eine bestimmtere Sittzlichkeit und auf abgeschlossenere Kunstschöpfungen hin. So wenden wir und jest der Hegelischen Phitosophie als dem große artigsten Spiteme des modernen Geistes zu.

## Zweites Yauptstück.

## Die moderne Philosophie.

--2002-

Comment of the commen

## Erster Abschnitt. Das Hegel'sche System.

Dhne die glanzenden Proclamationen und Erfolge der Schellingichen Philosophie trat mit unscheinbaren Anfängen in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts ein neues Spstem auf, welches bald alle seine Borganger durch die ernste Confequenz des Denkens, durch seine imponirende Architektonik und durch seine Ausbreitung über alle Disciplinen des Wiffens überflügelte. Der Schöpfer Diefes Suftems, Georg Bilbelm Friedrich Begel (1770-1831), geboren zu Stuttgart, auf dem theologischen Stifte zu Tübingen gebildet, hatte sich 1801 mit der Abhandlung de orbitis planetarum in Jena als Privatocent der Philosophie habilitirt, seit 1806, wo ihn nach Erlangung einer außerordentlichen Professur die Zeitverhaltniffe von Jena verdrängten, in Bamberg als Zeitungs= redacteur, in Nürnberg als Gymnasialdirector, in Beidelberg als Professor der Philosophie gelebt, bis ihn der preußische Cultusminister Altenstein 1818 nach Berlin berief und damit den Grund ju einer feltenen, in immer weiteren Rreifen erfolgreichen Birt= famkeit legte. Schon 1807 mar Begel's "Phanomenologie des Beiftes," 1812 bis 1816 seine "Wiffenschaft der Logik," 1817 feine "Enchklopadie der philosophischen Wiffen= ich aften" erschienen, die drei Werke, welche die Gaulen feines Spftems find. In Berlin fand er in dreizehnjährigen, ununter-Gottichall, Nat.=Lit. II. 4. Mufl. 9

brochenen Borträgen binlanglich Muße, die einzelnen Biffenschaften mit dem Beifte feines Spfteme ju befruchten und mit dem Fluidum seiner Dialektik in eine geistige Bewegung ju feten, ihnen allen Perspectiven von bisher ungeahnter Beltweite ju geben. Bon ihm felbft berausgegeben wurden indeg nur 1821 die "Grund= linien der Philosophie des Rechts;" feine Borlefungen über Die anderen Disciplinen erschienen erft nach seinem Tode in feinen "gefammelten Berten" (18 Bbe. 1832-1841). Geit 1831 ift die Segel'sche Philosophie eine geistige Macht der Nation geworden und hat die gange Atmosphare ber Zeit in einer so durch= greifenden Beise bestimmt, daß von ihren Gedankenatomen felbft die oberflächlichfte Bildung angeflogen ift, daß felbst diejenigen, Die von Begel nichte wiffen, fich seinem geiftigen Ginfluffe nicht entziehen konnen, und die Wegner teine leichte Arbeit haben, diefen Bedankenriesen, ber ihnen überall entgegentritt, aus bem Bege ju raumen. Bober tommt diefe ausgedehnte Birfung einer Philo: fopbie, die in einer barten, ftrengen, oft dunkelen Form nur dem ernstesten Studium ergrundlich, nirgende bem gemeinen Bewußtsein Concessionen macht, obgleich fie nicht mit Schelling'ichen Pratenfionen einen efoterischen Bebeimcultus predigt, sondern fich mit unbefangenem Ernfte ber Arbeit bes Gedankens bingiebt; einer Philosophie, der alle Leichtblutigteit Schelling's und fein ficheres, überrafchendes Zugreifen fehlt, die mit anscheinender Schwerfälligfeit fich zu ihren Resultaten durcharbeitet? Um diese Frage zu beantworten, muffen wir einen Blid auf den Inhalt des Begel'ichen Spftems werfen, soweit es die Grengen Diefes Bertes gestatten.

Die romantische Philosophie Schelling's, welche "sich in der Nacht des Absoluten verlor, in der alle Kühe grau sind," dies geniale Virtuosenthum auf den Saiten des Begriffes, drohte den Ernst der Gedankenentwickelung ganz überflüssig zu machen, indem sie nur mit erhabener "Intuition," mit dem kühnen Griffe des Prospheten ihre Gedankenwelt schuf. Un die Stelle dieser intellectuellen Unschauung seite nun Segel seine dialektische Methode, auf welcher die dauernde Bedeutung seines Systems ruht. Im Gegen:

fate zu jenen Griffen in's Bolle, welche gleich mit folgtonenden, allumfaffenden Begriffen apodiftisch auftreten, beginnt Begel mit bem einfachsten, Schlechteften Begriffe, ber am allerwenigsten ent= widelt ift, in ber logif mit bem reinen Gein, welches in feiner Inhaltlosigfeit bem Nichts gleich ift. Die Begel'sche Methode ift nun eben der Fortgang des inhaltlofen Begriffs jum Inhalte durch seine Selbstbewegung und Selbstentwickelung. Diese dialettische Methode ift der subjectiven Billfur des Denfenden entnommen; fie geht nach nothwendigen Befeten des Denkproceffes vor fich ober ift vielmehr felbft dies Gefes. Die höhere Ginheit der Gegenfase ift bas Befen diefes Proceffes. Die Begel'iche Methode, welche in der Logik ihren klarften Ausdruck gefunden, liegt auch ichon der Phanomenologie zu Grunde, wie überhaupt der ganzen Archi= tektonik des Spftems. Diefer dialektische Proces zeigte alsbald, daß hegel's Spftem besonders nach der Seite ber Beschichte hin gravitiren mußte und fur die Entwickelung bes Beiftes jum erften Male ben begründetften Standpunkt geltend machte, indem ce die Wahrheit nicht in ihrer Absolutheit in ein einziges System bannte, sondern fie als allgegenwärtig in der gangen Entfaltung Des Beiftes hinstellte, fo daß jede Idee auf einer bestimmten Stufe berfelben ihre relative Berechtigung findet und, auf einen höheren Standpunkt aufgehoben, ihrem Kerne nach erhalten bleibt und nur ihr Bergangliches abstreift. Go muß ber Stepticismus, welcher die Bergeblichkeit der großen geschichtlichen Arbeit, die Resultatlofigkeit aller geistigen Bestrebungen, die sich gegenseitig ausschließen, beflagt, vor dem Nachweise der Continuität einer geschichtlichen, das Bewußt= fein zur Freiheit führenden Entwickelung verstummen; bas System felbft aber brachte damit alle fruberen Syfteme gum Abichluffe, ohne eine eigene, unbeschrantte Entwickelungofabigteit einzubugen, welche durch seine Methode bedingt mird.

Die großen geschichtlichen Bewegungen der letten Decennien tönen in der Borrede Hegel's zur "Phanomenologie" wieder, denn in der That war in ihnen "die Allgemeinheit des Geistes erstarkt"; die bedeutenden Uniwälzungen hatten den Kreis des individuellen

Behagens burdbrochen, Die Schonseligfeit ber Bemuther gefiort, neue Bestalten des Beiftes, bei denen Segel felbft in diefer Beichichte bes Bewußtseins oftere verweilt, waren aufgetreten und hatten die Beifter eindringlich an den machtigen Bang des Belt: geiftes gemahnt. Die "Phanomenologie" mar nun die groß: artige Duverture des Syftems, in welcher feine leitenden Bedanten fcon enthalten find, deren glangende Inftrumentation aber etwas fo Beraufchendes hat, daß man aus diefer Fulle der Tone, Diefer Rübnheit ihrer Berbindungen Die reine Melodie faum berauszuboren vermag. Die zweite Balfte ber "Phanomenologie" bat Begel felbft fpater reiner und flarer in feinem Spfteme ausgearbeitet; die erfte ift die nothwendige Propadentit des Bangen. Doch an Rubnheit bes Bedankenwurfs, an Blang treffender Bendungen, an Tiefe imponirender Entwidelungen fann fich fein anderes Werf des Philosophen mit diefer "Phanomenologie," meffen. Sie hat noch etwas von der Jugendlichkeit Schelling'icher Infpis rationen, eine oft geniale Bildlichfeit des Ausdrucks, welche großen Dichtern Ehre machen wurde, und sucht ihre Terminologie ber beutschen Sprache nicht ohne Bewaltsamfeit abzutrogen. bewegen und hier nicht im Reiche der reinen Wesenheiten, wir haben es nur mit den Bestalten des Bewußtseins ju thun; es ift nur "ber Weg jur Biffenschaft, ber aber selbft ichon Biffen: Schaft ift." Die Erfahrung Des Bewußtseins ift ber Inhalt Diefer Biffenichaft; fie beginnt mit bem Ginfachsten, ber finnlichen Bewiß: beit, und endet mit ber Erfaffung feines Befens, dem absoluten Biffen. Das Bewußtsein, hingestellt in die finnliche Belt, erweitert mit innerer Rothwendigkeit Die Grengen ber Erfenninig nach außen und innen, und diese nothwendige Gelbftentwickelung bes Bewußtseins ift ber Inhalt der "Phanomenologie," ein Inhalt, ber neben diefer Bildungegeschichte bes Bewußtseine jugleich eine Rritit ber fruberen Spfteme enthalt, benen irgend eine ber Stufen deffelben für absolut galt. Go wird sowohl die Kant'sche wie die Sichte'iche Philosophie einer meifterhaften Analyse unterworfen, ber Stoiciomus und ber Stepticiomus ale Entwidelungemomente bes

Bewußtseins begriffen und zugleich in ihrer hiftorischen Begrundung erfaßt. Die "Phanomenologie" ift die Dopffee des feine Beimath suchenden Beiftes; er irrt umber in Natur und Beschichte, in der gangen Erscheinungswelt. Doch die Welt führt ihn ftets wieder auf fich felbst gurud, gur tieferen Ertenntniß des eigenen Befens. So wird das Bewußtsein jum Selbstbewußtsein, das Selbstbewußt= fein jur Bernunft, jum Beifte, welcher im abfoluten Biffen aipfelt. Recht, Sitte und Glauben find wesentliche Gestalten dieses Entwickelungsganges. Die Runst wird nur als eine Stufe der Religion betrachtet; die Religion aber ift nicht das Bochfte, fie hat den absoluten Inhalt, aber in der Form der Borftellung; es ift nur noch um das Aufheben diefer Form ju thun, welches das absolute Wiffen vollzieht. hiermit hat der Beift die Bewegung feines Gestaltens beschlossen, insofern daffelbe mit dem unüberwundenen Unterschiede des Bewußtseins behaftet ift; er bat das reine Glement feines Dafeins, den Begriff, gewonnen und ift Wiffenschaft, indem er fein Dafein und feine Bewegung in diefem Mether feines Lebens entfaltet. Es beginnt alfo jest ein neuer Entwickelungsproceg in feinem eigenen, ungetrubten Reiche, und die Momente feiner Bewegung find jest bestimmte Begriffe.

Die "Phänomenologie" ist das System Hegel's in seiner ersten Gestalt, die Genesis des Geistes, sein sich läuterndes Herausarbeiten aus der Masse der Erscheinungen. Sie enthält eine Fülle von empirischem Material, das aber immer nur an seinen geistigen Enden angesast ist und das todte Residuum seiner stosslichen Schwere bald in der Retorte der Dialetits zurückläßt. Die Grundslagen der Naturphilosophie, der Rechtsphilosophie, der Religionsphisosphie und Aesthetik werden von dem rastos weiter eilenden Bewußtsein auf seinem Wege gelegt. Was indes das Verständniß der "Phänomenologie" wesentlich erschwert hat: das ist die Mischung des Historischen und Psychologischen, die Kühnheit, mit welcher der Denker aus den verschiedensten geschichtlichen Epochen diese oder jene Denkweise herausgreift und als ein nothwendiges Moment in

der Entwickelung des Bewußtseins dem Gange seines Werkes einsügt. Die "Phänomenologie" ist mit der "Philosophie der Geschichte" und der "Geschichte der Philosophie" gleichsam durch sett. Der Geist des orientalischen Despotismus und des französischen Monarchismus, der attischen Tragödie und der französischen Kevolution, der mönchischen Entsagung und der encyklopädistischen Frivolität wird und herausbeschworen vom Zauberwort des Magiers; doch alle diese Geister erscheinen blutseer und namenlos, aufgerusen nach einer anderen Reihensolge, als die Zeit ihres irdischen Erscheinens an die Hand giebt. Es ist in der That die höchste Vornehmheit des Philosophen, Zeit, Raum und Namen zu ignoriren und keinen andern Paß in Geisterreich anzuerkennen, als den er selbst unterzeichnet hat.

Die Rolle, die in der "Phanomenologie" das Bewußtsein spielt, wird in der weiteren Entwicklung der Hegel'schen Philosophie dem Begriffe zuertheilt, dessen Entfaltung das System der Wissenschaften erschaft. Die Gliederung des Systems geschieht nach der inneren Nothwendigkeit der Hegel'schen Methode und ist selbst erst das Resultat ihres genetischen Ganges. Das Denken in seiner Reinheit, die Idee an und für sich giebt die Wissenschaft der Logit. Die Idee ist aber alle Wirklickeit und muß sich auch als solche sehen. So erbalten wir die Idee in ihrem Anderssein, in ihrer Acuserlichkeit, die Natur, den Abfall des Gedankens von sich selbst in Raum und Zeit; dann kehrt die Idee aus ihrer Acuserlichkeit in sich selbst zurück und ersast sich als das einzig wahrhaft Wirkliche — den Geist.

In der "Phanomenologie" war der Geist die hochste Bluthe des sich entfaltenden Bewußtseins; im Systeme der Wissenschaft ist er die hochste Bluthe des sich entfaltenden Begriffs. Diese rhythe mische Bewegung wiederholt sich nun in den drei Hauptabtheilungen des Systems. Die Logit, welche in die Lehren vom Sein, Besen und Begriffs zerfällt, erschöpft eigentlich schon die Stellungen des Begriffs, so daß die Natur als der objective, der Geist als der absolute Begriff in ihr enthalten ift, und die

Naturphilosophie wie die Philosophie des Beiftes nur weitere Aus: führungen bringen. So ist Hegel's Spstem nicht blos äußerlich niet: und nagelfest; es ift in sich verschlungen, ein vibrirender, ewig strömender Kreislauf des Begriffs, das großartigste Product einer speculativen Phantasie, welches die Geschichte kennt. Man darf den Begriff Hegel's nicht im gewöhnlichen Sinne als Abstraction verstehen; er ist eben der lebendige Kreislauf seiner Momente, die einfache Einheit aller Bestimmungen; er ift nur am Unfange abstract und wird immer concreter und erfüllter; er schließt sich ewig auf und bereicherter wieder gu. Go fehrt in der Logif das Sein, das zunächst als inhaltloses, reines Sein erscheint, nach einer Entwickelungsphase als Dafein, dann als Fürsich : fein wieder, und der Begriff felbst, gleichsam latent im Sein und Befen, manifestirt fich erft in feiner Gelbstftandigfeit auf der dritten, höheren Stufe. Die Begel'iche Logif ift Metaphpfif. Bas man gewöhnlich Logif zu nennen beliebt, ift als subjective Logif nur die erfte Unterabtheilung der lehre vom Begriffe. Die motorifche Rraft des Begriffs, der fich durch Regationen fortbewegt, ift gablreichen Ungriffen ausgesett gewesen. Schelling erklärte fie für eine fühne Fiction und verspottete besonders das Umschlagen der Joee in ihr Anderssein. Stahl verurtheilte den logischen Pantheismus als unfruchtbar und alle Realität vernichtend, und den Sensualisten mußte der Begriff als ein Bamppr erscheinen, der fich mit allem Lebensblute der Welt ernahre. Die firchliche Doetrin der Dreieinigfeit und ihre speculative Auffaffung durch die Alexandriner und Neuplatonifer mochte in der That Segel, den modernen Proflus, ju dieser Theorie des in seinen drei Momenten gegenwärtigen Begriffs bestimmen, welche die gange Synthese vertiefte; denn die Begel'iche Metaphysif ift wesentlicher, als jede andere, durch die Theologie gefarbt, fie ift die lette verzweifelte Wiedergeburt des Dogmas durch den speculativen Gedanken. Wenn hegel indeß den Begriff aus fich felbst heraus die Realität erzeugen läßt, so ist das ohne Frage eine Fiction, deren Rühnheit durch die Consequenz ihrer Durchführung doppelt imponirt; aber

was der einfache Begriff in sich bereinnimmt, wodurch er sich bestimmt und erweitert, das find teine aus ihm felbft berausge= sponnene Faden, das ift gegeben und vorhanden, und es ift nur die blendende Escamotage ber Dialettit, welche und dieselbe Sand zuerft leer und bann voll zeigt, ohne bag wir bemerten, wie bies jugegangen. Die Schöpfung aus nichts ift ebenfo eine metaphyfifche, wie eine theologische Phantafie. Auch das fich felbst bentende Denken, ju dem tein Denkender gehort, tann nur fur eine fpeculative Phantasie gelten. Segel's Logit ift ein Pantheon Der reinen Befenheiten, der reinen Gotter bes Gedantens, fie ift ibre Muthologie, die Lehre ihrer wunderbaren Bandelungen und Schöpfungen. Die bleichen Schatten ber Rategorieen werben immer reicher an Farbe und leben und Fulle; aber bas ift nicht ihre eigene, fort: zeugende Kraft: fie verjungen fich, indem fie untertauchen in ben Strom der Realität, fich nur wiederfinden in der Belt, mabrend fie dieselbe ju ichaffen glauben. Go wird es selbst ber Begel'ichen Dialettik schwer, in ber Logik ben lebergang von bem logischen Begriffe jum Objecte ju rechtfertigen, noch ichwerer bie Rothmen= Digkeit, "fich ale Ratur frei aus fich zu entlaffen." Indeg ift biefer fühne llebergang, Diefer icheinbare salto mortale ber Ibee gang in ber Begel'ichen Methode begrundet; denn das Segen entgegengesetten Bestimmung gebort einmal jum Befen Des Begriffe und giebt ihm die Fangarme, Die Realitat in feine Rreife ju gieben.

Die Naturphilosophie, zu welcher wir durch diesen kubnsten Sprung gelangen, verdankt indes Segel die Errettung von vielen träumerischen und blendenden Sppothesen der Schelling'schen Schule, welche in ihren romantischen Austläusern bei der Naturvergötterung angelangt war. Gegen diesen Gultus der Natur erklärt sich Segel mit Entschiedenheit: "die Natur ist der sich entsremdete Geist, der darin nur ausgelassen ist, ein bachantischer Gott, der sich seine Strobbalm hinreiche, um das Sein Gottes zu erkennen: so ift iede Verstellung des Geistes, die schlechteste seiner Einbildungen,

bas Spiel feiner zufälligsten Launen, jedes Bort ein vortrefflicherer Erkenntnifgrund für Gottes Sein, als irgend ein einzelner Naturgegenstand." "Wenn die geistige Bufalligfeit, die Willfur, bis jum Bofen fortgeht, fo ift dies felbst noch ein unendlich Soberes, als das gesehmäßige Bandeln der Gestirne oder als die Unschuld der Pflange; denn mas fich so verirrt, ift noch Geift." Die Idee als Natur ift fich felbst äußerlich. Die Natur ift zu ohnmächtig, den Begriff in seiner Ausführung festzuhalten. Gie ift daher der Biderspruch, in ihren Gebilden ebenso den Charafter begriffemäßiger Nothwendigfeit zu haben, wie den der gleichgultigen Bufälligkeit und unbestimmbaren Regellofigkeit. Die Philosophie fann ihr nicht in alle Zufälligkeiten mit ihren Begriffsbestimmungen folgen, obgleich die Spuren und gleichsam ber Schimmer bes Begriffe überall den Beobachter überraschen. Der unendliche Reich: thum und die Mannigfaltigkeit der Formen, welche man oft als die hohe Freiheit der Natur gerühmt hat, ist nur Willfur, Bufälligkeit und Ordnungslofigkeit. Die Idee als Natur sondert fich nach der Bewegung bes Begriffs in drei Gufteme: Mechanif, Physik, Organik. In der Ausführung der einzelnen Bestimmungen hat sich Segel nicht von aller Willfür freigehalten, obgleich er durch ben spftematischen Ernft der fortgehenden Entwickelung die Anschauungen, Ahnungen und "Schwindeleien" der Schellingianer in Schatten stellt. Trop einer Fülle tiefer Blicke und überraschender Darlegungen, welche stets eine mit bem Detail vertraute Kenntniß zur Grundlage haben, ift die Naturphilo= sophie minder bedeutend, ale die Geistesphilosophie, die britte Abtheilung des Spstems, durch welche der Denker den nachhaltig= ften Ginfluß auf bas gange geiftige Leben ber Nation ausgenbt. Die Philosophie des Geistes, der aus der Natur zu fich selbst jurudkehrenden Idee, enthalt junachft den subjectiven Beift, den Beift in seinem Begriffe, Unthropologie, Phanomenologie Pinchologie, dann den objectiven Beift, der fich felbst eine Wirklichkeit giebt, und den absoluten Beift, die Bollendung des Beiftes in Runft, Religion und Wiffenschaft. Go vollendet

sich der Bau des Systems mit einer imponirenden, rhythmischen Gliederung im fortwährenden Flusse des Begriffes.

Der Sphare des objectiven Beiftes gebort die Rechtsphilo: fophie an, welche es mit dem freien Billen oder der Freiheit ju thun bat, einer hoberen Stufe bes praftifchen Billens, ber nicht ben Trieb und die Willfur, fondern fich felbft in einer felbstgeschaffe= nen Belt befriedigt. Benn die Perfon unmittelbar ihren Billen in eine Sache legt und fo verwirklicht, entsteht bas Gigenthum; der Bertrag ift die Bermittelung des Gigenthums durch ben Billen einer anderen Person, burch die Gemeinsamkeit zweier besonderer Willen. Eritt der besondere Wille gegen den allgemeinen auf, fo wird er jum Berbreden. Diefe Geltendmachung eines Einzelnwillens ift aber an und für sich nichtig. Während die Rache Diesen Ginzelwillen durch einen anderen vernichtet, begeht fie selbst das gleiche Unrecht und fellt einen Proces in's Unendliche in Ausficht. Die Biedervergeltung als öffentliches, intereffelofes Urtheil dagegen ift die "Strafe," die Regation ber That bes Berbrechers, welche felbft eine Negation des Befetes ift, alfo die Biederherstellung seiner "unantaftbaren Majeftat." Benn biefe ausgezeichneten Bestimmungen als Bafis bes Privat: und Criminal: rechtes allgemeine Anerkennung fanden, fo machte fich gegen die weiteren Entwickelungen der Rechtsphilosophie alsbald von den entgegengesetten Seiten Opposition geltenb. Denn Begel ftellt nun dem außerlichen, formellen Rechte die innerliche, subjective Moralitat gegenüber; beide find nur einseitige Momente ber Idee; erft die beide vereinigende Sittlichteit ift vollständig und mangellos. Das gemeine Bewußtsein macht zwischen Moralität und Sittlichkeit feine Unterschiede. Indem Segel Die Sphare ber Moralitat, als die Sphare ber subjectiven Ginficht, ber Befinnung, bed Bewiffend analpfirt und fie in die Sittlichkeit, die festgegrundete Wirklichkeit des Bolksgeistes und feiner Inflitutionen in Recht, Staat und Sitte aufhebt, tritt er ber gangen, feit Rant allgemein verbreiteten rationalistischen Moral und allen eudämonistischen Theorieen gegenüber und faßt die gange Schonseligfeit, Die eitle

Selbstbespiegelung ber guten Seelen, Dies Leben und Beben in vortrefflichen Absichten und Endzwecken, den ganzen Sammer der beften Gefinnungen und ihrer emig icheiternden Plane an der Burgel an. Seinem gediegenen Beifte fonnte das leere Sollen nicht genügen. Doch auf der andern Seite vergaß er, daß in diese Sphare die geschichtliche Bewegungekraft fällt, welche die festgegrundete Sittlichkeit des Bolksgeistes auf eine hohere Stufe ju erheben und vor Berfteinerung in ftarren Formen ju ichugen vermag. Denn in der Befinnung der das Gute wollenden Individuen fest der fortarbeitende Beltgeift feine Bebel an; bas Soll wird zur umgestaltenden Macht, welche die sittliche Substang in Fluß bringt. Diese sittliche Substang- ift nach Begel's Entwickelung natürlicher Geift ober die Familie, bann bas Syftem ber burgerlichen Gefellichaft, ein Syftem ber Beziehungen der Ginzelnen auf einander in formeller Allgemeinheit, Die Staatsverfassung, als der zu einer organischen Wirklich= feit entwickelte Beift. Der Unterschied ber Stande, Sandel und Bertehr, das Bolfeleben auf national-ötonomischem Standpunkte, Administration und Polizei fällt in bas zweite Syftem, bas von ben Socialiften als das alleinberechtigte festgehalten wird, indem fie im Staate und feiner Berfaffung nur überfluffige Berhaltniffe der Herrschaft und eine organisirte Unfreiheit sehen. Da= gegen läßt fich mit größerem Rechte gegen bas Begel'iche Staats: recht einwenden, daß es eine bestimmte gegenwärtige Berfaffunge= form als die begriffsmäßige und absolute construirt und so in ben Proces der Beltgeschichte, den gerade Begel wie wenige begriffen, eine veranderungslose Mumie wirft. Die idealen Staatsconftructio= nen eines Fichte, Krause, Berbart mußte Begel fur phantaftische, bes Begriffes unwürdige Projectionen halten. Statt alfo einen fünftigen Staat in idealen Contouren ju entwerfen, zeichnet er ben gegenwärtigen, wenn er auch ohne Bufunft ift, und macht ben ftanbischen Nothstaat mit starren Corporationen, benen er selbst bas Bablrecht einraumt, mit einer monarchischen Spite, dem Punftchen auf dem "i," gur absoluten Berfassungsform. Er erklart sich ent=

fdieden gegen das atomiftifche Bollen, Befdliegen und Bablen, gegen das darauf gegrundete Reprafentativfpflem. Das Bolf im Sinne der Demofratie ift ihm nur ein Aggregat von Privatpersonen, und ale folde erfdeinen ihm aud nur die Mitglieder ber Stande= versammlungen. Es ift ber alleinige Zweck bes Staates, bag ein Bolt nicht ale foldes Aggregat jur Erifteng, jur Gewalt und Sandlung tomme, nicht ale ,,eine unförmliche, mufte, blinde Gewalt," wie die des aufgeregten, elementarifden Meeres, eine Bemalt, Die fich nur felbft gerftoren murbe. Nicht in folder formlofen und unorganischen Gestalt, sondern als organische Momente, Stände, darf diese Betheiligung Statt finden. Den Ständen aber will Segel feineswege bas Recht ber Steuerbewilligung und bamit ein Zwangemittel gegen bie Regierung einraumen, burd weldes der Bestand bes Staates in jahrlichen Zweifel gefest murbe. Diefe Ginrichtung bes Staates als eine bloge Berftandes: Berfaffung, als der Mechanismus eines außerlichen Gleichgewichtes geht gegen bie Brundidee beffen, mas ein Staat ift; benn ber Staat ift Dr: ganismus, Entwickelung ber 3bee ju ihren Unterschieden. Die begeistertsten Anhanger Begel's, wie Rofenfrang in seiner Gatularichrift: "Segel als deutscher Nationalphilosoph" (1870) muffen zugeben, daß der Fortschritt der Zeit Begel in gar manden Punften, g. B. in ber politischen Bilbung ber Maffen, thatfächlich überflügelt bat. In der That ift die von Begel verworfene politische Atomistif in dem jest in gang Europa geltenden allgemeinen diretten Bablrecht eine Thatfache geworden, beren Berechtigung ber Philosoph jest batte begrunden muffen.

Vergleicht man die Staatslehre Hegel's mit der praktischen Philosophie Berbart's oder mit Arause's menschenfreundlicher Affociationslehre, so empsindet man erst Hegel's politische Startheit. Das Wohl und Glück ift nicht der Zweck des Staates; das ist in die bürgerliche Gesellschaft verwiesen. Der ewige Frieden, das Ideal Kant's, wird verspottet, die öffentliche Meinung als ein atomissisches Deusen, das allgemeine Wahlrecht als ein atomissisches Wollen aus dem Areise des flaatlichen Organismus ver-

bannt. Das vertrug sich nicht mit dem soliden Denken Hegel's, welcher selbst in der Ehe die persönliche Zuneigung für das Untersgeordnetste hält und als das Vergängliche, Launenhafte und blos Subjective in der rechtliche sittlichen Institution verschwinden läßt. Der Staat ist also ein solcher selbstgenugsamer Gedankengott, der seine Opser verlangt, oder der vielmehr durch die beständige Aufsopferung der Einzelnen besteht. Der Krieg aber läßt die Menschen nicht versumpsen und verknöchern; er macht Ernst mit der Unsichersheit, Sitelkeit und Unbeständigkeit aller Dinge und läßt dem, was von der Natur des Zusälligen ist, dem Besitze und Leben, das Zusällige widersahren.

Wie verhalt fich nun der absolute Begel'sche Staat gur Beschichte? Wenn man nicht annehmen will, daß er am Ende aller Dinge erscheint, eine Unnahme, die bei Begel's Abneigung gegen alles in die Zufunft hinausgewandte Phantafiren durchaus unbegrundet ift, fo fann man ibn nur ale eine Individualität neben anderen Individualitäten auffassen, wie er auch durch die Souverainetät nach außen, durch die Entwickelung des Rrieges u. f. f. von Begel felbft bestimmt wird. 216 folder wird er benn auch - und das ift das Befte, mas ihm mider: fahren fann - in die Retorte des Beltgeistes geworfen und von dem fortichreitenden Processe der Geschichte zu neuen Gestalten umgearbeitet. Die Begel'iche "Philosophie der Geschichte" enthält das tiefere Princip, welches die Verknöcherung in bestimmten Institutionen rectificirt. Diese Philosophie, die mabrhafte Theodicee, begreift die Weltgeschichte als die Berwirklichung der Bernunft und Freiheit, als den Fortschritt des Beiftes zum vollftandigen Bewußtsein der Freiheit. Gie geht daber ohne Boraussetzung an die Beschichte, nur mit der einzigen, daß Bernunft in ihr fei. Die großen welthistorischen Individuen find nur die Beschäftöführer der Bernunft; es ift die Lift der Bernunft, welche fich der Leidenschaft der Ginzelnen gur Erreichung ibrer Zwecke bedient. Wie die Individuen im Dienste bes fortschreitenden, allgemeinen Beiftes fteben und,

ohne es zu wissen und zu wollen, ihn auf eine höhere Stufe führen: so repräsentiren auch die einzelnen Volksgeister die Stusen seiner Entwickelung, und nur diesenigen sind welthistorisch, durch welche dies geschicht. Gegen ein solches herrschendes Volk sind die anderen besonderen Volksgeister rechtlos, bis sich nach dem Versalle seiner Bedeutung und Macht ein höheres Princip in einem anderen Volke emporarbeitet. Für die Durchführung im Einzelnen bietet dies Werk keinen Raum.

Die "Philosophie ber Geschichte" fonnte burftige Beifter gu willfürlichen Conftructionen und zu leerem Schematifiren verführen, besonders wenn fie ohne Ginn fur bas Besentliche fich in Die leersten Bufälligkeiten verloren, bod brachte fie in allen Kreifen bes Denfens eine bedeutsame Revolution bervor und erichloß fur bas Berftandniß ber Geschichte bas gultige Princip, bas Princip ber inneren, fortidreitenden Entfaltung. Damit mar ber Reim ber Berber'iden humanitatbidee ju einem fruchtreichen Baume ent: faltet, eine von außen ber wirfende Weltregierung abgelebnt und Die ffeptische Unficht widerlegt, welche Die Beschichte nur als einen Rreislauf im Tretrade des Bufalle oder einer verbullten Doth: wendigfeit betrachtet. Doch auch fur bas Segel'iche Spftem felbft bat fie eine bobe Bedeutung; fie ift die nothwendige Erfüllung und Erganjung ber gangen Lebre vom objectiven Beifte. Done fie und ohne die ebenso bedeutsame "Beschichte ber Philosophie," in welcher bie Begel'iche Methobe bei ber Entwickelung bes in ben einzelnen Spftemen fortidreitenden Denfens Die größten Triumpbe feiert, murbe man bas Begel'iche Spftem fur bas absolute balten muffen, bei welchem fich bie Biffenschaft ein fur allemal zu beruhigen babe; man murte ben Staat, bie Runft, bie Religion in ber Begel'iden Darftellung fur fertig balten muffen, fur jeber Fortbildung unfabig. Das widerspricht aber gerade jenem Prin: cive ber geschichtlichen Entfaltung, welches Segel in ben meiften einzelnen Disciplinen mit fo großer Confequeng burchführt. Begel nennt feine Wilosophie felbft bas Ergrunden bes Bernunftigen, bas Erfaffen des Begenmartigen und Birflichen. "Bas vernunftig

ift, das ift wirklich, und mas wirklich ift, das ift vernünftig." Das Aufstellen eines Jenseitigen ift ihm nur der Irrthum eines einseitigen, leeren Raisonnirens. Die Begel'sche Idee ift vom leeren Ideale weit entfernt. Die Belt, wie sie sein foll, auszubauen, ift ihm eine mußige Arbeit des Meinens und der Einbildung. Jeder einzelne Denfer ift ein Gobn feiner Beit, die Philosophie ist "ihre Zeit in Gedanken erfaßt." Als ber Bedanke der Belt ericeint fie erft in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsproceg vollendet und fich fertig gemacht hat. Das, mas der Begriff lehrt, zeigt ebenso die Beichichte: daß erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes fich dieselbe Welt, in ihrer Substang erfaßt, in Geftalt eines intellectuellen Reiches erbaut. Benn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, bann ift eine Bestalt bes Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt fie sich nicht verjungen, sondern nur erkennen: "die Gule der Minerva beginnt erft mit der einbrechenden Dammerung ihren Flug." Der Standpunkt des Geschichtsphilosophen, der das Geschehene begreift und in den Gedanken aufhebt, ift bei Begel in allen Disciplinen vorherrichend. Es ift in Bahrheit ichon ber Standpunkt ber Phanomenologie. Ihn überfieht die altere Fraction feiner Schule, welche in Recht und Religion an der Absolutheit seiner Ent= wickelungen festhält, mabrend diefe in Bahrheit nur die Bernunft Des geiftig Wirklichen, bes biftorifch Gegebenen begreifen, durch dies Begreifen, dies hinaufheben in eine bobere Sphare aber es oft in feinen Befen alteriren. Daß hegel trop beffen für die umgestaltende Macht der Idee in der historischen Entwickelung ben größten Enthufiasmus befaß, zeigt jene Stelle ber "Philosophie der Geschichte," in welcher er von der frangofischen Revolution fpricht, welche die Welt auf den Ropf ftellen, die Wirklichkeit durch den Gedanken regeneriren wollte: "Gine erhabene Begeisterung bat da die Belt durchschauert, als sollte die Bermählung bes Göttlichen mit ihr jest erst gefeiert werden." Er begreift alfo nicht nur die Revolution, sobald sie zur geschichtlichen That geworden; er feiert fie fogar als bas feltene Beifpiel einer unmit: telbar zur geschichtlichen Praris geworbenen philosophischen Ginficht. hier lag offenbar ber Puntt, von welchem bie Spaltung ber Soule ausgehen mußte, ju der die Religionsphilosophie die nachfte Beranlaffung gab. Das Berhaltniß ber 3dee gur Birt: lichkeit trieb fie in gwei Parteien auseinander, Die beide mit vollem Rechte fich auf einzelne Bestimmungen bes Spftems berufen Ja man fann obne alle Bewaltsamfeit Begel's Sauptwerte nad biefen zwei Seiten bin gruppiren. Auf ber einen fieht Die Logit, Die Rechte: und Religionsphilosophie; auf ber andern Die Phanomenologie, die Philosophie der Beschichte und die Be-Schichte ber Philosophie. Jene vertreten bas Begreifen einer feft: geworbenen Birklichfeit, diese den emigen Fluß ber 3bee und ibre Allgegenwart in ewig neuer Gestaltung. Trop biefer Spaltungen ber Schule, trot vieler unhaltbaren Bestimmungen in ben einzelnen Disciplinen bleibt bas Begel'iche Spftem boch bie Grundlage ber modernen Bilbung, die Bollendung ber feit Spinoga berrichen: ben Denkbewegung. Ueber Schelling bingus ging es, indem es nicht nur Die Ginheit Des Idealen und Realen behauptete, sondern einen Kactor aus dem anderen entwickelte, indem es überhaupt bas logische Denten, Ratur und Beift als einen großen Gut: midelungsprocen in einer mit bem Inbalte ibentifden Methode barftellt. Go erbielten bie fruberen Spfleme, wie Roms über: mundene Gotter, im Pantheon des neuen ibren gebubrenden Plas. Berrichend aber murbe bie Idee, die fich in Ratur und Menich: beit offenbart und, bereichert ju neuer, innerer Fulle, aus bem Rreislaufe aller Bestalten in fich gurudfebrt.

Karl Rosenfranz bat sich in seiner gesstvollen Sakularschrift bestrebt, bem Philosophen Segel auch als Stylisten einen Plat unter ben Classiftern beutscher Prosa zu sichern, indem er die Deutzlichteit seiner Terminologie rühmt, sie gegen die Anklage des Jargon vertheidigt, sie eine sorgsältig gewählte, einsache und geschmackvolle nennt. Auch den methodischen Gang hebt er anerkennend hervor, der sich im Periodenbau spiegelt: "Die Sprache Hegel's ist gesättigt

mit allen Elementen, welche bas beutsche Bolt von ber Muftit des Mittelalters an bis zur Aufflarung durchlaufen bat. Der ganze Wortvorrath ber beutschen Zunge wird in ihr lebendig." Es ift feine Frage, daß Begel's Styl fich burch originelle Rraft bes Ausbrucks und eine oft bochft fühne und doch bezeichnende Bildlichkeit auszeichnet. Namentlich in ber "Phanomenologie" fehlt es nicht an Dffenbarungen bes Gedankens in der Gestalt dichterischen Schwungs, in der Form der prophetischen Gefte. Sein Styl hat Musteln, aber er verrath auch die Unftrengung des geiftigen Turners. Es ift eine fortwährende geiftige Arbeit, die nur felten ju classischer Klarheit durchdringt. Es giebt in der "Phanomenologie" und "Logik" Stellen, die das Nonplusultra von abstrufer und schwerverständlicher Gedankenspinnerei find und in der That einen abschreckenden Gindruck machen. Dies zeigt fich namentlich bei einigen forcirten Uebergangen burch die Defile's bes Bedankens, wo die dialettische Methode eine Bermittelung verlangte, mochten die Begriffe dabei auch biegen oder brechen. Auch glauben wir oft einem Luftgefecht der Begriffoschatten beizuwohnen, der fich in's Bodenlose verliert und mo die sprachlichen Leiber gang in's Schemenhafte zerrinnen. Dagegen giebt es in allen Schriften Begel's zahlreiche Abschnitte, in benen fich eine unnachahmliche Pragnang des Style und Große der Gedanken in entsprechendem Ausdruck ausprägt und fich jene ftyliftischen Treffer finden, Die in den Sprach: und Gedankenichat der Nation übergeben.

Die Säkularseier hegel's fiel in die Zeit des großen deutschriftranzösischen Krieges und mußte deshalb hinausgeschoben werden; sie wurde das Jahr darauf nur im kleinen Kreise begangen. Es ist keine Frage, daß die hegel'iche Philosophie nicht mehr zur ecclesia triumphans gehört, wie zur Zeit des Altenstein'schen Ministeriums in Preußen, auch nicht zur ecclesia militans, wie zur Zeit der halle'schen Jahrbücher, sondern zur ecclesia pressa. Der Staat nimmt sich ihrer nicht mehr an, die materialistische Zeitrichtung verurtheilt sie, die Anklagen Schopenhauer's gegen hegel's Charlatanerien sinden ein lautes und verbreitetes Echo.

Gleichwohl hat fie mit der außeren Geltung durchaus nicht ibre innere Bedeutung verloren und selbst ihre Gegner konnen ben geheimen Einfluß ihrer geistigen Atmosphäre nicht verleugnen.

## 3weiter Abschnitt. Die Begelianer der alteren Richtung.

Beget hatte in seiner "Pbanomenologie" ber Religion ben bochsten absoluten Inhalt, wie ber Philosophie, eingeräumt, nur baß biefer Inhalt bei jener in ber Vorftellung, nicht im Gebanken lebendig ift. Go erkennt er auch in ber "Religionsphilo: fophie" bas Borftellen bes gemeinen Bewußtseins ale bas Gle: ment ber Religion, ein Vorstellen, welchem bas an fich feiende Befen bes Beiftes immer noch in Form eines Begenftanblichen und Jenseitigen erscheint. Diese Religionsphilosophie giebt nun Die bialeftische Analyse ber verschiedenen Stufen bes religiosen Bewußtseins, beffen Entwickelungsproceg aber barin beffeht, Form und Inhalt zu verfohnen, die Borftellung immer mehr zum Bebanten gu lautern. Darum ift bas Chriftenthum bie bodite Stufe ber Religion, ba ber Chrift aus bem Stoffe bes Wedankens feinen Bott gebildet bat. Das driftliche Dogma ber Dreieinigkeit ift in ber Form der Borftellung ber Proceg ber fich felbft verwirklichenden 3dee, Die fich in ihrer Entaugerung mit fich felbft jufammenfcließt.

So lange Segel lebte, war man mit dieser Berschnung bes Glaubens und Denkens zusrieden, obschon kein Zweisel darüber sein konnte, daß die Wahrheit sich im Elemente der Vorstellung nicht in ihrem eigenen, reinen Acther bewegte. Wie sollte das religiöse Vorstellen und Empfinden, das gerade seine Form für

<sup>1)</sup> Unger ber Schrift von Rofenfrang find gur Safularfeier noch mehrere Begelichriften erschienen, wir erwähnen namentlich bie unbedingt verherrlichende von Michelet: "Begel, ber unwiberlegte Beltpbi-losoph' und die mehr fritische von Carl Koeftlin: "Begel in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung für bas beutsche Bolt bargestellt."

das Höchste hielt, sich auf die Länge mit dieser Herabsetung begnügen, sich erst von der Philosophie legitimiren und beglaubigen lassen? Auf der anderen Seite mußte der voraussetzungslose Gedanke die Gleichheit und Uebereinstimmung des Inhalts in Religion und Philosophie zu bezweiseln beginnen, da die Form der Borstellung einer Fülle von Zufälligkeiten Thür und Thor offen ließ, die keineswegs ohne Rest im Gedanken ausgingen. Auch konnte man nach Segel'schen Grundsätzen unmöglich eine Gleichzgültigkeit des Inhalts gegen die Form annehmen. So wurde die Form der Borstellung selbst der Kritif unterworsen, während auf der anderen Seite die Denker in die Autorität der Vorstellung zurücksielen und zum Theil sogar ihr Princip diesem Elemente entnahmen. So zersiel die Hegel'sche Schule in ein Links und Rechts, beides mit wesentlichen Modisicationen, während die Partei der Mitte an den Entwickslungen Hegel's seschielt.

Auf der äußersten Rechten stehen die Pseudohegelianer, die eigentlich aus dem Bereiche der Schule herausfallen und durch Elemente der neu-schelling'schen Philosophie sowie durch den Einsstuß eines ihnen allen überlegenen Originaldenkers, wie Franz von Baader, eine positive Färbung gewinnen. Doch die Methodit des Hegel'schen Denkens giebt ihnen die Waffen zur Vertheidigung ihres Princips, das in Wahrheit nur ungeläutert aus dem Reiche der Vorstellung aufgenommen ist. Christian Hermann Weiße, Immanuel Fichte, Hermann Ulzrici und Christlieb Julius Branis sind die Hauptvertreter dieser Richtung, Männer von vielseitigem Wissen und tüchtigem Streben, aber ohne originelle Denkerkraft. Die Stichwörter dieser Denker sind "der höhere Empirismus," "die gottossende Empirie," "das unendlich Positive," "die positive Diazlektik," "die Transscendenz."

Christian hermann Weiße (1801—1871), von 1823 bis 1837 Docent, von 1845 bis zu seinem Tode Prosessor der Philosophie an der Universität zu Leipzig, hat auch in ungünstiger Zeit den philosophischen Bestrebungen manche warme Anhänger

verschafft durch seinen anregenden Bortrag als akademischer Lebrer. Seine Werke laffen fich in brei Gruppen theilen. Die erfte, Die metaphviliche, bat am wenigsten eine nachhaltige Wirfung aus: Der Ausgangspunkt Beiße's war bas Begel'iche Spftem, seinem erften philosophischen Drientirungsversuch doch schon in "leber den gegenwärtigen Standpunkt ber philo: sophischen Wissenschaft" (1829) suchte er fich von bem Meister zu emancipiren, indem er mit warmer Anerkennung ber Begel'ichen Logit bod fur bie anderen Disciplinen eine von Begel abweichende Gestaltung verlangte. Noch entschiedener trat Diefer Standpunkt in den "Grundzugen der Metaphpfit" (1835) bervor, in denen Beife ein eigenes Spftem gu begrunden fucht. Indem er in denselben Gott nicht als das nothwendige Wefen anerkennt, sondern behauptet, daß er in seinen Werken wie in seinem Wesen absolut freie That, emige That seiner selbst sei, trat er gegen den logischen Pantheismus Segel's in die Schranten, ein Rampf, den er fpater in feiner "philosophischen Dogmatit" (1855) fortfette. Hier faßte er Gott als Urversonlichkeit, als ein selbfibewußtes, fich selbft bentendes Ursubjett. Die gweite Gruppe von Beige's Schriften, Die afthetische, fieht in erfter Linie. 2118 fein Sauptwerk auf diesem Bebiete muß fein "Spftem ber Mefthetit als Wiffenschaft von der Idec der Schonheit" (2 Bde. 1850) betrachtet werden. Die Stellung, welche Beiße abweichend von Begel und feinen Schülern, der Runft und der Religion einraumt, indem er mit der Idee der Wahrheit (Philosophie) beginnt, die Joec ber Schönheit in Die Mitte ftellt (Runft) und Die britte bochite Stelle ber 3der der Bute (Theologie) anweift, bat zu vielfachen Ungriffen auf die Beige'fche Aefthetit Beranlaffung gegeben, boch selbst auf seine Begner bat bas Werk, namentlich bie Untersuchungen über das Erhabene und Komische auregend gewirkt. Die britte Bruppe von Weiße's Schriften bilden Diejenigen, welche die Theologie und biblifde Rritit betreffen; bas Sauptwert auf biefem Bebiete ift: "die evangelische Geschichte fritisch und philosophisch bearbeitet" (2 Bbc. 1838). Der Ginfluß auf die Unterfuchungen,

die in später Zeit so großes Aussehn erregten, ist tein geringer gewesen; auch David Strauß in seinem "Leben Jesu" hat vielsach Rücksicht auf Weiße genommen und zustimmend oder ablehnend an seine biblische Kritik angeknüpst. Das Gebiet der Religionsphilosophie schien dem Denker in später Zeit das liebste geworden zu sein, wie seine Schriften über "die Christologie Luthers" (1852), über "die Zukunst der evangelischen Kirche" u. a. beweisen. Von seinem letten Hauptwerk: "Philosophische Dogmatik oder Philosophie des Christenthums" erschien erst turz vor seinem Tode (1865) der zweite Band.

Gine abnliche Richtung wie Weiße verfolgte Immanuel Bermann Fichte, ber Cohn des berühmten Philosophen, geb. gu Jena 1797, seit 1836 Professor ber Philosophie in Bonn, seit 1842 in Tubingen. Gin ftrebsomer Denfer, ein productiver Schrift: steller von lichtvoller und durchsichtiger Darstellung, nicht ohne Scharffinn im Ginzelbeweis bat Fichte feinen philosophischen Schriften einen verhältnißmäßig gablreichen Leferfreis erworben, menn auch fein theosophischer Gifer und die Borliebe fur gemagte Sppothesen bei ihm ftete die Beweistetten bes logischen Denkens sprengen. Schon in seinen "Beiträgen zur Charafteristif ber neueren Philosophie" (1829) erklärte er das Emige für unerreichbar in der Zeit und postulirte ein hoberes Erkenntnigelement, welches da eintreten muffe, wo der Faden des Begriffes abreißt. nennt er in feinem Sauptwerke: "Neber Begenfas, Bendepunkt und Ziel heutiger Philosophie" (3 Bde. 1832-1836) die Philosophie nur eine Selbstorientirung des Beiftes über ben ursprünglichen, in ihm niedergelegten Besit der Wahrheit und beruft fich auf die positive Offenbarung des Christenthums, welche die gesammte Speculation erganzen muffe. Den subjectiven Joealismus seines Baters erklart Sichte nur fur einen Durchgangspunkt des Denkens, weil das Ich fich eben auf der Sobe der Subjectivität nur als den hochsten Gelbstwiderspruch, als das Nicht-Absolute erfaßt, nur als bloße Form eines unendlichen Behalts, der fich an ibm offenbart; die Begel'iche negative Dialektik beschrankt

Fichte dagegen auf die Form der Entwickelung und nur auf einen Theil der Philosophie: auf die Ontologie. Dem Individuum ale einer gottlichen Monade wird unendliche Dauer und Gelbft= ständigfeit eingeräumt, eine von Ewigfeit zu Ewigfeit abgesonderte Pra= und Pofterifteng. Bur Ertlarung biefer "Unfterblichfeit" geht Fichte in seiner "Anthropologie" (1856) von einem Empfindunge= und Phantafieleibe aus, ber neben dem Leibe demischen Stoffwechsels bestehe, eine Eristenz, welche durch Die Thatsache bewiesen werden foll, daß die Schmerzen ber Stumpfe amputirter Glieder von der Phantafie in den Ort bes verlorenen Bliedes auf das taufchenofte hineinimaginirt werden, daß also ber Leib seinen außern Urm gwar verloren, bagegen seinen innern, den Arm der Empfindung, behalten habe. Bon diesem inneren Empfindungsleibe, nicht vom demifden, gebe alle Phantafiethatigfeit aus, und wir tonnen ben Berluft bes letteren, ben Tob, mit Silfe des ersteren gleichsam selbst miterleben und ibn nur als eine Umwandlung des Leibes empfinden. In Babrheit aber ift diefer gange "Empfindungsleib" nur eine Spothefe, ju welcher Die Physiologie teine Zuflucht zu nehmen braucht, wenn sie jene Empfindungen ber Amputirten erklaren will, und mas bie eigen= thumlichen Phantasiebilder betrifft, welche sich die Triebe der Seele erzeugen und welche ebenfalls von Richte jenem "inwendigen Empfindungsleibe" zugeschrieben werben, fo find fie boch weiter nichts als Reflere der forperlichen Triebe in der Seele. Die Un= fterblichteitsfrage, welche fur Fichte's Suftem eine centrale Bedeutung bat, behandelte er felbstiffandig in feinen Schriften, g. B. "die Idee der Perfonlichfeit und der individuellen Fortbauer" (1834); Die Seelenfortbauer und die Belt: ftellung bes Menichen (1867) u. a. In feiner letten Schrift über "die theistische Bettanschauung und ihre Berechti= gung" (1873) erflart er icon in der Borrede den Theismus fur die unvertilgbare Grundüberzengung der Menichheit, ein bereits feststeben= bes Refultat ber Untersuchungen, welches als etwas Fertiges burch bie flaffende Beweisführung bes gangen Werket bindurchichimmert, fo

daß Sprunge, Erschleichungen und Spothesen über die Lucken derselben hinwegführen muffen. Der Urgrund erweift fich nur als das Urgute, wird nur als ethisches Princip vollkommen gefaßt; ein hofftaat von Monaden, von beharrlichen Realwesen, umgiebt wie eine Schaar von Engeln und Erzengeln das zwecksegende Ab-Dieser Theismus gipfelt in dem Nachweis des wahren Optimismus und in den Grundzügen einer Theodicee. Brundlage für diese Theorieen bot feine "Pfychologie" (2 Bde. 1864-1872), in welcher der unwillfürlich objectivirenden Wirksamteit der Phantafie, dem Traumleben des Beiftes, dem Schlaf: traum, dem Comnambulismus, den Bifionen und der Erftafe des Wachtraums eingehende, oft Scharffinnige Untersuchungen gewidmet werden. hier konnte der Philosoph an Thatsachen der Erfahrung anknupfen, die oft bestritten, aber auch ebenso oft bestätigt maren. Gegenüber dem "gewöhnlichen Bewußtsein, dem Sirnbewußtsein und feinem Weltbild," dem Erdgesicht, giebt es noch eine tiefere Bewußtseinsquelle, ein Phantafiebewußtsein, das in dem "bellseben," dem "Bortod," seine den Tod überwindende Macht zeigt. Der bin und ber fpringende Musticismus eines Baader erscheint hier in ein Spftem gebracht, das die Praerifteng vor dem Erden= leben, die Bestimmung des Individuums als eines "Genius," in fich aufnimmt. So geistreich und vielfach anregend die Entwickelungen diefes Denkers find, fo find fie doch auf Spothefen auf= gebaut, welche mehr Sache des Glaubens als wiffenschaftlicher Ueberzeugung find. Gins der wichtigsten Werte Fichte's ift fein "Spftem der Cthif" (2 Bdc. 1850-1853), welches nament: lich eine scharfe Rritik der philosophischen Theoricen über Staats: leben, Recht und Sitte in den letten zwei Jahrhunderten enthält.

Fichte redigirte seit 1837 die "Zeitschrift für Philosophie und speculative Theologie" (20 Bde.), welche das Organ dieser ganzen Richtung war. Seit 1852 trat in die Redaction derselben Hermann Ulrici ein, geb. 1806, seit 1834 Professor in Halle. Dieser erschien in seinen Schriften: "Ueber Princip und Methode der Hegel'schen Philosophie"

(1831) und "Grundprincip der Philosophie" (2 Bde. · 1845-46) als Gegner ber Begel'ichen Schule und vertrat in seinen Sauptwerken: "Gott und die Ratur" (2. Auft. 1866) und "Gott und der Menfd" (2 Bande, erfter Band: "Leib und Seele," 2. Auflage 1874) einen theistischen Pantheismus. Er nahm ben fosmologischen und ontologischen Beweiß fur bas Dasein Bottes wieder auf und suchte in dem specififch = religiofen Befühl die Grundlage der Religion. Seine Psphologie rubt auf der Unnahme, daß die Seele eine innig-continuirliche, nicht atomistisch jusammengesette Substang fei, indem er fo alle Erscheinungen des Seelenlebens und auch ben Glauben an die Unfterblichfeit gu begrunden sucht. Auch die Psychologie foll eine Gaule der Theologic, eine beweisfraftige Stupe des Theismus merden. beherrscht ben gangen Reichthum ber Detailforschung, burch welche sid) die neuere Naturwissenschaft auszeichnet, und so lange er sich auf diesem Bebiete balt, an der Sand der Erfahrung vorgeht, die oft einseitigen Theorieen ber Physiter fritisch beleuchtet, die Bewalt der Thatsachen und logisch stringenter Forderungen gur Beltung bringt: fo lange folgt man feinen Ausführungen mit machfen= der Theilnahme. Dice gilt namentlich von allen Abschnitten der Pfychologie, welche von den Sinnen, Temperamenten, Beiftes: ftorungen, Ecbensaltern, von dem Gefühles und Borftellungeleben ber Seele handeln. Doch in diesen sonft vortrefflichen Capiteln handhabt er die inductive Methode feineswegs unbefangen, fondern er leitet zu Resultaten bin, die ibm bereits feststeben und die er eben beweisen will. Im Begensat zu ben absoluten Philosophieen Schelling's und Begel's balt Ulrici an bem Princip bes Duglismus feft, bas er eben als ftringente logifche Folgerung ans ben Thatfachen entwickeln will, fowohl mas Leib und Seele, als auch, was Gott und Welt betrifft. In bem zweiten Saupttheil feines Bertes "Gott und Menid," von dem der erfte Band vorliegt (1873) und in welchem er die praftische Philosophie, Naturrecht, Ethit und Aefibetit behandeln will, wird auf die Freiheit bes menschlichen Willens und ben ethischen Begriff bes Gollens ber

Sauptnachdruck gelegt. Diese Begründung der ethischen Grundbegriffe läßt mannigsache Bedenken zu; die anderen Ausführungen über die praktischen Fragen der Gegenwart verrathen den scharssinnigen Denker.

Branif beginnt in feinem "Spftem der Metaphpfit" (1834) mit einer Theologie, welche das absolute Thun, actus purus des Absoluten voranstellt, um damit das Begel leergelassene Jenseits zu erfüllen und Gott als einen der Welt Jenseitigen darzustellen. Das absolute Thun ift ihm der angemeffene Ausdruck der Idee, der Anfang des Syftems; neben dem absoluten Thun steht das absolute Sein und das absolute Bewußtfein, als Glemente der Theologie. äußerlich wird neben die Theologie die Rosmologie gestellt. Später hat Branif, einer der anregenosten und geiftvollsten Docenten, dem Berliner Evangelisten Stahl, deffen Symbol weder der Lowe des Lucas, noch der Adler des Johannes, sondern der Krebs ift, als er von einer "Umkehr der Wiffenschaft" zu fabeln begann, in glänzender Polemik den Fehdehandschub hingeworfen und gegenüber diesem phrasenhaft aufgeputten Obscurantismus und seiner mit abgeschmackten Stichwörtern spielenden Sophistik die Rechte Wissenschaft gewahrt. Diese ganze "Fichte'sche Urschule," Fortlage unsere Pseudohegelianer nennt, fällt eber auf Standpunft Jacobi's jurud, den fie nur mit bereichertem Inhalte und in glanzenderer Methode entwickelt, indem sie ihr Princip durch das Segel'sche dialektische Feuer führt. Der freiefte und am meiften pantheiftische Denker diefer Richtung ift Rarl Philipp Fischer, von welchem eine "Wiffenschaft der Metaphysit" (1834) und "Grundzüge des Suftems der Philosophie" (2 Bde. 1847-1848) erschienen find. Er beginnt mit der Natur und endigt mit Gott, indem er zwischen beide den einzelnen und ben weltgeschichtlichen Beift ftellt.

Auf ähnlichem Standpunkte steht Johann Ulrich Wirth, der in seiner Schrift über "die speculative Idee Gottes" (1845) das Absolute für die reine Ginheit, ewige Wesenheit, göttliches Leben, Centrassele und Gentrasgeift des Universums erklärt

und im "System der speculativen Ethit" (2 Bde. 1841 bis 1842) die Moralität aus der Gesangenschaft befreien will, in welcher sie Hegel in der Rechtsphilosophie schmachten läßt. Auch betrachtet er, wie Schelling, die Kunst als die höchste Stuse des absoluten Geistes. Diesem Standpunkte schließt sich auch der Historiker der modernen Philosophie, Chalpbäus, in seiner "historischen Entwickelung der speculativen Philosophie von Kant bis Hegel" (1843, 3. Aust.) an.

Die Bermischung ber religiofen Borftellung und bes benfenben Begriffe mußte bei noch meiterer Ausführung einen modernen Scholafticismus ichaffen, welcher die Stellung, Die Begel beiden gegeben, geradezu umtehrt, indem er ben Begriff gnm Sclaven ber überlieferten Borftellung macht. Der Schellingianer Tropler, beffen "Logit" (1829-30) im alten Formalismus befangen bleibt, nimmt in feiner Glaubensphilosophie die ursprüngliche Ginbeit von Sagung und Glauben als die allein mabre Autoritat Sier tonnte icon der Ratholicismus, der in der Philosophic von Sermes, Elvenich u. A. an ben Rantianismus angefnupft batte, an die Begel'iche und Schelling'iche Philosophie anknupfen. Sengter und Staudenmaier haben in gahlreichen Schriften und in der "Beitschrift fur Philosophie" diese Anknupfung versucht, naturlich mit ber Tendeng, bas Dogma und die Speculation ju verfohnen. Dit großerer Energie tritt der Weltpriefter Bunther in Bien als ein Selbstdenker bes Ratholicismus auf, indem er feine Bedanken oft in der humoristischen Beife eines Abraham a Sancta Clara zu burlesten Sprüngen abrichtet. Diefer humor geht ans bem unglucklichen Zwiespalte zwischem bem mittelalter= lichen Glauben und bem modernen Bedanken bervor, aus bem Befühle, daß er auf dem Boden bes Ratholicismus ewig unent-Schieden bleiben muß. Seine Angriffe auf die Zwingberrichaft bes logischen Begriffs find von großer Entschiedenheit und Red: Das eigene Suftem Buntber's ift vollfommen bualiftifch: es stellt einen außerweltlichen Gott und eine außergottliche Welt fid) gegenüber. Die Unfagbarfeit ber 3dee Gottes fur bas menfch: liche Denken ist die Boraussetzung dieser ganzen katholischen Glaubensphilosophie, deren frische, seanpaulistrende Form indeß einen eigenzthümlichen Reiz hat. Schon die Titel seiner Hauptschriften: "Borschule zur speculativen Philosophie" (1828), "Peres grin's Gastmahl" (1830), "Süds und Nordlichter am Horizont der speculativen Theologie" (1832), "Janusztöpfe sür Philosophie und Theologie" (1833) zeigen diese sonderbare Vermischung eines phantasievollen Humors und einer auf positiver Grundlage weiterbauenden Speculation.

Wenn die außerste Rechte bes Spftems in ihrem Busammenhange mit der neuschelling'ichen und tatholischen Glaubensphilosophie eigentlich aus dem Begel'ichen Spfteme berausfällt, fo bat bagegen Boichel, ber ben Uebergang jur rechten Fraction ber Schule bildet, die Autoritat Begel's felbft fur fich, der Bofchel's ,,Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen" (1829) in einer Recension gunftig beurtheilte. Wer indeg die in Begel's Berke aufgenommene Kritik genauer lieft, der wird wohl zwischen ben Zeilen berausfinden, daß der Philosoph über die Forderung, die Philosophie solle sich entschiedener an das Wort Gottes anschließen, die Achsel zuckt. Goschel erklart fich einfach durch die Borftellung erquickt und will den Begriff durch fie berichtigen. Diese gemuthlichen Erquickungen und theologischen Berichtigungen, die in der "siebenfältigen Ofterfrage" (1830), "Begel und feine Zeit" (1832), besondere in dem "Glaubenebekenntnisse der speculativen Philosophie" mit großem Behagen ausgesprochen werden, find nur aus der eigenthumlichen Beichaffenbeit eines Beiftes zu ertlaren, beffen gleichzeitige Empfanglichkeit fur die geistige Trinitat Goethe's, Begel's und der Bibel mehr von einer liebensmurdigen Singabe bes Gemuthe, ale von Strenge und Entschiedenheit des Gedankens Zeugniß ablegt. In den "Beweisen fur die Unsterblichkeit der Geele" (1835) warf Boichel, indem er einen bestimmten Glaubensfag, eine bestimmte Vorstellungsweise in das Licht der speculativen Philosophie rückte, den Erisapfel in die Mitte der Begelianer, indem an dieser Frage

alsbald der Zwiefpalt der Auffassung an den Zag fann. Wie Begel selbst barüber gedacht, ift mohl ohne Zweifel. Das Problem lag ihm in dieser individuellen Kaffung ganglich fern. 3hm war Die Unsterblichteit ber Seele nur Die Emigfeit bes Beiftes. "Die Sache ift überhaupt diese, daß der Mensch durch das Ertennen unsterblich ift, benn nur bentend ift er teine fterbliche, thierische Seele." Die Frage um Die perfonliche Fortbauer ließ er gang beifeite; mas hatte fie mit bem Allgemeinen, mit bem Begriffe zu thun? Gie gehörte der religiofen Atomistif ber Borftellung an, von der Begel ebensowenig miffen wollte, wie von ber politischen. Deshalb hatte Richter begrundetes Recht, gegen Bofdel und Conradi in mehreren Schriften, 3. B. in ber "Lehre von den letten Dingen" (1833) die perfonliche Unfterblichkeit im Beifte Segel's zu leugnen. Gofchel bagegen verfiel immer mehr in den Taumel ber Borftellungen und wurde aus einem Philosophen ein Missionair, der Segel und die gange Beit zu bekehren suchte und aus bem Begel'ichen Spfteme nur einzelne Wendungen entnahm, um das falbungevolle, orthodore Pathos mit einem wiffenschaftlichen Schimmer zu bekleiben.

Icdes philosophische System hat eine Zahl von Schülern, welche sich in das abgeschlossene Ganze so hineinleben, daß sie ieden Fortschritt über dasselbe hinaus für überfüssig erklären. Die vollendete Architektonik der Hegel'schen Philosophie und ihre ebenso überraschende, wie für das tiesere Erkennen unentbehrliche Methode schienen dem Gedauken eine so vollkommene Genugthuung zu gewähren, daß selbst begabte Geister sich bereitwillig mit dem inneren Ausdau des Systems begnügten. Für diese Kerntruppen der Hegel'schen Schule war zunächst die Herausgabe der "Sammt-lichen Werke Pegel's"," das Panier, die "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik" der gemeinsame Sammelplatz. Marheineke, Johannes Schulze, Gans, von Henning, Hotho, Förster, Baumann, Michelet und Rosenkranz zeigten als Herausgeber der Pegel'schen Werke ihre Pietät gegen den Meister und bekannten sich als seine Schüler. Ihnen schlossen

fich Gabler, Berder, Schaller, Sinrichs und Erdmann Natürlich mar bei der Verschiedenheit der Individualitäten an. eine prismatische Farbenbrechung der Auffassung unvermeidlich. Nach Goichel und dem Neuschellingianismus bin neigte fich Gabler, der Nachfolger Begel's auf dem Berliner Henning. Lehrstuhle, ift einer jener trocken-conservativen Junger bes großen Meistere, welche sich mit einer durftigen Gregese beguugen. weicht von ihm nur in der einen Schattirung des Glaubens ab, daß er den außerweltlichen Gott für seine Person fenthält. Dehr vom Johannes hat Werder in Berlin, der Dichter des an Sandlung armen Drama's: "Columbus," ber, wie Gabler die Phanomenologie, in feiner ,, Rritif des Bewußtfeins" (1827) die Logif reproducirt, doch mit phantasievollem Schwunge und mit pantheistischer Confequeng. Giner ber altesten Schuler Begel's, Sinriche in Salle, begann ebenfalle mit ben Gofchel'ichen Bumuthungen an die Philosophie, daß fie dem Inhalte der absoluten Bahrheit, die im Christenthume gegeben ift, entspreche. Deshalb war Begel mit ber erften Schrift von hinrichs: "Die Religion im inneren Berhaltniffe gur Biffenfchaft" (1822) feines: wegs einverstanden. Die Form berfelben ift ebenso abstrus und schwerfällig, wie diejenige der fpateren philosophischen und aftheti= ichen Schriften dieses Autore, der "Grundlinien der Philosophie der Logit" (1826), "das Befen der antifen Tragodie" (1827), "Schiller's Dichtungen nach ihrem hiftorifden Bufammenhange" (2 Bde. 1837-38). Defto auffallender mar die Boltsthumlichkeit, Elegang und liberale Rich= tung, welche hinriche in feinen "politischen Borlefungen" (2 Bde. 1843) und in seinem Berte über "die Ronige" (1853) an den Tag legte, durch welche die Rechte- und Weschichtephilosophie Begel's eine munichenswerthe Erweiterung erhielt. Wie Bofchel und Gabler vertheidigte auch Schaller die außerweltliche Perfonlichkeit Gottes, und Erdmann, ein Philosoph, deffen Benauig= feit in Einzelnheiten und Behaglichkeit oft in's Triviale fallt, machte in seinen "Borlesungen über Glauben und

Wissen" (1837) das Positiv-Historische des Glaubens zur thatsächlichen Grundlage der Wahrheit. Dagegen übernahm Marheineke in den "Grundlehren der Dogmatik" (1827) in
strengem Anschlusse an das Hegel'sche Spstem die Vermittelung
desselben mit den Grundlehren der Theologie, welche freilich allen
an der Vorstellung sesthaltenden Theologen unerquicklich, ja selbst
unbegreifich erscheinen mußte. "Er schöpfte," wie Strauß sagt,
"das oberste Fett des christlichen Dogmas ab."

Im Centrum ber Begel'ichen Schule fieben Rarl Bubmig Michelet, Eduard Gans und Rarl Rofenfrang, neben ihnen Benary und Batte. Wir begegnen bier geiftvollen, beweglichen Naturen, welche nicht, wie bie logischen Gaulenheiligen ber Rechten, auf bem Piebestal bes Begriffes gleichsam festgefroren find, sondern frei umbermandeln in Belt und leben, mit demselben offenen Ginne fur Die Rulle ber Ericheinungswelt begabt, welcher Begel felbft ausgezeichnet und feinem Spftem die umfaffende Mus: breitung und ben burchgreifenden Ginfluß gesichert bat. Michelet war durch feine frangofische Lebendigkeit, durch die scharfe und ichlagende Faffung, die er bem Bedaufen ju geben weiß, burch Die mitige Abfertigung anmagender Salbheiten besonders fur bie Polemit und für die deutlich abgeschloffene Charafteriftit ber Spfteme organifirt. Go ift feine ,, Befchichte ber letten Syfteme ber Philosophie in Deutschland von Rant bis Segel" (2 Bde. 1837-38) durch bie gedrangte, überficht= liche, mit sichern Contouren und bem Inftincte fur bas Wesentliche entworfene Darftellung ber einzelnen Philosophieen ausgezeichnet. Beniger glüctlich mar er in feiner Polemit gegen Strauß, indem er nicht die Gattung, fondern die Perfon fur bas Bolltommene und Absolute erflarte. (Der biftorifde Chriftus und bas neue Chriftenthum, 1847.)

Wenn Michelet auch fur die Ethik Berdienstliches geleistet, so mar es boch Eduard Gans aus Berlin (1798—1839) vorsbehalten, die durchgreisende Anwendung der hegel'ichen Rechtsephilosophie auf die Jurisprudenz zu machen. Unter den handen

Savigny's war die icharfe Sonderung der römischen Rechtsbegriffe jur hochsten Subtilität gedieben, und dies in einzelnen Fascifeln loder zusammengeheftete Berbarium ber vertrockneten romischen Rechtsbluthen galt für das unumftögliche Evangelium aller jurifti= ichen Beisheit. Die hiftorische Schule Des Rechts beschäftigte fich daber mit der Geschichte, aber nur mit der Geschichte des romifden Rechts, und hielt den dringenden Unforderungen der Gegenwart und den großen Thatsachen der Revolution gegen: über den Standpunft fest, daß unsere Zeit überhaupt feinen Beruf zur Gesetzgebung habe. Nachdem sie also die Continuitat der Rechtsbildung durch das Mittelalter hindurchgeführt und nachgewiesen hatte, verleugnete sie den Fortgang der Entwickelung auf einmal in der Gegenwart, oder vielmehr in der Theorie eines organischen Bachothums befangen, welches für folche geistig unproductive Epochen, wie das Mittelalter, die geeignete Entwickelungs= form ift, wollte fie der Energie des fchopferifchen Beiftes, welcher fich im letten Jahrhunderte geltend gemacht, fein Recht gur Reugestaltung ber Besetze einraumen; bas Armuthezeugniß, bas fie der Begenwart ausstellte, war in der That nur ihr eigenes geisti= ges Urmuthezeugniß. Denn die Schranke Diefer Ginficht bestand offenbar darin, fur die Entwickelung von Staat und Recht, fur die ganze Sphare des objectiven Beistes ein untergeordnetes physiologisches Gefet jur Geltung zu bringen. Die Anerkennung diefes Gesches bedingt die unbegrenzte Chrfurdit vor dem that= fachlich Gegebenen, nicht, wie bei Begel, seinem wesentlichen Behalte nach, ale einer hiftorifden Entwickelungeftufe, einem ver: nünftig Gewordenen, sondern in aller seiner Bufalligfeit, mit allen seinen Auswuchsen, in seiner gangen chaotischen Daffenhaftig= feit. Ginem icharfen Ropfe und durchgebildeten Denfer wie Eduard Bans mußte alsbald diefe biftorifche Schule als eine unbifto : rifche erscheinen, denn fur die Bergangenheit hatte fie nur einen einseitigen, feinen umfaffenden Magftab, der für die gange weltgeschicht= liche Entwickelung ausgereicht hatte, und für die Gegenwart lag ihr geistiger Bankerott am Tage. Gine mahrhaft universelle geschichtliche

Auffaffung führte Bans in feinem , Erbrecht in weltgeschicht= licher Entwickelung" (4 Bbe. 1824-35) burch, in welchem bas romifche Recht nur eine, wenn auch bedeutende, Stufe ber Entwickelung barftellt, indem allerdings bas romische Bolk von der Rechtsidee mehr als die anderen getragen und thätiger in ihrer Durchbildung war. Die Institutionen des Rechts wurden aus ber bestimmten Gpoche und aus bem Bolksgeifte, ber fie fcuf, begriffen und damit auch für die Wegenwart dem fortschreitenden Fluffe der 3dee überliefert. Ebenjo fuchte Bans auch bas "Spftem bes römisch en Civilrechte" (1827) mit ber inneren Rothwendigkeit des Begriffe zu durchdringen, der bier indeg nur für die Grundlagen bes Bangen von Bedeutung sein konnte, indem bas romische Recht fonst das Gebiet eines in taufend Diftinctionen, die bis zu ertremer Freiheit zugespitt sind, in icharfgespaltenen Unterschieden und Begenfagen triumphirenden Berftandes ift. Durch feine hinnei: gung zu ben Principien bes frangofifchen Liberalismus, Die er auch in raich verbotenen Vorlesungen "über die Geschichte der letten gebn Jahre" geltend maden wollte, durch seine von Segel felbst nicht getheilte Begeisterung für die Julirevolution bildet Bans ben Uebergang zur politischen Linken der Begel'ichen Schule, mabrend seine "Rückblicke auf Personen und Buftande" (1836) ihn in einer Reihe mit ben jungbeutschen Weltfahrern zeigen, benen er indeß durch schlagenden Wis, seltenes Beobachtungstalent und grundliches Gingeben auf tiefere Intereffen überlegen ift.

Noch vielseitiger in der Vermittelung der Philosophie und des Lebens, in der unermüdlichen Propaganda des Spstems, in dem aufgeschlossenen Sinne für alle Erscheinungen der Weistedwelt, besonders auf dem Gebiete der Kunst, dabei von einer seltenen Gabe lichtvoller Darstellung und von hinreißender, geistiger Lebenzdigkeit, der die Gedanken von allen Seiten zuströmen, ist Karl Rosenkranz aus Magdeburg (geb. 1805), nach einer reichen geistigen Entwickelung, deren Stadien er uns in seiner autobiographischen Schrift: "Von Magdeburg bis Königsberg" (1873) lebendig vorgesührt hat, Professor der Philosophie in

Ronigsberg, eine ber bedeutenoften und liebensmurdigften Ericheis nungen unter den Vertretern des Begel'ichen Spftems, welches ihm por allen eine geläuterte Reproduction, eine glanzende Popularität und eine negartige Ausbreitung über alle Kreise bes modernen Lebens verdankt. Gegenüber dem trodenen Formalismus, in welchen viele Schüler das Begel'iche Spftem erftarren ließen, bedurfte es einer fo regfamen und lebensvollen geistigen Perfonlichkeit, wie Rosenkrang, um im Begel'schen Beifte auch die fortschreitende Geschichte und alle Thaten der neuen Cultur zu begreifen. weiche und phantafievolle Naturell von Rosenkrang wies ihn beson= bers auf die Theologie und Poesie bin. Er felbit gesteht von fich, daß ihn nur die Spannung im Uebergeben von der Theologie jur Poefie und umgefehrt thatig und lebendig erhalte, foviel Unvollfommenes fie auch hervorrufe. Auf dem Gebiete ber Theologie hatte er gunachst durch seine Schrift: "Ueber die Raturreligion" (1831), in welcher er nur die Religion ber wilden Bolfer, die Burgel der Begel'ichen "Naturreligion," behandelt, eine werthvolle Monographie geliefert. Ihr ichloß fich eine "Enen : flopadie der theologischen Bissenschaften" (1831) an, in welcher er, wie in feiner "Rritif ber Schleiermacher= ichen Glaubenslehre" (1836), Begel und Schleiermacher gu vermitteln sucht. In Betreff feiner religionsphilosophischen Auffaffung murde Rofenkrang von Strauß in das Centrum der Schule gestellt, welches nicht, wie die rechte Seite, die ganze evangelische Geschichte, aber doch ihren Saupttheil und Mittelpunkt durch die Soee der Ginbeit gottlicher und menschlicher Natur fur bistorisch gegeben und verburgt annimmt. Rofenfrang erflart ,,das mahre Christenthum fur vernünftig und die Vernunft fur driftlich;" doch die Widersprüche der außeren Geschichte Christi raumt er willig ein, weil man sonst "einen Selbstmord der Intelligenz" begeben muffe. Dagegen behauptet er ber linken Seite gegenüber, "baß jene einzelne Bestalt, beren Erinnerung die Beschichte und aufbewahrt hat, sodaß auch wir noch ein Bild ihres unmittelbaren lebens uns darftellen konnen - daß fie allein und außer ihr fein anderer Menfch,

bem Begriffe angemeffen, die Realität ber Idee als individuelle Erscheinung vollbracht bat." Benn er fo auf theologischem Gebiete vermittelnd und versohnend auftrat, fo ift feine Birkfamkeit auf literarbiftorischem und afthetischem bod noch bedeutender. Gin feiner Befdymad und eine ebenfo leicht angeregte, wie lebendig anregende Phantafie befähigten ibn besonders zur gludlichen Reproduction poetischer Schöpfungen, aus welcher ungesucht und lichtvoll bie geiftige Bedeutung hervortrat. Gein Urtheil ift trot der milben Form stets scharf und eindringend. Ein Philosoph, welcher fich ber Literaturgeschichte jumandte, mußte besonders bas aufgebäufte Da= terial unter die wesentlichen Befichtspunkte ber geiftigen Entwickelung ordnen, geben und Bewegung in zufällig zusammengestellte Daffen bringen, mas nur die empirischen Literarhistoriter verschmabten. Das find die Verdienste seiner oft geplunderten ,, Geschichte ber beutschen Poefie im Mittelalter" (1830), seines "Sandbuches einer allgemeinen Beschichte ber Poefie" (3 Bbe. 1832-33) und feines neueften Sauptwerkes auf Diefem Bebiete: "Die Poefie und ihre Befchichte (1855), welche fich durch großartige Gruppirung im Bangen und forgfältige Ausführung im Gingelnen auszeichnet. Die "Borlefungen über Goethe" (1847) erschließen mehr, als alle anderen Commentare, ein geiftvolles Berftandniß bes großen Dichters, aber fie geben jede Rritit auf, indem fie feine unbedingte herrlichfeit mit liebe= voller Pietat zu begreifen fuchen. Diefe Schuchternbeit des Urtheils, Die vor jeder Unalpfe guructichrectt, fann einem großen Benius nicht gerecht werben, beffen mabre Bedeutung um fo lichtvoller bervortritt, je tiefer und icharfer die Schatten gezeichnet werden, welche ftete die einseitige Energie einer großen Begabung im Befolge bat. Dagegen bat Rofenfrang in ber "Mefthetit bes Saglichen" (1853) neben einer großen Feinheit und Scharfe ber Begriffebestimmungen fich auch ale fcharfer Gilhouetteur literarifder Perfonlichkeiten ber Wegenwart gezeigt und burch bie ftrenge, aber antheilvolle Kritif ihrer Productionen einen unmittelbaren Ginfluß auf die modernfte Literatur ju gewinnen gefucht. Gegenüber ber

vornehmen . Abgeschlossenheit, durch welche andere Literarhistoriker und Aefthetiker bas Borrecht der Belehrfamkeit zu mahren glauben, ist das Verdienst einer solchen lebendigen Theilnahme am Fort= gange ber Literatur nicht boch genug anzuschlagen. Es ift bes Philosophen unwürdig, die Thure der Weltgeschichte zuzuriegeln, feiner angstvollen Betäubung durch die Erscheinungen der Wegen= wart irgend einen stolzklingenden Namen zu geben und als Schluffel: verwalter der Bergangenheit ihr allein die Glorie hochster Bedeutung juguschreiben. Diese Ginficht von Rosenfrang und fein Streben, den Begriff ftete frift ju erhalten burd immer neue Bewährung, raumen ihm einen hervorragenden Plat unter den Philosophen ein. Ebenso geruftet zur Abmehr meiter brangender Entwickelungen, ohne ihr eingehendes Verständniß für eine Befleckung der speculativen Selbstgenugsamkeit zu halten, wie zum inneren Ausbau bes Spftems, das er durch die "fritischen Erläuterungen" (1840), durch die "Pinchologie" (1837), eine Ausführung der Lehre vom subjectiven Beifte, welche bei Begel einer der unvollständigften Theile des Systems ift, durch die "Padagogik als System" (1848) naber bestimmte und ergangte und im "Spftem ber Biffenschaft" (1850) durch hineinnahme aller derjenigen Momente, in denen eine berechtigte Fortentwickelung der Biffen= schaft seit Hegel's Tode liegt, zu resormiren suchte, hat er überdies als Biograph Segel's ("Segels Leben" 1850), als ein jum Theile polemischer Commentator Schelling's (Borlesungen über Schelling 1842), ale tief eingebender und gründlich aus den Quellen ichopfender Biograph "Dideroto" und in gablreichen Sfizzen, Schilderungen, Studien, Confessionen, selbst poetischen Bersuchen eine ausgebreitete literarische Thatigfeit ausgeubt, als beren Kern ftets eine fein organifirte und edelftrebende Begabung Mag Rosenkrang auch in Ginzelnheiten zu fehr geneigt ericbeint. fein, fur die jufallige Erscheinung ein Grundrecht des Begriffs au reclamiren und fur die individuelle Reigung und Abneigung ein speculatives Piedestal zu suchen, mag sich bei ihm das dialektische Feuer des Begriffs oft in jene bengalischen Flammen verwandeln, mit denen seine Phantasie irgend eine liebenswürdige Erscheinung verklärt: er bleibt der geistvolle Vermittler der Idee und der Wirklichkeit, welche sie sich immer von neuem schafft, des Weltzgeistes und des Zeitgeistes, und wenn er als der rechte Mann des Centrums die Zeit zu begreifen suchte, was die rechte Seite verschmähte, so folgten ihm bald die Männer der Linken, welche die Zeit durch die Idee zu bewegen suchten.

## Dritter Abschnitt.

## Die Begelianer der jüngeren Richtung: die Kritik.

Die Auffaffung der Theologie und besonders der Chrifto: logie gab den Grund ber ju jener Eintheilung der Schule, welche dem constitutionellen Kammerspftem entnommen ift. Der Mann, von welchem fie ausging, David Strang aus Ludwigsburg (1808 - 1873), mar ber Grunder und gubrer ber ginfen, welche er durch die Behauptung, "daß die Prufung der evange= lischen Geschichte durchaus der historischen Kritik freizulaffen fei," constituirte. Die freie, voraussehungelose Kritit wurde bas Banner ber Segel'ichen Linken, welche damit nicht aus dem Syfteme heraustrat, sondern den Sinn seines Begrunders offenbar beffer traf, als die Rechte und das Centrum; benn es war Segel nirgende eingefallen, die evangelische Weschichte durch die Idee ber Ginbeit gottlicher und menschlicher Ratur verburgen zu wollen, worin ichon eine gangliche Berkehrung feines Standpunktes liegt. Bie hatte Segel die Ibee jum Burgen eines zufälligen Gefchebens in der Zeit maden, ihr gegenüber dem einzelnen Factum eine folde secundare Stellung einraumen tonnen? Roch ferner lag es ihm offenbar, eine einzelne Erscheinung jum Eräger ber Realitat ber Joee zu machen und fie in eine Ausnahmestellung zu verfegen, ohne anderen Brund, als um den theologischen Boraus: setzungen gerecht zu werben. Strauß fteht mit seinem "Cultus

des Genius" noch weiter rechts, als Hegel, welcher die Individuen in den Dienft des Beltgeiftes und der Bernunft giebt, die fich des Beiftes und felbft der Leidenschaften der Ginzelnen gur Erreichung ihrer Zwecke bedient. Nur in der "Aesthetif" giebt Begel eine Entwickelung bes Benies, und das Uebertragen Diefes Begriffes auf die religiose Sphare wird durch die Autorität Begel's nirgends gerechtfertigt. Die Rritif, melder Strauß im "Beben Jesu" (2 Bde. 1835-36) die evangelische Geschichte unterwirft, hat zwar ihre Antecedentien sowohl im Begel'schen Spfteme, als auch in den mythischen Auslegungeversuchen, welche Baur, De Wette und andere Theologen auf das alte Testament und vereinzelte Stellen des neuen angewendet; fie mar aber mit folcher Consequenz des Denkens, mit solcher Soliditat hiftorischer Studien, mit solchem Ernfte und solcher Unerschütterlichkeit durchgeführt, daß sie in den weitesten Kreisen großes Aufsehen erregte und nicht nur die Stuttgarter garmtrommel Wolfgang Menzel und die Berliner Glaubenstrompete Bengstenberg, sondern auch die Züricher Bauern zu thatkräftiger Opposition wachrief. Strauß's "Leben Sefu" ift eine Auffaffung der biblifchen Geschichte, welche fich nach ihrer Methode die fritische, nach ihrem Ergebniffe die mythische nennt. Die beilige Geschichte, ein Geschehen, in welchem bas Göttliche ohne Vermittelung in das Menschliche bereintritt, die Ideen fich unmittelbar verkorpert zeigen, verliert mit der fortschreitenden Bildung der Bolfer ihre Bahrscheinlichkeit; denn Bildung ift überhaupt Vermittelung und wird fich in ihrem Fortfcritte immer deutlicher der Bermittelungen bewußt, welche die Joee zu ihrer Berwirklichung bedarf. Sie fpricht ihre Abmeichung von den alten Religionsurfunden dabin aus: ", das Göttliche fann nicht so (theils überhaupt unmittelbar, theils noch dazu roh) geschehen sein, oder das so Beschehene fann nicht Göttliches gemesen sein." Die neue Bildung verblendet fich nicht gegen diese Differeng, wenn sie unbefangen ift, sondern gesteht bei der Auslegung der Urkunden offen ein, daß fie das, mas jene alten Schriftsteller ergablen, anders anfieht, ale diefe felbst es angefeben

haben. Die allegorische Auslegung des Alten und Neuen Teftaments (Drigenes) hielt bas Gottliche feft, leugnete aber, bag es sich in dieser unmittelbaren Weise geschichtlich verwirklicht habe; ber Naturalismus ber Deiften des 17. und 18. Jahrhunderts (Bolingbrote, Morgan, Boolfton, ber Bolfenbuttler Fragmentift) giebt eber ben geschichtlichen Bergang gu, ben er aber nicht als einen gottlichen, sondern als einen menschlichen auf: So murben in feindseliger Beise Die Subjecte der biblischen faßt. Beschichte als schlechte und betrügerische Menschen angeseben. Begenfaße bierzu entfleidete ber Rationalismus (Paulus) biefe Subjecte zwar ihrer Göttlichfeit, gestand ihnen aber dafur die reine Menschheit ungeschmalert zu. Die mythische Auffaffungeweise ber beiligen Beschichte murbe nun von Straug rein und in gehorigem Umfange, d. b. bei allen Erzählungen, welche eine buchstäblich historische Wahrheit nachweisbar nicht enthalten konnen, auf die evangelische Beschichte angewendet. Rur ben Standpunkt ber Religion ift nach Strauß bas Mothische wesentlich und nothwendig; denn die Religion bat das Bewußtsein deffelben absoluten Inhalts, wie die Philosophie, aber nicht in der Form des Begriffes, sondern ber Borftellung. Die Borftellung aber, felbft auf ber Stufe, mo fich das Bewußtsein jum Gedanken bes Gottlichen erhoben bat, betrachtet Gottes Lebendigkeit und Wirksamkeit nur unter ber Form einer Reihe gottlicher Thaten und glaubt andererseits bas natürliche Beschehen und bas menschliche Thun nur durch Unnahme gottlicher Wirfungen und Bunder in demfelben zu religiöfer Bedeutung erheben ju tonnen. Strauß macht feinen Unterschied in ber Auffaffung ber driftlichen und profanen Mythologie und nimmt den Say Ottfried Müller's als Grundlage feiner Ausführungen an, "baß bem Mothus fein individuelles Bewußtsein, sondern ein boberes, allgemeines Bolfsbewußtsein (Bewußtsein einer religiosen Gemeinde) ju Grunde liege." Die Absichtlichkeit ber Erfindungen ift, wenn nicht gang ausgeschloffen, boch nur auf poetische oder religios:pragmatifche Bearbeitungen ber alten Sagen beschränft. Unter "evange= lifthem Mythus" verfteht Strauß eine auf Jesus mittelbar oder

unmittelbar sich beziehende Erzählung, welche wir nicht als Abdruck einer Thatsache, sondern ale Niederschlag einer Idee seiner frubeften Unhanger betrachten durfen. Der Mpthus ift theils rein fur fich die Substang der Ergählung, theils nur ein Accideng an wirklicher Bei einzelnen fleinen Partieen maltet das Sagenhafte Beschichte. vor, oder man muß willfürliche Buthaten des Schriftstellers anneh= Die messianische Entwickelung, welche schon lange vor Jesu Beit im ifraelitischen Bolke erwachsen, durch mehrere Momente bestimmt und umschrieben war, wurde für die Evangelien eine Haupt: quelle der mythenbildenden Joee. Man murde fich fehr irren, wenn man in diefer Auffaffung von Strauß eine Abweichung von den Segel'ichen Principien erblicken wollte. Er felbft behauptet in feinen "Streitschriften," daß eine Kritik der evangelischen Geschichte in seinem Sinne durch Hegel's allgemeine Grundsätze nicht ausgeschlossen werde, wenngleich die Unsicht Begel's über die Person und Geschichte Jefu an großer Unbestimmtheit leide. Begel batte behauptet, "daß man, mas das blod Beschichtliche, Endliche, Meußerliche betrifft, die beiligen Schriften wie profane Schriften betrachten kann." Damit machte Strauß Ernft, obgleich erft Bruno Bauer die lette Confequenz dieser Behauptung jog. "Das Leben Jesu" gehört in seiner forgfältigen, einzelnen Ausführung, welche nicht blos die Evangelien, sondern auch alle früheren Auslegungsversuche fritifirt, der Theologie an, und nur die Schlugabhandlung des Werkes ift wieder von philo= sophischer Bedeutung, indem Strauß hier die fritisch aufgeloften Glemente der Geschichte durch den geistigen Inhalt der Christologie gu ersegen sucht. Er findet den Schluffel zu ihr darin, daß als Subject der Pradicate, welche die Kirche Chrifto beilegt, fatt eines Individuums eine Joee, aber eine reale, nicht Kantisch unwirkliche geset Diefe Idee ift die Idee ber Gattung, der Menfcheit. Die Idee der Einheit gottlicher und menschlicher Ratur ift in unend= lich höherem Sinne eine reale, wenn ich die gange Menschheit als ihre Berwirflichung begreife, als wenn ich einen einzelnen Menfchen als solche aussondere. Es ist gar nicht die Art, wie die Idee sich realifirt, in ein Eremplar ihre ganze Fulle auszuschütten und gegen

alle anderen zu geizen, in jenem einen fich vollständig, in allen übrigen aber nur immer unvollständig abzudrucken, sondern in einer Mannigfaltigfeit von Exemplaren, im Bechfel fich fegender und wie: ber aufhebender Individuen liebt fie ihren Reichthum auszubreiten. Co wird die Apotheose des Gottmenschen ju einer Apotheose ber Menschheit, als der Bereinbarung beider Naturen, des menschgewor= benen Gottes; und ber absolute Inhalt ber Christologie ift aus ben Erümmern seiner geschichtlichen Form berausgerettet. Spater suchte indeß Strauß sowohl in ben "Streitschriften" (1837), Die fich durch die magvolle Bedrungenheit eines Lesffing'ichen Styls auszeich: neten und die Begner seines Berfes, besonders Bolfgang Mengel, mit feltener polemischer Bewandtheit aus bem Sattel boben, 'als auch in feinem Auffage: "Heber bas Bergangliche und Bleibende im Christenthum," den er in die dritte Auflage des Lebens Jesu aufnahm, den Standpunkt ber Schlugabhandlung wesentlich zu modificiren und sich ber Unficht von Rosenkrang zu nabern. Alle bie verschiedenen Richtungen, in welche ber Reich: thum des gottlichen lebens in der Menschheit fich auseinander= fest - Runft, Biffenichaft - werden, wie Straug bier behauptete, durch große Individuen vertreten. Inobesondere ift auf dem Felde der Religion, wenigstens innerhalb des monotheistischen Bebietes, alle eigenthumliche Gestaltung an hervorragende Perfonlichfeiten Das Chriftenthum fann feine Ausnahme von Diefem gefnüpft. Inpus machen; die gewaltigste geistige Schopfung tann nicht ohne nadweisbaren Urheber, nicht bas bloge Ergebnig bes Busammen: ftoges gerstreuter Rrafte und Ursachen sein. Sesus tritt baber in Die Rategorie ber hochbegabten Individuen, welche auf den verschiedenen Lebensgebieten Die Entwickelung des Beiftes in der Menschbeit gu boberen Stufen zu erheben berufen find, Individuen, welche mir auf den außerreligiöfen Feldern, namentlich auf benen der Runft und Biffenschaft, als Benies zu bezeichnen pflegen. Unser Berbaltniß ju Jefu murbe alfo ale ein Cultus bee Benius gu betrachten fein. Daburch ftebt Jefus inbeg noch nicht über allen anderen Individuen, sondern nur in einer Linie mit den hervor:

ragendsten unter diesen, mit einem homer, einem Moses, einem Casar, einem Raphael. Da indeß das Gebiet der Religion das vornehmste von allen ist, in denen sich die schöpferische Kraft des Genies entsalten kann, und Christus innerhalb dieses Gebietes als Urheber der höchsten Religion die übrigen Religionsstifter weit überragt, so steht er allerdings einzig und unerreicht in der Weltzgeschichte da.

Diese Concessionen, welche in ichongeistiger Farbung alebald von den Enthusiafien der Theecirtel angenommen wurden, fo daß ber Cultus bes Genius eine furze Zeit lang für einen Glaubensartifel des modernen Bewußtseins galt, fonnten von Strauß nicht lange aufrecht erhalten werden. Schon in seinem ameiten Sauptwerke, der Dogmatit (,, Die driftliche Glaubens: lehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Rampfe mit der modernen Biffenichaft," 2 Bde. 1840 bis 1841), verlautet nichts mehr von ihnen; fie stellt im Begentheile ben Unterschied von Strauß und der alteren Begel'ichen Soule auf's Entichiedenfte feft. Weder Marheinete noch Daub batten die Geschichte bes Dogma in einer durchgreifenden Beije berucksichtigt; Begel felbst ging von ber Boraussehung aus, baß bas religiofe Dogma ben gleichen Inhalt habe, wie ber philosophische Gedanke. Nach beiden Seiten bin markirt fich der Standpunkt von Strauß als ein wesentlich anderer. Zunachst behauptet er, daß die mahre Kritit des Dogma feine Beschichte sei, ,,eine objective, fich im Laufe der Jahrhunderte vollziehende Rritif, die der heutige Theologe nur begreifend gusammen= zufaffen hat." Ein Dogma löst sich auf und bilbet sich um in bas andere; die große Menge von Erflarunge- und Vermittelungsversuchen, welche die Widerspruche des Dogma aufzulösen ftrebten, aber natürlich erfolglos blieben, find der eigene Auflösungsproces ber Dogmatit, der zulet in die philosophischen Ideeen ber moder= nen Philosophie munden mußte. Die moderne Biffenschaft, beren Berträglichkeit und Ginheit mit bem Dogma die altere Schule behauptet und Segel felbst wenigstens in Paufch und Bogen

angenommen bat, tritt bei Strauß in offenbaren Begensat mit der Glaubenslehre; oder vielmehr, fie macht ihre Autonomie gegenüber ben einzelnen Sapungen geltend. Strauß murbigt die Bedeutung Dieses Rampfes vollkommen; er fagt, "daß in dem Rampfe diefer Begenfate die bisherigen confessionellen Unter-Schiede, selbst der des Katholicismus und Protestantismus, ju ganglicher miffenschaftlicher Bedeutungelofigfeit jusammenschwinden." Indem Strauß der Biffenschaft "das Recht und Urtheil über dasjenige, mas der Beift als ein durch ibn felbit Befettes erkennt," zuspricht, bebt er die Autoritat bes Dogma auf und fest die Autoritat ber Biffenschaft an beffen Stelle. Er erklart bie Ent= gegensetzung von Speculation und Dogma fur eine absolute, obne ju leugnen, "daß auch die Bernunft ihren Samen in den Boden ber Religion ftreue, und daß, wenn die Religionen und Rirchen fich um Gulfen gestritten, es Gulfen der Babrbeit gemefen feien." Der genetische Bang, ben Strauß bei ber Darftellung jedes einzelnen Dogma nimmt, ift nun folgender. Ursprünglich ift bas Dogma in unbestimmter, naiver Saffung in ber Schrift niedergelegt; bei ber Analpse und naberen Bestimmung tritt die Rirche in Begenfate auseinander; bann erfolgt die firchliche Firirung im Symbol, und das Symbol wird jur Dogmatif ausgearbeitet; ber Dogmatit tritt die Kritik gegenüber, indem "das Subject fich aus der Substang feines bisberigen Glaubens berauszieht und diefe als feine Babr= beit negirt, weil ibm, wenn auch junachst nur an sich und in unentwickelter Form, eine andere Bahrheit aufgegangen ift." Die Resultute Dieser dogmatischen Kritif stellen bem außerweltlichen Gotte den immanenten Proceg der Idee, den gottlichen Gigenschaften die in der Welt liegenden Weltgesete, ber accetischen Moral oder Glaubensheiligfeit das natürliche Berhalten des Dlenschen gur fittliche Ordnung, deren Blied er ift, bem Cultus bie Speculation, ber Rirche ben Staat gegenüber.

Als in neuer Zeit Erneft Renan mit seinem phantasievollen "Leben Jesu," das in Bezug auf die Landes- und Sittenschilderungen Palästina's auf eigener Anschauung ruhte, durch romanhafte Dar-

stellung und oft feck profane Rritik großes Auffeben erregt batte, trat auch David Strauß mit einer volksthumlichen Behandlung feines "Leben Jesu" (2 Bde. 1864) hervor, in welchem er, abweichend von seinem Sauptwerte, wenigstens einen geschichtlichen Umriß des Lebens Jesu in jusammenhangender Darftellung bot; doch überwog auch in dieser Schrift die Rritik, welche alle Lücken offen läßt, über die phantasievolle Reproduktion. Nachdem Strauß im "Leben Jesu" und ber "Dogmatit" sich gleichsam mit ber Theologie der Gegenwart abgefunden, folgte er seinem Bange, mit dem feinen Runftsinn, der ihm eigen, abgeschloffene Lebend= bilder ju schaffen. Meifter in fritischer Sichtung der Quellen und durchfichtiger Darftellung, mablte er vorzugsweise geiftige Belden des deutschen Boltes, deren genial-zerfahrenes Leben mit der maß: vollen Beise, in der es geschildert murde, in merkwürdigem Kontraft stand. Doch fam es dem Biographen darauf an, in diesen Lebensgeschichten ein Stuck beutscher Cultur- und Entwickelungegeschichte abzuspiegeln. Wenn er durch die Berausgabe von Schubart's Briefen und durch feine Biographie Marklin's Streiflichter aut die neue und neueste Zeit fallen ließ, so schildert er in seinen beiben hauptwerfen: "Leben und Schriften bes Dichters und Philologen Nikodemus Frischlin" (1856) und "Ulrich von Sutten" (2 Thie. 1858; 2. Aufl. 1871) das gahrende Jahrhundert der Reformation und befundet seinen Beruf jum historifer für alle diejenigen, welche nicht bereits aus dem "Leben Jesu" seinen historischen Sinn beraus erkannt. Die fünstlerische Bertheilung von Licht und Schatten, die unparteifiche Burbe ber Darftellung, die Grundlichkeit der Forschung und Scharfe der Rritit, wo es fich um die Schriften jener Manner 3. B. die Briefe der Dunkelmanner handelt, die geschickte Berwebung des Gingelschicksals mit dem allgemeinen Culturleben laffen diese Werke von Strauß neben ben Lebensbeschreibungen Barnhagen's von Enfe, benen fie, fo verschieden auch die Behandlungsweise sein mag, an Berth gleich stehn, als die vortrefflichsten Baufteine zu einem biographischen Pantheon der Deutschen erscheinen. Mit großer

Freiheit und Unbefangenheit des Urtheils zeichnete Strauß das Bild von "Voltaire" (1870), wie er in seinen "Kleinen Schriften" (Neue Folge 1866) meistens durch die Gediegenheit, Bestimmheit und Klarheit seiner Darstellungsweise, in der Jugendzgeschichte Klopstock's, einen harmonischen Eindruck macht.

Noch einmal, bas Jahr vor feinem Tobe, erregte David Straug von Neuem das Aufschen, welches einft fein "Leben Jesu" gemacht batte, burch eine Schrift, welche als fein philosophisches Testament betrachtet werden fann, die alsbald in zahlreichen Auflagen erschien und eine Blut von Gegenschriften bervorrief: alte und der neue Blaube" (1872). Das Bert gerfällt in vier Abschnitte: "Sind wir noch Christen?" "haben wir noch Religion?" "Wie begreifen mir die Welt?" "Wie ordnen wir unfer Leben?" Die beiben ersten Abschnitte find mehr fritischer, Die beiden letten mehr positiver Natur. Die ersten enthalten Metaphpfit und Religionsphilosophie, die letten Naturphilosophie und Ethik, wenn man diese Bezeichnungen ber philosophischen Spfteme auf ein Bert anwenden will, welches bas gange Latein ber Philosophic vergeffen zu baben scheint und mit ber Pracifion des aefunden Menfchenverstandes, jenes unglücklichen Proffribirten der Segel'ichen Philosophie, an seine Arbeit geht. In dem lebens: bild Jefu, welches Strauß in dem erften Abschnitte, Diesem dritten Leben Jesu entwirft, bat fich ibm bas mythische Bewolf um bas Saupt unseres Religionsstifters immer mehr verdichtet; es erscheint ihm als ein eitler Babn, mas er bod noch felbft in bem zweiten Leben Jesu versuchte, aus ben Lebensnachrichten ber Evangelien durch irgend welche Operationen ein natürlich in sich zusammen: stimmendes Menschen= und Lebensbild bervorzurufen. fittlichen Vorbilde eigene fich Jesu nicht. Der Jesus der Geschichte fei lediglich ein Problem ber Biffenschaft; ein Problem aber tonne nicht Gegenstand bes Glaubens, nicht Borbild bes Lebens fein. Damit hat Strauß auch feine frühere Theorie von bem religiösen Benie Jesu aufgegeben. Der zweite Theil giebt eine turge Religionsphilosophie, Betrachtungen über Polytheismus und Mono:

theismus, eine Kritik der Beweise für das Dasein Gottes, eine Darstellung der Gottestheorie der verschiedenen großen Philosophieen und ftellt zulest als das Residnum dieses Anflosungsprocesses, ber freilich durch die Gedankenarbeit unserer neuen philosophischen Syfteme vollzogen worden ift, als ben unverwuftlichen Grundbeftand: theil aller Religion bin das Gefühl der unbedingten Abbangigkeit von dem Universum, indem uns das gesetmäßige, das lebens= und vernunftvolle All die bochste Idee sei. Diese Weltanschauung sei noch eine religiöse, benn sie sei optimistisch und reagire gegen den Schopenhauer'ichen Deffimismus. Der dritte Abschnitt enthält eine Naturphilosophie, aufgebaut auf Grundlage neuer Entdeckungen der Naturmiffenschaften und mit der ausgesprochenen Absicht, das Zustandekommen der natürlichen Welt in ihrer Mannigfaltigkeit und ihrer Stufenfolge bis jum Meniden hinauf ohne Buhulfenahme des Schöpfers, ohne Zwischeneintritt des Bunders zu erklaren: das Resultat dieses dritten Theiles ift, daß das Universum in's Unendliche bewegter Stoff fei, der durch Scheidung und Mischung fich ju immer höheren Formen und Functionen fleigere, mahrend er durch Ausbildung, Ruchbildung und Neubildung einen ewigen Rreis beschreibt. Der Weltzweck, deffen Erreichung die alte religiose Borftellung erft am Ende der Welt erblickte, wird nach Straug, wenn auch in beziehungsweise immer höheren Manifestationen, doch an sich in jedem Augenblicke der Entwickelung erreicht. wird allerdings die aufsteigende Linie ju einer Rreislinie umge= bogen, und der Untergang der Erde felbst und ihrer Geschichte beweise nicht, daß diese ihren Zweck verfehlt hat, da derselbe in jedem Augenblicke ihrer Geschichte erreicht wird. Der vierte Abschnitt enthält die praftische Philosophie von Strauß; er führt das sittliche handeln auf den Grundsat jurud, daß es ein Sich= bestimmen des Einzelnen nach der Idee der Gattung sei. In der Ausführung des politischen und socialen Theile, sowie auch in der beigefügten Aesthetik verräth Strauß stark konservative Grundsäße, ist ein Anwalt des Krieges, des Adels, des monarchischen Myste= riums, der Todesstrafe, Gegner des allgemeinen Bahlrechts und der socialdemokratischen Bewegung. Alle diese Sabe bes neuen Glaubens sind in einem Lapidarstyl von größter Pragung und Durchsichtigkeit abgesaßt.

Groß war die Bewegung, welche sie in der Literatur hervorricsen. Die meisten Gegner, auß dem linten Centrum der Religionsphilosophie, verwarsen die Consequenzen des Denkers und
führten den früheren Strauß gegen den späteren in's Tressen, so
Johannes Huber, I. Frohschamer, der in seiner Schrift:
"Das neue Wissen und der neue Glaube" (1873) das
hierarchische Christenthum mit scharsen Wassen angreift. Andere
wandten sich, wie Zirngiebl, gegen den naturwissenschaftlichen Aberglauben von Strauß und gegen den Darwinismus, andere,
wie Friedrich Nießsche in dem ersten hefte der "Unzeitgemäßen Beobachtungen" sogar gegen den geistigen Standpunkt
von Strauß als den eines Bildungsphilisters und gegen den
Styl eines Prosaisers, der in vieler hinsicht doch classisch zu
nennen ist.

Bon biefem letten bedeutsamen Bermachtniß des Philosophen muffen wir zu ber Bewegung zurudfehren, Die fein erftes ,, leben Jefu" bervorrief. Somohl die Rritit der religiofen Beschichte, wie die Rritik bes Dogma und feiner Gefchichte murben ber Ausgangspunft meiter= gebender Richtungen. Dem "Leben Jesu" folgte Die "Aritif ber Gynoptifer" von Bauer; "ber Glaubenslehre" mar icon bas "Befen bes Christenthums" von Feuerbach vorausgegangen. Bruno Bauer aus Gifenberg in Sachfen-Altenburg (geb. 1809) war in ben "Berliner Jahrbuchern" als ein Wegner von Strauß aufgetreten und hatte "bas leben Jefu" einer Rritif unterzogen, beren Bornehmbeit in dem Scholafticismus ber alteren Schule Begel's murgelte. Strauß hatte bagegen in ben "Streitschriften" Bruno Bauer mit einer vernichtenden Polemit angegriffen und ertlart, daß ibm bei diefen abenteuerlichen Deductionen ju Muthe fei, wie dem Fauft in der Berenfuche, ale bore er einen gangen Chor von bunderttaufend Narren fprechen. Bruno Bauer hatte indeg bald mit der Entwickelungsfähigkeit, die ihn auszeichnet,

Strauß überflügelt und in seiner "Kritik der evangelischen Beschichte der Synoptifer" (2 Bde. 1841) den Berfaffer des "Lebens Jesu" felbst für einen in der Orthodorie Befangenen Nach dem Vorgange von Beiße und Wilke, welche in einer fritisch = philosophischen Eregese ber Evangelien nachgewiesen, daß Marcus eigentlich der Urevangelist sei, der von den Underen benutt und abgeschrieben worden, und daß sein Evangelium schriftstelleri= fchen Ursprungs fei, nicht die Copie eines mundlichen Evangeliums, sondern fünstliche Composition - nach bem Vorgange Dieser nur auf die Form der Coangelien, nicht auf ihren Inhalt bezüglichen Untersuchungen unternahm es Bruno Bauer, den Maßstab so wich= tiger fritischer Entdeckungen auch an den Inhalt selbst anzulegen und zu prufen, ob er ebenfalls ichriftftellerifchen Urfprunge und eine Schöpfung des Selbstbewußtseins fei. Nur die Philosophie des Selbstbewußtseins ift die richtige Grundlage fur die Auffaffung der evangelischen Geschichte. hiermit tritt Bruno Bauer entschieden dem Standpunfte von Straug, dem Standpunfte der geheimnigvollen Substanz, entgegen, welcher fich bei einer unbestimmten Allgemeinbeit beruhigt, und den Bildungsproceg ber evangelischen Geschichte unerklart lagt ober vielmehr nur ben Schein eines folchen Proceffes hervorzubringen vermag. Diese Ansicht ift aber auch mpsteriös, weil sie tautologisch ift. Der Sat: "die evangelische Geschichte habe in der Tradition ihre Quelle und ihren Ursprung" fest zweimal daffelbe; denn die Substang "ift" ihre Attribute und Moden, und die Tradition "ift" von vornherein die evangelische Beschichte. Much orthodor ift noch diese Unficht, und fie konnte es in dem Augenblicke, wo die Kritik jum ersten Male in durch: gebildeter Allgemeinheit dem firchlichen Standpunkte gegenübertrat und jum letten Dale mit ihm in unmittelbare, wenn auch noch so feindliche Berührung fam - sie fonnte es bier nicht anders Es ift gleich transscendent, ju behaupten, die evangelische Beschichte habe fich in der Tradition gebildet, oder die Evange: liften hatten unter der Inspiration des beiligen Beiftes die gegebene Beschichte niedergeschrieben. Auch jeder hiftorische Salt fehlt der

Traditionshypothese; benn vor bem Auftreten Jesu und vor ber Unsbildung ber Bemeinde bat, wie Bauer nachweift, ber Reflerions: begriff bes Deffias nicht geberricht; es gab alfo bamals feine judifche Christologie, welcher die evangelische batte nachgebildet werden tonnen. Wegenüber diefer biblifden Rritit, die Bruno Bauer in das freie Element des Selbstbewußtseins versett, erscheint die frühere Rritit nur als Apologetif, als Diejenige Bestalt bes Bewußtseine, welche fich bei ber Anerkennung eines Pofitiven beruhigt, ohne es untersucht und als Bestimmtheit und Werk bes Selbstbewußtseins erfannt ju haben. Indem die Evangelien fo nur als ichriftstellerische Productionen ertannt und behandelt murben, brauchte die Rritif feine besondere Scheu vor irgend einer unbewußten und beiligen Dacht zu zeigen, als welche auf bem Standpunkte von Strauß noch die Tradition erschien. Während baber Strauf in ber Form feiner Kritif große Magigung und Chrerbietung bewahrte und das Werk der Auflösung nicht ohne einen gewiffen Schmerzenszug, eine ftille Webmuth über bie Unerbittlichkeit der Kritit und den Widerspruch ihrer Resultate mit dem feststehenden, befeligenden Glauben der Christenheit volljog: geht Bruno Bauer bagegen mit einem barfden Ungeftum an's Werf und fritifirt die Evangelien wie Productionen fcrift: stellerischer Collegen in einer Literaturzeitung. 3m Glemente bes Celbstbewußtseins berricht ja Bleichheit ber Berechtigung und bamit ein vollkommen vertraulicher Jon. Die Evangeliften Mattbaus und Lucas werden von ibm wie ungeschickte Compilatoren behanbelt, welche bas Urevangelium bes Marcus nicht blos geplundert, fondern durch mangelhafte Auffaffung entstellt haben. Babrend Strauß, diefer milbe, feine, verfohnliche Rritifer, bas verfliegende Bas ber aufgeloften biblifden Beschichte noch in geiftigen Flammen leuchten lagt, gilt es Bruno Bauer fur einen verderblichen Stoff, ber ale Ferment ber Vergangenheit von Bebeutung, fur bie Gegenwart aber werthlos und icablich ift. hier tritt jum erften Male die absolute Feindlichkeit gegen bas religiofe Bewußtsein auf, welches als ber fich felbit entfrembete Beift betrachtet wird. Die

driftliche Religion ift "die abstracte Religion, in welcher die Entfremdung zu einer totalen murde, die alles Menschliche umfaßte." "Der Bamppr der geistigen Abstraction sangte der Menscheit Saft und Rraft, Blut und leben bis auf den letten Blutstropfen aus. Natur und Runft, Familie, Bolf und Staat murden auf: gefangt und auf den Trümmern der untergegangenen Welt blieb das ausgemergelte Ich, sich selbst aber als die einzige Macht übrig. Diesem alles verschlingenden Ich graute vor sich selbst; es wagte sich nicht als alles und als die allgemeine Macht zu fassen, d. h. es blieb noch der religiose Beift und vollendete seine Entfremdung, indem es feine allgemeine Macht als eine fremde fich felbst gegen: überstellte und dieser Macht gegenüber in Furcht und Zittern für seine Erhaltung und Seligkeit arbeitete." Doch ,,in der Knecht= schaft unter ihrem Abbilde wurde die Menschheit erzogen, damit sie desto gründlicher die Freiheit vorbereite und diese um so inniger und feuriger umfaffe, wenn fie endlich gewonnen ift. Die tieffte und fürchterlichste Entfremdung follte die Freiheit, die für alle Beiten gewonnen wird, vermitteln, vorbereiten und theuer machen."

Die Entwickelung dieses Radicalismus innerhalb der Theologie, noch dazu in einer so sanatischen und schlagenden Form, welche fich von der milden Gediegenheit der magvollen Perioden eines David Strauß mesentlich unterschied, mußte die Beifter befremben und bestürzen, welche sich in die Berfohnung des Denkens und Glaubens hineingelebt hatten und jest auf einmal gewaltsam aus solchen Illusionen aufgerüttelt wurden. Gie mußten sich fragen, ob die Keime dieser unvorhergesehenen Entwickelung ichon in den Berken der anerkannten Meister des Denkens versteckt gelegen? — Daß Schelling mit großer Geringschätzung von den biblifchen Evangelien sprach, haben wir bereits früher gesehen, wie vornehm er auch über die unnuge Muhe einer fo genauen und in's Gin= zelne gehenden Beweisführung die Achseln zucken mochte. hatte ebenfalls das Endliche und Zufällige der heiligen Bücher, d. h. eben das Geschichtliche, ber Kritik preisgegeben und zwischen heiligen und profanen Schriften nach dieser Seite hin keinen Unterichied gelten laffen. Ja, felbft jene erschreckende Rategorie bes felbstentfrembeten Bewußtseins, mit welcher Bruno Bauer ploglich eine folde gigantische Rluft zwischen bem religiofen Glauben und bem freien Denten aufgethan, mar ber begel'ichen Phanomenologie Bruno Bauer versuchte nun die Uebereinstimmung entnommen. Diefer jungeren Richtung mit ben Lebren bes Meifters in einer ironischen Form bargulegen, indem er in ber Daste eines Ortho= boren über den Atheismus Begel's jammerte. In der "Dofaune bes jungften Berichte über Begel den Atheiften und Untidriften" (1841) und in "Segel's Lebre von Religion und Runft, vom Standpunfte bes Blaubens aus beur: theilt" (1842) sammelte er anonom alle Stellen aus Begel's Berten, welche ju Bunften diefer Uebereinstimmung ju fprechen ichienen. Obne 3meifel mar die jungere Schule tiefer in Segel's Sinn eingedrungen, als die icholaftifchen Sobenpriefter ", ber Borstellung," Die fie mit einem speculativen Gemande befleideten und in die Reihe der Begriffe ftellten. Dennoch hatte die metaphpfifche Form und ber fpflematifche Bufammenhang, welchen Bauer durch Die Berausnahme einzelner Stellen gereiß, ber Philosophie Segel's eine Burbe gegeben, welche in Bauer's beftiger Polemit vermißt werden mußte. Bon ben Unforderungen bes politischen Liberalis: mus unterschied fich die Rritit durch ein Festhalten an den letten Confequengen bes Dentens, wie Bruno Bauer in feiner Schrift: "Die Jubenfrage" (1847) deutlich bewies. Cowie er bier auf bem Boden des reinen Menschenthums die Fürsprecher ber Juden: Emancipation felbst als emancipationsbedürftig barftellte, fo fampfte er in "die evangelische landestirche Preugens und die Wiffenschaft" (1841) gegen ble Wiederhersteller ber hierardie und in "die gute Sache ber Freiheit und meine eigene Ungelegenheit" (1843) fur Die frete Biffenfchaft, beren Inter= effen ihm burch feine eigene Absetung gefahrbet ichienen.

Die Kritik hatte im Rampfe mit der Theologie ihre eigene Absolutheit erkannt und bewährt. Bruno Bauer hatte schon in der Vorrede zu ben Synoptifern erklärt: "die Kritik ift einerseits

die lette That einer bestimmten Philosophie, welche sich darin von einer positiven Bestimmtheit, die ihre mahre Allgemeinheit noch beschränft, befreien muß, und darum andererseits die Boraussetung, ohne welche fie fich nicht zur letten Allgemeinheit bes Gelbst= bewußtseins erheben fann." Diese Erhebung in den reinsten Aether bes Selbstbemußtseins hatte also bas Niedereißen aller Schranken jur Voraussegung; jeder Standpunkt galt der Krifif fur vernichtet, sobald sie seine Schranke aufgezeigt hatte. Aus der Hegel'schen Methode wurde ein Moment, das dialektische, isolirt, und alle Bestalten des Beiftes mußten in den fortgehenden Fluß der Idce untertauchen und untergeben. Bas aber der hegel'iche Proces des Weltgeistes an Jahrhunderte vertheilt, das machte das einzelne fritische Selbstbewußtsein in Tagen und Wochen in rapidester Entwickelung durch. Es war ein geistiges Bettrennen fritischer Jockens, und Jeder fühlte fich als Sieger, ber ben Underen nur um eine Nasenlange ichlug. Der Wirbel bes "Bormarts" hatte Die Beifter ergriffen. "Die Todten reiten fcnell," fagte damals Professor Huber im Janus. In der That hatte diese tolle Lebendig= feit, diefer raftlose Taumel nur den Schein des Lebens; es maren todte Begriffeschemen, welche diese milde Jago veranstalteten. Der Berliner Bolkogeift, dem die fritische Impertinenz angeboren, war ein geeigneter Trager Diefer fich überfturgenden Entwickelungen. Die Kritik erhob nur den alles auflösenden Bolkswit in eine höhere Sphare. Es war die Raserei der Emancipation, die sich auch im Cynismus des praftifchen Lebens, im Bereine ber "Freien," fundthat. Jede Justitution bes Staats und ber Gesellichaft hatte ihre leicht nachweisbare Schranke — damit war fie bei Seite geworfen. Wo felbst der freieste Beift etwas Festes gestalten wollte: gleich murde es fritisch aufgeloft, und der arme, beschränkte Marodeur erlag dem allgemeinen Bedauern. In den "norddeutschen Blättern," an denen Köppen, Frankel, Opip u. A. mit= arbeiteten, machte diese Rritif ihre Sturm: und Drangepoche durch, welche wunderbarerweise selbst ihrische Blasen warf, obschon die Poefie fur die Kritit doch nur eine Summe von Beschränktheiten

mar. Einzelne Reminiscenzen aus der frangofischen Revolution gaben bem larmenden Pathos Diefer Rritit einen gefchichtlichen Sintergrund. Die "Charlottenburger Literaturgeitung" (2 Bte. 1843-44) bagegen, an welcher außer ben Gebrüdern Bauer auch Jungnis und Szeliga mitarbeiteten, mar überaus durr ober durftig, eine Rritit ber Interjectionen! Rritifer murben fo bequem, daß fie nur ben Inhalt ber angeführten Schriften auszogen und mit ihren Ausrufungezeichen begleiteten, mas naturlich jedem, ber nicht icon von vornherein ihren Stand: punft einnahm, unverständlich bleiben ober lacherlich erscheinen mußte; benn welche Unficht ober Behauptung mare vor ben Une: rufungszeichen ber Charlottenburger Rrititer ficher geblieben! Wegen Die Trinitat der Gebruder Bauer und ihre unsehlbare Absolutbeit mandten fich die Socialiften Engel und Marr in ihrer "beiligen Familie ober Kritif ber fritifden Kritif" (1845) mit vielem Bibe, in gereigtem Tone, nicht obne fcarf die Ginseitigkeit Diefer Richtung zu geißeln aber felbft in einseitigen Begludungefpftemen befangen.

Un bie Rritif ber biblifden Schriften, welche noch fpater burch die "Rritit der Evangelien und die Beschichte ibres Urfprunge" (2 Bbe. 1850-1851), Die "Apoftelgeschichte" (1850) und die "Aritit der paulinischen Briefe" (1852) ergangt wurde, reibte Bruno Baner jest biftorifde und geithiftorifde Werke, in benen bie gleiche voraussenungslose Rritif Die profanc Beidichte barguftellen fuchte. Der bodfte Brad ber Objectivität follte barin besteben, bag bie Greigniffe und die Bedankenmotive, aus benen fie bervorgingen, fich fetbit in ibrer eigentbumlichen Dialettit vor unseren Augen entwickeln, fury, bag bie Methode Begel's obne weitere Modificationen auf tie Geschichteschreibung angewendet murde. Daburd befamen tiefe Beidichtswerfe etwas Ruchternes und Sche= matifches; bas frifche Blut ber Verfonlichteiten und Begebenbeiten pulfirte nicht in ihnen; es fehlte ber Reichthum individueller Buge, und die icheinbare Unbefangenbeit ber Darftellung verleugnete nicht Die Abficht, Die Geschichte unter gang bestimmte Befichtspuntte gu

rucken, die bei ber Anordnung der Begebenheiten maßgebend maren. Dies gilt befonders von den "Dentwürdigkeiten gur Be= fcichte ber neueren Zeit feit der frangofifchen Revo= lution" (12 Thie. 1843-44), welche Bruno Bauer im Bereine mit seinem Bruder Edgar und Jungnig herausgab. Bedeutender ift die "Gefdichte der Politif, Cultur und Auf= flarung des achtzehnten Jahrhunderte" (4 Bde. 1843 bis 1845), in welcher Bauer sowohl die einzelnen Freidenker dieser Zeit vortrefflich charafterisirte, als auch eine Kritik der Gegenwart nach seinen eigenthumlichen Principien vorbereitete. Die Geschichte unserer Zeit schien ihm eine Geschichte der Massen= bewegungen, welche durch die Aufklärung hervorgerufen worden und deshalb alle den Stempel der Halbheit, Rlachheit und Resultatlosigfeit trugen, wie er mit Nothwendigfeit aus den leitenden Bedanken hervorging und überdies durch den nothwendig verflachenden Charafter der "Maffe" befordert wurde. Die Kritik trat nun ber "Maffe" gegenüber als die begreifende Macht. Das Jahr 1848 mit seinen großen Unläufen und rasch scheiternden Bewegungen gab ber Rritif einen willfommenen Unhalt für ihre "immanente" Beweisführung, die sich indeg viel zu sehr an die "Stichwörter" der Zeitungen und Programme hielt und die Macht der Thatsachen und den Ginfluß der lebendigen Person= lichkeit und der individuellen Erscheinung ignorirte. Die "Ge= schichte ber Parteifämpfe in Deutschland während ber Sabre 1842 bis 1846" (3 Bde. 1847) war vorzugsweise eine Kritif der confessionellen und constitutionellen Bewegungen und der Formeln, in welche sie von den Zeitungen zusammen= gefaßt wurden. "Die bürgerliche Revolution in Deutsch= land" (1849) und "ber Untergang des Frankfurter Parlaments" (1849) weisen die Schranken der jungsten Bewegung mit scharfer, fritischer Analyse nach. Diese Bewegung hatte die Maffe der deutschen Nation nach der Ansicht unseres Rritifere in geistiger Auflosung gezeigt, unfabig, Die gersetten Bildungselemente in irgend einer Organisation zu bewältigen. Go

stellte er mit großen geschichtlicher Perspective, aber offenbar durch unberechtigte Analogieen verleitet, dem untergehenden Germanen: thume Rußland als eine urfräftige Nation gegenüber (,, Ruß: land und das Germanenthum" 1852), in deren Händen die Zukunft Europa's ruhe. Er vergaß dabei, daß die russische Nation, wenn auch durch die Einheit des Glaubens und durch die politische Energie der Leitung zusammengehalten, doch in ihren obersten Schichten von der europäischen Hoppercultur und allen ihren Auswüchsen ergriffen ift, während die unteren Volksklassen lange Zeit durch barbarische und unfreie Verhältnisse in der Entsfaltung ihrer Kraft gehemmt wurden.

Bruno Bauer ift eine geiftige Perfonlichkeit von ausgepragter Physiognomic. Seine terroriftifche Rritit, eine unleugbare, menn auch einseitige Consequeng ber Begel'ichen Philosophie, tritt mit bem Unspruche auf, bie bochfte und unfehlbare geiftige Inftang ju fein. Bebe Salbbeit fallt unter ibrer Buillotine, ibr Stol ift ber Styl ber Conventionsbecrete und bes Revolutionstribunals: furg, ichlagend, vernichtend. Doch ber freud: und lieblose Stand: puntt, ber bie Befchichte nur ale einen geistigen Bermefungeprozeß ju betrachten icheint ober fich wenigstens mit bamonischem Sobne baran freut, in allem Bestehenden ben Reim bes Tobes nachzu: meisen, alles Werdende und Gemordene von innen beraus ju ger: fegen und bas Bewußtsein ber eigenen geiftigen Allmacht babei triumphirend jur Schau ju tragen, bat einen fo bervorragenben Denfer von jeder nationalen Birtfamfeit isolirt und feinen Schriften ben Ginfluß geraubt, ben fie fonft ale eine lauternbe fritische Macht, welche die Sandelnden und Strebenden ju ein: famer Befinnung gurudruft, unfehlbar baben mußten. Siergu tommt Die Berachtung, welche Die "Kritif" gegen Die "Maffe" begt. Die Rritit aber, in ber bodiften Spipe ihrer Bereinzelung und Bereinsamung, ift body eben Bruno Bauer, bem es beliebt, alles Irbifde abguftreifen und fich fo in ben reinen Bedanten gu verfluch: tigen. Diese olompifche Stellung bes fritischen Donnerere ließ fic auf die Lange nicht bebaupten. 2Benn er die jungften religiofen Bewegungen als den Bellenschlag betrachtet, den der in's Baffer ge= worfene Stein der philosophischen Kritit hervorgerufon, so konnte er doch nicht verhindern, daß die Masse selbst anfing, fritisch zu werden und Steine in's Baffer zu werfen. Denn die Rritit hatte ihre leicht zu handhabende Technik. Solch ein fritischer Steinschleuderer war ichon Bruno's eigener Bruder, Edgar Bauer (geb. 1821), dem viele tumultuarische Eigenschaften der "Masse" angeboren waren. Die Kritik wurde in seinen Sanden herausfordernd und burschifos. So in seinem hauptwerke: "der Streit der Aritik mit Rirde und Staat" (1843), in welchem fie revolutionaire Rrallen herausstreckte, die der Staat alsbald bedenklich fand. Die Rritit der "liberalen Bestrebungen in Deutschland" (2 hefte, 1843), der fich abnliche Schriften anschlossen, zeigte einen vornehmen und suffisanten Ton und wies nicht die geistigen Schranten der einzelnen Perfonlichkeiten nach, sondern nur die hemmnife der constitutionellen Praris überhaupt. Go verflachte fich die Kritik immer mehr, bis ihre leere Form von der Maffe selbst gehandhabt murde; die Borfampfer derfelben aber gingen in das Lager der politischen Restauration über.

## Bierter Abschnitt. Die Hegelianer der jüngeren Richtung: die Anthrovologie.

Die Bauer'sche Richtung verflüchtigte sich in den seinsten Spiritualisnus; es war ein sensualistischer Gegenschlag nothwendig, der mit gleicher Kühnheit durch Ludwig Feuerbach aus Unsbach (1804—1872) vertreten wird. Der Ascese des Denkens tritt hier seine Lebensfreudigkeit entgegen, der kritischen Leichenschau blos die kritische Diagnose der Krankheit, um die Fülle der Gesundheit wiederherzustellen. Die absolute Kritik gehörte im Reiche des Geistes zu "den Todten, die ihre Todten begraben," — die anthropologische war ein heiteres Symposion des Gedankens.

Endwig Fenerbach war als Sohn des berühmten Kriminalisten Anselm von Feuerbach zu Landshut geboren, studirte in Heidelberg seit 1822 Theologie, die er später in Berlin, angeregt durch Hegel's Borlesungen mit der Philosophie vertauschte. Im Jahre 1828 habilitirte sich Feuerbach in Erlangen, doch hatte er, wegen seiner Richtung feine Aussicht auf eine Prosessur. Er lebte daher seit 1836 in dem Dorfe Bruckberg bei Ansbach, ein Aufenthalt, den er später mit demjenigen in Rechenberg bei Nürnberg vertauschte; hier lebte er bis zu seinem Tode seinen Studien, seiner Familie und seinen Freunden.

Ludwig Feuerbach mußte ichon durch die phantafievolle Leben: Digfeit und bezaubernde Frifche feiner Darftellung, burch die ichla: gende Rraft eines fich in glangenden Wegenfagen bewegenden Style, durch die einfache Rlarbeit der Principien und die Consequeng ibrer Entwickelung, burd alle fcriftftellerifden Borguge, die ibm eigen find, einen großeren Ginfluß geminnen, ale bie fritischen Berachter ber Maffe mit ihrer alles leben aussaugenden Darftellung erreichen Die Consequeng ber Entwickelung in Feuerbach's epochefonnten. machendem Sauptwerke: "bas Befen bes Chriftenthums" (1841) ift fo groß, daß sie sich fur ben schärferen Denker in überflussigen Wiederholungen zu erschöpfen scheint; boch gerade bies ficherte bem Berte burch feltene Berftandlichkeit eine weitreichende hierzu fam, daß Feuerbach nicht blos eine Kritif Popularität. ber biblischen Beschichte und ber Dogmatik gab, beren Sauptintereffe boch in bas Gebiet ber Theologie fallt, sondern eine Kritif bes Chriftenthums überhaupt, ber Religion auch in ihren Befühls: momenten, als einer Production bes gangen Menschen. Dogma war ber flarre Niederschlag ber religiofen Borftellung. Und diesem Niederschlage suchten Begel selbst und die Althegelianer ben geistigen Behalt ju entbinden; fie fanden bas Befen ber Religion in der Dogmatit erschopft. Much Straug, welcher Die freie Wiffenschaft bem Dogma feindlich gegenüberstellte, bewegte fich nicht über bie Linien binaus, welche die Glaubensfagungen umschlossen; auch er blieb im Beichbilde ber Dogmatit fteben.

Fenerbach dagegen tehrte zum ersten Standpuntte Schleiermacher's zuruck, er saßte die Religion wesentlich auf als ein Product des menschlichen Bedürsnisses und Gefühles, als eine Projection des ganzen Menschen in ein Jenseits. So war nicht der Begriff allein das Resultat seiner Kritik, sondern das wahre Wesen des Menschen stieg, wie ein Phönix, aus der Asche der Flammen, in denen die Kritik sein jenseitiges Traumbild verzehrt hatte.

Ludwig Fenerbach hatte sich mit einer Dissertation de ratione una, universali, infinita habilitirt. In einer wenig befannten, anonymen Schrift: "Gedanten über Tod und Unfterblich: feit" (1830) griff er in Profa und Berfen in ferniger Polemik die religiösen Vorstellungen von der Fortdauer des einzelnen Individuums an. Feuerbach fpricht darin über die ethische Bedeutung, über den metaphpfischen, phpfischen und pspchologischen Grund des Todes, über die Nichtigkeit von Tod und Unsterblichkeit; außerdem enthält das Werk Reimverse auf den Tod in der Manier von Sans Sachs und satprisch=theologische Diftichen. Die Unsterblich= keitsfrage blieb ein Lieblingsthema für Feuerbach, das er nicht blos in den geiftvollen, von Bedanken bligenden Uphorisinen feines Erstlingswerkes behandelte, sondern auch in einem späteren Auffate: "Die Unsterblichkeitofrage vom Standpunkte der Anthropologie" (1846) wieder aufnahm, in welchem er sich mit analytischer Scharfe gegen den fritischen Unfterblichkeitsglauben richtete. Bedeutender war feine "Geschichte der nenen Philosophie von Bacon von Verulam bis Spinoza" (1833), in welcher er sowohl die gesammte Entwickelung der Philosophie in jener Zeit mit anschaulicher Confequeng barlegte, als auch die Denker felbft, besonders Jacob Bohme und Spinoga, mit einer von jeder einseitigen Farbung freien, objectiven Treue charafteris firte. Die Begel'sche Methode gewann unter seinen Banden seltene Frische und lebensvolle Berjungung. Auf der anderen Seite bahnte er durch diese Werke, ju denen auch die "Darstellung, Entwickelung und Kritit der Leibnig'ichen Philosophie" (1837) und eine Schrift über "Pierre

Bayle" (1838) zu rechnen ift, seiner eigenen Kritif ber Religion ben Beg.

Fenerbad war ein Schüler Begel's. Seine eigene Philosophie entwickelte fich aus der Begel'ichen, welche ihre nothwendige Boraussepung ift. Ueber fein Berhaltniß ju Begel fpricht er fich felbft in ben "beutschen Jahrbuchern" (1842. Rr. 39) mit gewohnter, Schlagender Scharfe aus. "Bas bei Begel die Bebeutung des Secundaren, Subjectiven, Formellen bat, bas bat bei mir die Bedeutung bes Primitiven, Objectiven, Befentlichen. Segel identificirt die Religion mit der Philosophie, id, bebe ihre svecifische Differenz hervor; Begel betrachtet die Religion nur im Bedanten, ich in ihrem wirklichen Befen; Begel findet die Quinteffeng der Religion nur im Compendium ber Dogmatit, ich ichon im einfachen Acte bes Gebets; Begel objectivirt bas Gub: jective, ich subjectivire bas Objective. Segel ftellt die Religion bar als bas Bewußtsein eines andern, ich als bas Bewußtsein bes eigenen Befens des Menschen. Segel fest darum das Befen ber Religion in den Glauben, idy in die Liebe; Begel verfährt willfürlich, ich nothwendig; Segel unterscheidet, ja trennt den Inhalt, den Gegenstand der Religion von der Form, von dem Organ; ich identificire Form und Inhalt, Organ und Gegenstand."

Alle Theologie ift Anthropologie — dieser Sat ift die Grundlage und das Resultat des Fenerbach'ichen Wesens des Christenthums. Die Religion beruht auf dem wesentlichen Unterschiede des Menschen vom Thiere. Dieser wesentliche Unterschied ist das Bewußtsein und zwar das Bewußtsein des Wesens, der Gattung, des Selbstbewußtseins. Die Religion im allgemeinen, als identisch mit dem Wesen des Menschen, ist identisch mit dem Selbstbewußtsein. Bewußtsein im strengen Sinne und Bewußtsein des Unendlichen ist identisch; beschränktes Bewußtsein ist kein Bewußtsein. Im Bewußtsein des Unendlichen ist dem Bewußten die Unendlichteit des eigenen Wesens Gegenstand. Das Wesen des Menschen, die eigentliche Menschheit im Menschen, wird conssituirt durch Vernunft, Wille, Herz. Sie sind die den Menschen

bestimmenden, beherrschenden Machte: göttliche, absolute Machte. Der Menich ift nichts ohne Gegenstand; aber ber Gegenstand, auf welchen sich ein Subject wesentlich nothwendig bezieht, ift nichts Underes, als das eigene, aber gegeuftandliche Befen diefes Gubjecte. Das absolute Befen des Menschen ift sein eigenes Befen. Die Macht des Gegenstandes über ihn ift die Macht seines eigenen Befens. So ift die Macht des Gegenstandes des Gefühls die Macht bes Befühls, die Macht bes Begenstandes der Bernunft bie Macht der Vernunft, die Macht des Gegenstandes des Willens die Macht des Willens felbft. Alles daber, mas im Sinne ber byperphysischen, transscendenten Speculation und Religion nur die Bedeutung des Secundaren, des Subjectiven, des Mittels, des Organs hat: das hat im Sinne der Bahrheit die Bedeutung bes Primitiven, des Befens, des Gegenstandes felbst. Bas fubjectiv die Bedeutung bes Befens: das bat eben damit auch objectiv die Bedeutung des Wesens. Der Mensch kann nun einmal nicht über sein mahres Wefen binaus.

Bei dem religiofen Gegenstande fällt das Bewußtsein mit dem Selbstbewußtsein unmittelbar jusammen. Deshalb gilt bier ohne alle Ginichrantung ber Cap: "ber Begenstand bes Subjects ift nichts anderes, als bas gegenständliche Wefen des Subjects felbft." Das Bemußtsein Gottes ift bas Selbstbewußtsein bes Menschen. Die Religion ift die erfte indirecte Selbstenntnig. Der Mensch verlegt sein Wesen zuerst außer sich, ebe er es in sich findet. Das erkennt jede Religion bei der fruberen an; jeder Religion ift die frubere Bobendienft. Der Denfer weift nach, daß dies bas Befen ber Religion überhaupt, mithin jeder Religion ift. Die Religion ift bas Berhalten des Menschen zu seinem Befen, aber zu seinem Befen als zu einem andern Befen. Das göttliche Befen ift nicht anderes, als bas menschliche Wesen, bas Wesen bes Menschen, gereinigt, befreit von den Schranken des individuellen Menfchen, verobjectivirt, d. h. angeschaut und verehrt als ein anderes, von ihm unterschiedenes, eigenes Befen; alle Bestimmungen bes gottlichen Befens find darum Bestimmungen des menschlichen Wesens. Lon den Prädicaten giebt man dies mohl ju, nicht aber vom Subject Diefer Pradicate; doch die Nothwendigkeit des Subjects liegt nur in der Rothwendigfeit bes Pradicate. Bas bas Subject ift, bas liegt nur im Pra-Dicat. Das Pradicat ift die Wahrheit bes Gubjecte, bas Gubject nur bas personificirte, bas eristirende Prabicat. Subject und Pradicat unterscheiden fich nur wie Eriftenz und Befen. Megation ber Pradicate ift baber die Regation bes Subjects. Reineswegs aber ift bie Negation bes Subjects auch jugleich nothwendig die Negation ber Pradicate an fich felbft. Die Pradicate haben eine innere, selbsiffandige Realitat. Richt bie Gigenschaft der Gottheit, sondern die Gottlichkeit oder Gottheit der Eigenschaft ift das erfte mabre gottliche Wefen. Alfo das, was ber Theologie und Philosophie bieber fur Gott, fur bas Absolute, Unendliche galt, bas ift nicht Bott; aber bas, was ihr nicht fur Gott galt, bas gerade ift Gott - b. i. Die Eigenschaft, Die Qualitat, Die Bestimmtheit, Die Wirklichkeit überhaupt. Mit biefen Gagen geht Fenerbad nun an die Analyse ber Religion selbft, beren mabres Befen er nach bem nachweise ihrer inneren Biberspruche aufbewahrt. Go gliedert fich bas Wefen bes Chriftenthums in einen positiven und einen negativen Theil. Der erfte entwickelt bie Religion in ihrem mahren b. i. anthropologischen Befen, ber zweite polemisirt gegen ihr unmahres b. i. theologisches Befen. Denn wie die Wahrheit der Religion barin liegt, baß fich ber Mensch in ihr zu seinem eigenem Wesen verhalt, so liegt ihre Unwahrheit barin, bag er fich ju feinem Befen als ju einem andern, von ihr unterschiedenen, ja entgegengesesten verbalt. Das ift der Grund der Widerspruche, die nur mit ihm felbst aufgehoben werden. In bem positiven Theite entwidelt Feuerbach Gott als bas objective Befen bes Berftantes, als bas gegenftanbliche Befen ber Denffraft. Doch biefer Gott, ber nur bas Befen bes Berftandes ausbrudt, befriedigt barum nicht die Religion, ift nicht ber Gott ter Religion. And Gott als moralifc volltommenes Befen, ale welches er nur bie realinrte 3bee, bas erfüllte Befet ber Moralitat, bas als absolutes Befen gesette, moralifche Befen

bes Menschen ift, giebt bem Menschen nur bas Bewußtsein seines Nichtigfeitogefühle. Er erloft fich bavon nur, indem er fich bes Bergens, der Liebe als der absoluten Macht bewußt wird, das göttliche Wefen nicht nur als Befet, als menschliches Wefen, als Berftandesmefen, fondern vielmehr als ein liebendes, bergliches, felbst subjectiv menschliches Wesen anschaut. Gott als Liebe, als Bergenswesen, ift das Geheimniß der Incarnation. In der Liebe Gottes jum Menschen wird die Liebe des Menschen ju fich felbst vergegenständlicht, angeschaut als bie bochfte objective Bahrheit. Ebenso ift bas Bebeimnig bes leibenten Bottes bas Beheimnig der Empfindung, oder die Empfindung ift absoluten göttlichen Befens. Das Geheimniß der Trinitat ift der einfache Gedanke, daß nur gemeinschaftliches Leben mahres, in fich befriedigtes, gott: liches Leben ift. Das Gebet ift der mit der Zuversicht in feine Erfüllung geaußerte Bunich bes Bergens, bas Bunder ein realifirter jupranaturaliftifcher Bunfdy, der Glaube Die unendliche Gelbft= gewißheit des Menschen, die zweisellose Gewißheit, daß sein eigenes subjectives Befen das objective absolute Befen ift. Die Auferstehung Christi ift das befriedigte Verlangen des Menschen nach unmittel: barer Bewißheit von seiner perfonlichen Fortbauer nach dem Tode - die perfonliche Unsterblichkeit als eine finnliche, unbezweifelbare Thatsache. Der Glaube an die personliche Unfterblichkeit geht mit Nothwendigfeit aus bem hochsten Princip Des Christenthums bervor, aus der unmittelbaren Ginbeit der Gattung und Individualität, denn das Individuum bat im Chriftenthume die Bedeutung des absoluten Befens.

In dem zweiten, negativen Theile zeigt Feuerbach die Widerssprüche, welche dadurch entstehen, daß die Phantasie Besen und Bewußtsein auseinanderfallen läßt, in der Existenz Gottes, in der Offenbarung, in dem Wesen Gottes, in der speculativen Gotteslehre, in der Trinität und den Sacramenten. Nur die Einheit von Besen und Bewußtsein ist Wahrheit. Der Mensch kann sich nur über die Schranken seiner Individualität erheben, aber nicht über die Gese, die positiven Wesensbestimmungen der Gattung; er kann

tein anderes Besen als absolutes Besen benten, ahnen, vorstellen, sublen, glauben, wollen, lieben und verehren, als das Besen ber menschlichen Natur.

Segel lofte die Borflellung in den Begriff auf; ibm mar bie Religion eine unfertige, in ber Sphare ber Borftellung erftarrte Philosophie, die er mit seiner Dialettit fluffig zu machen fuchte. Feuerbady nimmt eine entschieden praftische Bendung. 36m ift Die Wahrheit Der Theologie Die Ethit, Die Bahrheit Der Religion Die Moral. "Ift bas Befen bes Menschen bas bochfte Befen bes Menfchen, fo muß auch praftifch bas bochfte und erfte Befet bie Liebe bes Menschen zum Menschen sein. Homo homini deus est. Die Ethit ift an und fur fich felbst eine gottliche Dacht. moralischen Berhaltniffe find per se mabrhaft religiofe Berhalt: niffe. Das leben ift überhaupt in seinen wesentlichen substantiellen Berhaltniffen burchaus gottlicher Natur. Alles Richtige, Babre, Bute bat überall seinen Beiligungsgrund in fich felbft, in seiner Qualitat. Beilig ift und fei die Freundschaft, beilig bas Gigen= thum, beilig die Che, beilig bas Bobl jedes Menfchen, aber beilig an und für fich felbft."

Der Unterschied zwischen der Religionsphilosophie von Segel und der von Feuerbach war ein Unterschied der Principien, deren weitergreisende Durchsührung eine neue Philosophie begründen mußte. Diese Philosophie stellt sich, wie die Schelling'sche, der Hegel'schen als eine positive gegenüber; aber ihre Grundlage ist nicht die Positivität der Offenbarung, nicht eine "höhere" jenseitige Ersahrung, sondern die Positivität des concreten Seins, die Ersahrung der Sinne. Sie ist ein neuer, mit allen Resultaten der Wissenschaft bereicherter Sensualismus, dessen Erkenntnißprincip das wirtliche und ganze Wesen des Menschen ist. Da indes dies Princip der Erkenntniß selbst das Hanptobject der Erkenntniß ist, so werden sich dem Denker hier bei der näheren wissenschaftlichen Begründung Schwierigkeiten gegenüberstellen, welche bei der resoluten Grundlegung des Systems wieder hervortreten. Diese Grundlinien entwickelt Feuerbach in den "vorläusigen These aur

Reform der Philosophie" (1842) und in den "Grund= fagen der Philosophie der Bufunft" (1843). Die Philo: sophie soll nur die Erkenntnig deffen sein, mas ift, und es als ihr hochftes Gefet, ihre hochfte Aufgabe erfaffen, die Dinge und Befen fo zu denken, wie fie find. Gie geht von dem ganzen Menschen aus, vereinigt Kopf und Herz, Idealismus und Sensualismus, Denken und Unschauung, Action und Passion, Wesen und Eriftenz, das icholaftische Phlegma ber deutschen Metaphpsik mit dem antischolastischen, sanguinischen Princip des frangostischen Materialismus und Sensualismus. Es ift die mabrhafte Eriftenzialphilosophic, welche das Concrete nicht in abstracto, wie die Begel'iche, sondern in concreto, das Birkliche in seiner Birklichkeit, also auf eine dem Befen des Birklichen entsprechende Beife als das Bahre anerkennt und zum Princip und Gegenstande der Philosophie erhebt. Durch die Kritif der speculativen Philosophie sucht Feuerbach den Boden für seine Principien ju gewinnen. Ihre Methode ift die Methode der religionsphilosophischen Unalpse, fie macht das Pradicat jum Subject und fo, ale Subject, jum Object und Princip. Die speculative Philosophie ift in letter Instanz nur die consequente, vernünftige Theologie. Die gemeine Theologie macht den Stand: punkt des Menschen jum Standpunkte Gottes, die speculative dagegen ben Standpunkt Gottes jum Standpunkte bes Menschen oder vielmehr des Denkens. Die mesentlichen Gigenschaften ober Pradicate des gottlichen Befens find die mefentlichen Eigenschaften oder Pradicate der speculativen Philosophie. Die neuere Philosophie hat das von der Sinnlichkeit, der Welt, dem Menschen abgesonderte und unterschiedene gottliche Wesen verwirklicht und aufgehoben, aber nur im Denten, in der Bernunft, und zwar einer gleichfalls von der Sinnlichkeit, der Belt, dem Meuschen abgesonderten und unterschiedenen Bernunft. Die Bollendung der neuen Philosophie und ihres Widerspruchs: Die Negation der Theologie auf dem Standpuntte der Theologie ju fein, ift die Begel'sche. Sie hat das Wesen des Ich außer das Ich geset, abgesondert vom Ich, als Substanz, als Gott vergegenständlicht, aber dadurch

wieder - alfo indirect, verkehrt - die Gottlichkeit des 3ch ausgesprochen, daß sie daffelbe ju einem Attribut ober jur Form ber göttlichen Gubftang machte: bas Bewußtsein bes Menschen von Gott ift das Selbstbewußtsein Gottes. Das Wesen wird hiermit Bott vindicirt, das Wiffen bem Menschen; aber das Befen Gottes ift bei Begel in der That nichts anderes, als das Wefen des Denfens oder das Denken, abstrabirt von dem Id, von dem Denfenden. Das hegel'iche "Sein" ift Sein in abstracto, ohne Objectivität, ohne Wirklichkeit, deshalb auch identisch mit bem Nichts, weil es auch nur eine nichtige Abstraction ift. Der concrete Begriff, ber Begriff, welcher die Natur des Birklichen an fich trägt, ift allerdings bei Begel als der mabre Begriff bestimmt und damit die Wahrheit des Concreten oder Wirklichen anerkannt. Beil aber von vornherein der Begriff d. i. das Befen des Denfens, als bas absolute, allein mabre Befen vorausgesett ift, fo tann bas Wirkliche nur auf indirecte Beife, nur als bas mefent: liche und nothwendige Abjectivum bes Begriffs anerkannt werden. Segel negirt das Denken, nämlich das abstracte Denken, aber felbst wieder im abstracten Denten, fo daß die Regation der Abstraction selbst wieder eine Abstraction ift. Dem unterschiedelosen Sein Begel's wird das wirkliche Sein entgegengestellt, das fo verschieden ift ale Die Dinge, welche find, das ,,unfagbare" Sein, welches fein allgemeiner, von ben Dingen abtrennbarer Begriff, sondern eine mit bem ift, mas ift. Nur was wirklich, ift mabr. Das Wirkliche in seiner Wirklichkeit ober als Wirkliches ift als Object des Seins das Sinnliche. Bahrheit, Birklichkeit, Sinn: lichteit find identisch. Rur durch die Sinne wird ein Gegenstand im mabren Sinne gegeben, nicht burd bas Denken fur fich felbft. Das mit bem Denken gegebene oder identische Object ift nur Bedanke. Das mirkliche Sein ift Object fur uns, nicht nur als wirtlich bentente, sondern als wirtlich feiende Befen, bas Sein ift alfo Object des Seins und als foldes Object ber Unschauung, ber Empfindung, der Liebe.

Die Bahrheit der Empfindung tragt alfo die neue, offenherzig

finnliche Philosophie, die man mit Recht einen idealistischen Sensualismus nennen fonnte. Fenerbach sucht ben Widerfpruch ber alten Philosophie nachzuweisen, welche die Sinne in das Gebiet der Erscheinung verstieß und doch das Absolute, das Bottliche als ben Gegenstand ber Runft bestimmte. Der Gegenstand der Kunft ift aber Gegenstand des Gesichts, des Gehörs, des Gefühls; also nicht nur das Endliche, das Erscheinende, son= bern auch bas mahre göttliche Wesen ift Gegenstand ber Sinne, ber Sinn Organ des Absoluten. Cbenfo, wie mit ber Runft, ift es mit der Religion. Den Sinnen find nicht nur außerliche Dinge Gegenstand. Der Mensch wird sich selbst nur durch den Sinn gegeben; er ist sich selbst als Sinnenobject Begenstand. Die Joentitat von Subject und Object, im Selbstbewußtsein nur abstracter Bedanke, ift nur in der finnlichen Unschauung des Menichen vom Menschen Wahrheit und Birklichkeit. Die Unterschiede zwischen Befen und Schein, Grund und Folge, Substang und Accideng, Nothwendig und Zufällig, Speeulativ und Empirisch begründen nicht zwei Reiche oder Welten — eine überfinnliche, welcher bas Wefen, und eine finnliche Welt, welcher ber Schein angehört, - fondern diefe Unterschiede fallen innerhalb des Bebietes der Sinnlichkeit selbst. Raum und Zeit find keine bloßen Ericheinungeformen, fie find Befensbedingungen, Bernunftformen, Befete des Seins, wie des Denkens, Offenbarungsformen des wirklichen Unendlichen. Mur die Zeit ift das Mittel, entgegenge= sette oder midersprechende Bestimmungen auf eine der Wirklichkeit entsprechende Beife in einem und bemfelben Befen zu vereinigen. Es ift speculative Willfur, die von der Zeit abgesonderte Entwicke: lung zu einer Form, einem Attribut des Absoluten zu machen. Das Wirkliche in seiner Wirklichkeit und Totalitat, der Gegenstand der neuen Philosophie, ift auch nur einem wirklichen und gangen Befen Gegenstand. Das wirkliche und gange Befen des Menschen ift das Erfenntnifprincip der neueren Philosophie. Die Ginheit von Denken und Sein hat nur Sinn und Bahrheit, wenn ber Mensch ale der Grund, das Subject dieser Ginheit gefaßt wird. Der Mensch mit Einschluß der Natur, als der Basis des Menschen, ist der alleinige, universale, höchste Gegenstand der Philosophie: Kunst, Religion, Philosophie sind nur die Erscheinungen oder Offenbarungen des wahren meuschlichen Wesens. Der einzelne Mensch für sich hat das Wesen des Menschen weder in sich, als moralischem, noch in sich, als denkendem Wesen. Das Wesen des Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der Einheit des Menschen mit dem Menschen, enthalten — eine Einheit, die sich aber nur auf die Realität des Unterschiedes von Ich und Du stüpt. Die Einheit des Menschen mit dem Menschen ist das höchste und letzte Princip der Philosophie.

Feuerbach hat diese aphoristischen Grundzüge seiner Philosophie auch noch nicht in ben "gefammelten Schriften" (10 Bde. 1846-1866) zu einem organischen Syftem ausgearbeitet. Gie haben fo nur ben Berth bingeworfener Axiome, und es ift nicht ju vertennen, daß fie taum eine umfaffende fuftematifche Ent= wickelung verftatten und jum Theil einen Rückfall in frühere oberflächliche Theoricen bezeichnen. Die energische Proclamation dieser Grundfage erinnert in Form und Styl an die philosophische Verfahrungsweise bes jugendlichen Schelling; Die Art und Beise ber Erkenntniß ift eine neue Art von intellectueller Unichauung; bas System ift eine Eristenzialphilosophie, aber keine transseendente, fondern eine finnliche. Go baben auf ber einen Seite Die deut: fchen Socialiften, auf der andern radicale Docenten ber Natur= wiffenschaft, wie Jacob Moleschott, und die flachsten Bertreter von "Mraft und Stoff" an die Principien Feuerbach's Für die deutsche Nationalliteratur hat Feuerbach angeknüvit. eine unleugbare Bedeutung, benn er gebort ale Stylift obne Frage an den deutschen Classifern. Schelling imponirt in einzelnen 216: handlungen durch graciose Vollendung und harmonische Architectonit des Style, Begel bei großer Bermorrenbeit im Einzelnen und bei bem gewaltsamen 3mange, mit welchem er besonders die Pronomina gur Bezeichnung speculativer Bedanten conftruirt, burch bie an Die größten Dichtergenies erinnernde, grandlose Bildlichkeit des Ausbrucks, Strauß durch die an Lessing mahnende, maßvolle Ausbreitung glücklich verschlungener Perioden, — Feuersbach aber schreibt einen so schlagenden, die Gedanken so energisch bezeichnenden Krastz und Glanzstyl mit scharf markirten Gegenssähen und einer phantasiereichen, aber nirgends excentrischen Lebendigkeit, daß er darin auf wissenschaftlichem Gebiete keinen Vorgänger hat.

Keuerbach hatte im "Wesen des Christenthums" die Theo: logie in Die Ethik aufgeloft. Diese Ethik mit ihren Beboten einer an und fur fich seienden Seiligkeit mar wieder etwas Dofftives, welches durch die weitergebende Kritik aufgeloft merben tonnte. Dieser Arbeit unterzog fich ein Berliner "Freier," Dar Stirner (Djeudonnin fur Schmidt), in feinem Berte: "der Einzige und fein Eigenthum" (1845), in welchem er die Ethit im Egoiomus aufbebt und auf der schwankenden Spige bes Ich und seiner willkurlichen Bewegung die gange Belt des Beiftes zu ichaufeln versucht. Er machte Ernft mit ber falichen Auslegung, welche die Romantifer in ihrer genialen Praris dem Kichte'schen Ich zu Theil werden ließen. Das einzelne "unsagfagbare" 3ch, das dem "unfagbaren" Gein Feuerbach's als fubjectives Correlat entspricht, erklärte fich für bas Absolute. Das menschliche Wesen, das Feuerbach aus der Entfremdung, bem Senseite ber religiosen Borftellungen zu feiner eigenen Erkenntniß jurudrief, ericheint Stirner wiederum ein Jenfeits, ein Gput, ein Befpenft - ein Jeuseits fur ben Gingigen, fur bas einzelne, bestimmte Ich. "Auch Fichte's Ich ift nur ein Befen außer mir, benn Ich ift Jeder, und hat nur Dieses Ich Rechte, so ift es bas Ich, nicht Ich bin es. Ich bin aber nicht ein Ich neben andern Ichen, sondern das alleinige Ich: Ich bin einzig. Nur als dieses einzige Ich nehme ich mir alles zu eigen, wie Ich nur als diefes mich bethätige und entwickele. Nicht als Menich und nicht den Menschen entwickele Ich, sondern als Ich ent= wickele 3d - Mich; das ift der Ginn - Des Gingigen." Diefer Einzige ift nicht in der Welt, um Ideeen zu realifiren, er .

lebt fid) nur aus und fennt fo wenig einen Beruf, ale die Blume nad einem Berufe machft und buftet. Er ift fur fich eine Belt: geschichte und benitt an ber übrigen Beltgeschichte fein Gigen: thum. Feuerbach hatte die Liebe, Die Freundschaft u. f. f. als gottliche Dlachte auerkannt. Go treten fie ben Dlenschen als ein fremdes Bebot gegenüber. Stirner erfennt fie nur ale "eigene" Dachte, ale freie Thaten bes 3d an. Er fagt: "3d tenne fein Bebot ber Liebe. 3d liebe bie Menschen auch, nicht blos einzelne, jondern jeden. Aber ich liebe fie mit dem Bewußtsein bes Egois: mus; ich liebe fie, weil die Liebe Dlich gludlich macht. 3ch liebe, weil mir bas Lieben natürlich ift, weil Mir's gefällt. Die Liebe ift fein Bebot, fondern, wie jedes meiner Befühl, mein Gigenthum. Erwerbt, b. b. erfauft mein Eigenthum, bann laffe ich's euch ab. Bede Licbe, an welcher auch nur ber fleinfte gleden von Ber: vflichtung baftet, ift feine uneigennutige, und foweit biefer Fleden reicht, ift fie Beseffenheit." Die Eigenheit wird von Stirner ber Freiheit gegenübergeftellt. "Eigenheit - bas ift mein ganges Wesen und Dasein, bas bin ich selbst. Frei bin ich von bem, mas ich los bin, Gigner von bem, mas ich in meiner Macht babe, ober beffen ich machtig bin." Die Stirner'iche Gigenbeit unter: Scheidet fich indeg von dem vutgairen Egviennes. "Ich sebe nicht blos barauf, ob Etwas Mir als finnlichem Meuschen nust. benn Die Sinnlichkeit blos meine gange Eigenheit? Dein eigen bin ich erft, wenn nicht bie Sinnlichkeit, aber eben fo wenig ein Underer (Gott, Meuschen, Dbrigfeit, Wefes, Staat, Rirche u. f. m.) Mich in der Bewalt haben, sondern 3ch selbft. Die Eigenheit fcbließt jedes Eigene in fich, bat aber feinen fremden Dagftab, wie fie benn überhaupt feine Joce ift - wie Freiheit, Sittlich: feit u. bgl., fondern unr eine Befdreibung bes Gigners. Eigner ift ber Entheiliger, ber Keind jeder boberen Dacht, mag fie Gott oder Menich beißen. 3br gegenüber fagt ber Gianer: Meine Macht ift mein Eigenthum, meine Dacht giebt mir Gigen: thum, meine Dacht bin 3ch felbft und bin burch fie mein Gigenthum. Macht ift ein Sparren, ertheilt von einem Sput. Macht -

das bin Ich selbst, Ich bin der Mächtige und Eigner der Macht. Mein Verkehr mit der Welt besteht darin, daß Ich sie genieße und so sie zu meinem Selbstgenusse verbrauche. Der Verkehr ist Weltgenuß und gehört zu meinem Selbstgenusse. Auch der Geist muß als Eigenthum zu einem Material herabsinken, vor dem ich keine heilige Scheu mehr trage. Diene Ich keiner Idee, keinem höheren Wesen mehr, so sindet es sich von selbst, daß ich auch keinem Menschen mehr diene, sondern unter allen Umständen — Mir. So aber bin ich nicht bloß der That oder dem Sein nach, sondern auch für mein Bewußtsein — der Einzige."

So erklärt fich das endliche Ich, "der fterbliche Schöpfer feiner," mit fühnem Trope gegen "die höheren, die absoluten Mächte," beren Reich ihm ein Reich ber Gespenster ift. Das einzelne Ich erwacht aus dem Traume von Jahrtausenden, reibt fich die Augen und erkennt die dufteren und bunten Nebelbilder, die es geangftigt, die fremden Mächte, welche seine Unbetung verlangt, die kategorischen Imperative, die es gequalt. Mit einem Rucke schüttelt es bas alles von der Seele. Der kategorische Imperativ muß aufhören, die Spannung zwischen Eristenz und Beruf d. h. zwischen Mir, wie Ich bin, und Mir, wie Ich sein soll. "Er muß aufhören," ruft Stirner aus und fieht nicht ein, daß er ihn damit in neuer Geftalt in's Leben ruft, wenn er auch feine directe Form vermeibet. Denn die Auflösung der Ethik ift boch noch mit einem ethischen Princip behaftet. Für das einzelne, gespenstergläubige Ich ist der Eigner und die Eigenheit ein Jenseits, und ihm gilt bas Stirner'iche Bebot, die Bespenster abzuschütteln, ein Eigner zu merden und die Welt zu seinem Eigenthume zu machen. Die Spannung zwischen Eriftenz und Beruf ift alfo doch wieder vorhanden; ja, fie ift eine allgemeine, ba im Stirner'ichen Sinne fast alle Menichen noch gespenstergläubig find, und die froblichen Stirner'ichen Iche, "die ihre Sache auf nichts ftellen," ju den Anenahmen gehören. Begenüber den Freiheitstheorieen der Socialiften und Communiften hat das Princip Stirner's allerdings feine Berechtigung, indem jene gesellschaftlichen Organisationen die Freiheit des Ginzelnen

ertobten. Doch ift eine Rechts: und Staatetheorie unmöglich auf Diese atomistische Zersplitterung in lauter machthabende 3che gu grunden, und der Stirner'iche "Berein ber Egoiften" murde gulet boch in jene Staatsgrundung auslaufen, Die ber englische Philo: foph Sobbes conftruirte. Diefer Berein gebort ben elementarifden Unfangen bes Staatbrechte an ober vielmehr jener vorstaatlichen Beit, welche die alten Raturrechtolehrer ihren Deductionen bes Staates ju Grunde ju legen liebten. bei Bobbes murden die Conflicte der einzelnen machthabenden Iche bamit enden, daß Gins derfelben, bas Machtigfte, die Dacht ber Underen zu Boden murje, und ein folder "Gigner" fich mit seiner souverainen "Gigenheit" über alle ftellte, b. b. mit bem Despotismus. Das ift bas unvermeibliche Resultat, menn bas Recht nichts fein foll, ,als die Macht bes Gingelnen." Stirner bat mit einer bewundernswerthen Sophiftif die Rubnheit der verneinenden Beifter auf die Spite getrieben, Die erclufive Beisbeit ber Romantifer aufgehoben, indem er fie verallgemeinert, und Die Willfur bes Gingelnen, mit welcher fich weder Recht, noch Tugend, noch irgend eine feste Organisation verträgt, ale bochftes Princip des Denkens und Sandelns bingestellt.

Stirner gewann zwar sein Princip vorzugsweise aus einer Kritik Feuerbach's, weist aber in seinem geistigen Zusammenbange ebenso auf die Bauer'sche Richtung zurück. Die absolute Kritik wurde in den Ausartungen der Praxis eine vollkommene geistige Wilkfürherrschaft des Ich, "das seine Sache auf Nichts gestellt," denn der Schein der immanenten Nothwendigseit ihrer Entwickelungen verstog nur zu rasch bei näherer Betrachtung. Während der Einzige und sein Eigenthum eine philosophische Euriosität blieb, die keine weitere Entwickelung mehr gestattete, da sie ja vampprartig alle Entwickelungen in sich verschlungen, wurde der Feuerbach'sche Standpunkt theils Berührungspunkt für ähnliche, theils Ausgangspunkt für weiter fortbildende oder vielmehr rückbildende Entwicklungen. Auf ähnliche Weise, wie Feuerbach, stellt der Schellingianer Nees von Esenbeck († 1858), welcher

im "System der speculativen Philosophie" (1841) die Grundfaße Schelling's in selbstständiger Spftematit ausgearbeitet hat, das gange Befen des Menfchen als Grundlage der Philosophie bin. Co besonders in dem "Leben und Wirken Sallet's" (1844), in einer Abhandlung: "Sallet jenseits und dieffeite." "Es wohnt dem Denken nothwendig ein Jenseits, der Vernunft ein Grund bei, der, sowie er an fich ift, nicht in ihr ift, von dem fie aber dennoch nur unterschieden, nicht verfcieden, ein unterscheidendes Borftellen und Erfennen deffelben ift. Die Philosophie, welche in der nothwendigen Boranssegung des Denkens ift und das Wesen des Menschen in jeder hinficht Beift nennt, bat ihren Grund, ihr Jenseits in dem Dieffeits ju erkennen und ift dadurch Philosophie, daß fie die Gangheit dieses Grundes, als das Wefen alles Denkens, in fich faßt und aus fich hinaus vor sich stellt. Aber der Mensch jenseits ift nicht ber Mensch dieffeits; er ift des Menschenunterscheidens einziger, ewiger Grund; er ift ber Schöpfer, er ift ber Bedanten Inhalt, er ift das Ziel der Philosophie."

## Fünfter Abschnitt. Originaldenker:

Tohann Friedrich Gerbart. — Karl Christian Friedrich Krause. Arthur Schopenhauer. — E. von Hartmann.

Unberührt von den Entwickelungen der deutschen Philosophie seit Fichte oder nur mit vornehmer Polemik gegen sie auftretend, knüpfte der eifrige Gegner des Spinoza, Johann Friedrich Herbart aus Oldenburg (1776—1841) an die Kant'sche Philosophie an und versuchte ein Spstem zu gründen, dem freilich große artige Architektonik und die alles überwölbende Kuppel der Joee sehlte, wenn es auch in Einzelnheiten manche glückliche Arabeske des Gedankens und manche bedeutsame Fagade der Speculation zeigte. Aber vor jenen großen Fragen und Problemen des

Denfens, welche in Wahrheit erst ben metaphysischen Answand verlohnen, zog sich Herbart in einer des Philosophen unwürdigen Demuth zurück und blieb vereinsamt mit dem Ausbaue einzelner Disciplinen, welche zusammenhangslos nebeneinanderstehen, während die von Schelling und Hegel angeregte Denkbewegung bald die ganze Nation in ihre Kreise zog und überall zu den bedeutsamssten Resultaten führte. So hat Herbart, troß dessen, daß er in neuer Zeit einige begeisterte Schülersgesunden, und daß er als Docent selbst, so lange er lebte, ebenso durch die Klarheit eines geschmackvollen Vortrages anzuregen, wie durch die Vornehmheit des Wesens zu imponiren verstand, keinen durchgreisenden Einfluß erringen können; und selbst die Anhänger des conservativen Prinzipes, die sich mit Fug und Recht auf diesen Philosophen hätten berusen können, zogen andere geistige Stüßen vor.

Nach der herbart'schen Erklärung ift die Philosophie Bearsbeitung der Begriffe. Die Begriffe flar und deutlich zu machen ift der Zweck der Logik, ihre Ergänzung behandelt die Metasphysik, die dritte Klasse der Begriffe, die einen Zusat in unserem Borstellen hervorrusen, der in einem Urtheile des Beifalls oder Mißfallens besteht — die Alesthetik, in welche herbart die Ethik ausnimmt, indem er die ganze praktische Philosophie unter diesen Gesichtspunkt stellt.

Das Eigenthümliche, wodurch sich die Herbart'sche Speculation von den anderen Systemen unterscheidet, ist eben, daß Herbart die Entwickelung der Wissenschaft aus einem einzigen Princip oder Begriffe verwirst, weil sich die Mannigsaltigkeit und der Wechselder gegebenen Erscheinungswelt unter der Voraussetung eines einzigen Realen nicht begreisen sasse. Benn er auch zugsebt, daß das Absolute kein in sich Jusammengesetes sein kann, so behauptet er doch, es könne vielmal gegeben sein; dies liege zwar nicht in seinem Begriffe, aber es werde von der Ersahrung gelehrt. So gilt in diesem Hauptpunkte des Systems, in der Vielheit des Realen, die Ersahrung für absolute Wahrheit. Der Ausgangspunkt der Herbart'ichen Philosophie ist das Gegebene; sie ist auf

bie Erflärung und Erläuterung ber Erfahrungebegriffe beschränft, auf die Reinigung der in ihnen enthaltenen Widerspruche. Go enthalten besonders drei der gangbarften Ideen für das gewöhn= liche Borftellen einen Widerspruch: Die Idee bes Dinges mit mehreren Merkmalen, bie Idee ber Beranderung und die Idee bes Idy. Die Methode zur Auflölung diefer Widersprüche, aus welcher fich erft bas flare, mit fich felbit übereinstimmende Denken bes mahren Seins der Dinge ergiebt, die Methode, welche die nothwendigen Beziehungen eines gegebenen Begriffes zu anderen Begriffen nachweift, heißt die Methode der Begiehungen. Das reine Bas der Dinge, welches durch die zufällige Anficht nicht getroffen wird, ift ber Uct ber Gelbsterhaltung jedes Befens auch gegen jede Störung ihres Befen. Das gemein: fame Product diefer Storungen und Selbsterhaltungen einer Mehrheit von Substangen ift eben bas, mas wir die Erscheinung, bie Merkmale ober Beranderungen einer einzigen Gubstang nennen. Um einflugreichsten mar die Unwendung dieser metaphpfischen Grundfate, die Berbart in feiner ,, allgemeinen Metaphyfit" (2 Bbe. 1838-39) naber entwickelte, auf die "Pinchologie" (2 Bde. 1824-25), die er ichon nach der Angabe des Titels als Wiffen= ichaft auf Metaphyfit, Erfahrung und Mathematit neu begrunden wollte, und in welcher er durch die Theorie der Störungen und Selbsterhaltungen die bisherige Unschauung von dem Selbst = bewußtsein und ber Seele umzusturzen suchte. Das Gelbst= bewußtsein war ibm nicht, wie anderen Philosophen, ein fester Einheitspunft, eine einzelne Borftellung, sondern ein Bechsel von Borftellungen, ihre Bewegung und Berknupfung. Die Borftellungen find ihm Selbsterhaltungen der Seele, die als einfache Substang das Subject berfelben bleibt. Begenüber der Theorie, welche verschiedene Seelenvermogen annimmt, hielt Berbart an der Ginfachheit ber Seele fest, der er daber auch consequent einen bestimmten Gig im Körper anweisen, sowie ibre "Unsterblichkeit" behaupten mußte. Die gange Welt ber Seele ift nach Berbart nur mit Borftellungen bevolfert. Gie find

Strebungen, Triebe, Rrafte. Alles, mas man bieber Empfindungen, Bedanten, Affecte, Bilder, Leidenschaften nannte, faßt Berbart unter Diefen Vorstellungen zusammen. Indem fich Die entgegengesetten Vorsiellungen gegenseitig bemmen und dadurch in eine bestimmte Spannung gerathen, verhalten fie fich wie medanische und physis falische Kräfte. Es giebt eine Statif ber Borftellungen, welche ihr Bleichgewicht, und eine Dechanit, welche ihre Bewegung behandelt, und diese Behandlung fann fich mathematischer Formeln bedienen, wodurch die Psychologie zu einer eracten Biffenichaft erho-Un die weitere Entwickelung ber bemmungen, welche burd bas Aufeinandertreffen entgegengesetter Borftellungen ent= fteben, und wodurch jede diefer Borstellungen einem gewiffen Theile nad) gehemmt wird (hemmungefumme, hemmungeverbaltnig), ja eine von ber anderen fogar ans bem Bemußtsein verbrangt, unter die Schwelle bes Bemußtseins berabgedruckt merben fann, ichließt fich die lehre von der Berbindung ber Borftellungen, ihren Complicationen und Berfcmelzungen und ben Silfen, indem bereits verbundene Borftellungen fich gegenseitig unterftugen gegen bie hemmungen anderer Borftellungen. Die Medjanik lehrt uns nun die hemmungen in ihrem Entstehen und in der Bewegung ber fich bemmenden Borftellungen erkennen. hier entwickelt herbart die Theorie der Biedererweckung der Borftellungen, Die wieder "Die Schwelle Des Bemußtseine" überschreiten, Die Theorie ber Empfänglichkeit, ber Reiben bilbung von Borstellungen, indem jede einzelne Vorstellung, jedes Bild boch nur eine folde rafd veridmotiene Reibe ift. Da Berbart Die Seelen: vermögen alle auf Vorstellungen gurudführt, fo mußte er in einem analytischen Theile ber Psychologie Die einzelnen Erscheinungen ber Scele, Die Befühle, Begierben, Affecte, Leidenschaften und weiterbin Die logischen Begriffe und afthetischen Ibeeen aus ber Statif und Medanit der Borftellung erflären.

Die "Pjychologie" herbart's ift ber fühne Berfuch eines gediegenen Weistes, bas berechnente Sentblei in die Tiefen bes Seelenlebens herabzusenten und gleichsam eine pracise Seefarte Dieser inneren, bin und ber wogenden Belt zu entwerfen. Ihm genügten nicht blod abstracte Beweise; Die Strenge Des mathematischen Unsages, der freilich, auf blos quantitative Berhaltniffe anwendbar, das Scelenleben in eine allzu äußerliche Sphäre herabzuziehen drohte, follte die Principien und Folgerungen flugen und eine annäherungsweise Sicherheit des Denkens hervorrufen. Man vergeffe dabei nicht, daß die gange Statif und Mechanik der Borstellungen und ihre Berechnung nur auf jene unbedeutende Gruppe der Vorstellungen Bezug hat, welche die Schwelle des Bewußtscins überschritten haben, nicht auf jene unbegrenzte Fülle, die im dunkeln Schoofe ber Seele Schlummert. Rur die Bahnen jener Geftirne der Seele werden berechnet, die über den horizont des Bewußtseins emportauchen. Gegen die im Lichte der Wahrnehmung liegende Vorstellungsgruppe brangen nun die anderen aus den unbewußten Tiefen der Seele an. Es ift ein Rampf Diefer ein= zelnen Scelenpotenzen, deffen Taktik Berbart fo genau als möglich zu bestimmen sucht, und zwar nach quantitativen Gesetzen ber Maffe und der Zeit. Doch die mathematische Nothwendigkeit tann und nicht darüber täuschen, daß dies gange Seelenleben Berbart's nur ein zufälliges Conglomerat von Vorstellungen ist, die sich gegenseitig flieben und suchen, sich aneinanderhängen und wieder trennen, und daß diefer Rattenkönig von Vorstellungen nicht die Souverainetät einer bestimmenden Macht und Ginbeit ersehen kann. Denn sobald es auf die Bedeutung diefer Borstellungen antommt, da hören die Berbart'ichen Rechnenerempel auf. Es ift eine willfürliche Annahme Berbart's, daß die Begehrungen und ihre aufsteigenden Vorstellungsmaffen durch andere Borftellungen, durch sittliche Grundfate gehemmt und unterdrückt werden fonnen. Für die eigentliche Berthmeffung der Borstellungen bietet sein System feine Sandhaben. Und doch entscheidet schon im Kriege nicht blos die Maffe der Truppen, fondern ihr Beift - um wie viel mehr in der Belt der Seele, die fich bei Herbart zu einer Welt des Geistes erweitert!

Ebenso originell, wie herbart in seinem ernften Streben

erscheint, die Seele als die Arena fich bin und ber tummelnder Borstellungen auszumeffen und bas Rampfreglement ber letteren mit mathematischer Evideng zu entwerfen, tritt er in feiner "Allge= meinen praftifchen Philosophie" (1808) auf, einem mit außerordentlicher Glegang fiplifirten Berke, beffen platonifirender Grundgedanke, die Ethik der Aefthetik unterzuordnen und das fitt= liche Urtheil zu einem Geschmackburtheile zu machen, alle Beach: tung verdient. Im ichroffen Begenfage ju allen ftreng fpftema: tischen Philosophen trennt Berbart die praftische Philosophie auf's schärffte von der Metaphysit und bestimmt und gliedert fie ebenso= wenig nach einem durchgreifenden Princip, sondern nach einer Bielheit willfürlich aufgenommener Ibeeen. Berbart nimmt funf sittliche Brundidecen an: Die Noee ber inneren Freiheit, Die Idee ber Bolltommenheit, Die Idee bes Bohlmollens, Die Idee bes Rechts und die Idec ber Billigfeit, Die er aus der Beobachtung der Verhältnisse abstrahirt, in benen sich unser Willen, theils jum fittlichen Befchmade, theils ju feinen eigenen, verschiedenen Strebungen, und bann zu anderen, vorgestellten und wirklichen Willen befinden fann. Un Diese nur icheinbar ursprünglichen Ideeen Schließen sich in entsprechender Beise Die abgeleiteten, welche bie sociale Bermirklichung ber ihre Ausbildung ju gefchloffenen Syftemen bilben. Die Rechts= gesellschaft, bas Lohnspftem, bas Bermaltungsspftem, bas Enltur= system und die beseelte Gesellschaft find die verschiedenen Stufen Dieser in ber objectiven Welt ansgebreiteten Ibeeen. Wahrend in ber hegel'schen Rechtsphilosophie ber Staat mit großer Energie als die sittliche Wirklichkeit ber Bernunft betont wurde, umgeht Berbart bier noch biefen Begriff und toft ibn theils in einzelne Spfteme auf, theils weift er über ihn binans. Denn bie befcelte Gesellschaft ift ber ideale Grundriß einer humanen, nur der freien und gemeinschaftlichen Ginficht folgenden Verbrüderung, einer barmonischen Vereinigung aller Syfteme; ber Staat bagegen ift nur die burch Macht geschütte Besellschaft, welche erft jene feelenvolle Barmonic, die aus ber allgemeinen Bilbung bervorgebt, zu erreichen

hat. Der Staat, den Berbart im zweiten, gleichsam angewandten Theile der praktischen Philosophie betrachtet, erscheint ihm nur als die mirklich vorhandene Gesellschaft, bei der es zufällig ift, welchen Untheil sie an jenen idealen Gefellschaftsspstemen hat. Doch mar herbart weit entfernt, ber Staatsibee eine fo energisch centralifirende Macht zu geben, wie es hegel gethan. Im directen Wegenfate gegen Segel, der den Einzelwillen nur wie ein werth: loses Atom betrachtete, legt herbart den hauptnachdruck auf die Wefinnung und Bildung der Gingelnen. Er betont von den drei hauptfactoren des Staatsbegriffes, dem Privat millen, den Formen und der Macht, besonders ben erfteren, der allein den Staat in die befeelte Gefellichaft hinnberguleiten vermag. Leider führte ihn diese sociale Theorie, welche als Grundlage für humane, gesellschaftliche Gestaltungen mit Recht benütt werden könnte, bei der Auwendung auf bestimmte, politische Berhältniffe auf Abwege, indem er sowohl die Geringschätzung der politischen Formen über= trieb, als auch die Gesinnung nicht auf die freie und bewußte Betheiligung am öffentlichen Leben ausdehnte, sondern auf bas nur im Patrimonialstaate allein berechtigte Bertrauen beschränfte. So sprach er sich 1831 in einer Rede "über die Unmöglichkeit, perfonliches Bertrauen im Staate durch fünstliche Formen entbehrlich zu machen" aus. Noch conservativer ist seine Geschichtsansicht, welche geradezu den Fortidritt der Menschheit leugnet und die Biederkehr ähnlicher Buftande und Leidenschaften mit geringen Abanderungen behauptet. Wie Ben Afiba in Gupfow's "Uriel Acosta" spricht er aus, daß nichts oder wenig neues unter der Sonne geschieht, und daß im Alten, Gleichformigen das Befen der Menschheit und die Mitgaben der Gottheit ju fuchen find. Um unbedeutenoften find feine religiofen Unfichten, indem fie nur auf das praktifche Troftbedürfniß der menfchlichen Schwäche Rucknicht Die Möglichfeit einer speculativen Erfenntnig Gottes nebmen. wird entschieden in Abrede gestellt, und von ber außerweltlichen Intelligeng behauptet, daß fie die Welt auch mit entgegengesetter Beschaffenheit hatte Schaffen tonnen.

Die geringe Verbreitung ber Berbart'ichen Philosophie ift aus bem Ablehnen ber höchften wiffenschaftlichen Probleme zu erflaren, nad beren lofung von jeher bas energische Denten brangte. Fur alle Diese höheren Fragen mußte ein vorwiegend mechanisches Bedanken: fpftem unzuläuglich bleiben. Der von Drobisch und Laute versuchte Ausbau einer Religionsphilosophie konnte auf so mangelhaften Heberhaupt ift in der Berbart'ichen Grundlagen nicht glücken. Soule von teiner fortbilbenten Entwickelung bie Rede; fie hat gum großen Theile felbft Berbart's mathematischen Unfat, den Differen: tialcalcul, aufgegeben und die Philosophie in die Naturwiffenschaften aufgeloft. Um treueften hielt noch Sartenftein in ben "Pro: biemen und Grundlehren ber allgemeinen Metaphyfif" (1836) an den Berbart'ichen Entwickelungen fest. Drobifd, fnupft in seiner gempirischen Psychologie nach naturmiffen: ichaftlicher Methode" (1842), in welcher er, der Mathema: titer, die mathematische Methode aufgiebt und fich mit ber einfachen Berbachtung, Bergliederung und Berknüpfung ber Thatfachen ber inneren Erfahrung begnügt, nur noch an wenige Grundlehren Berbarts au. Um geiftvollsten und selbstftandigften ift der Patholog Berrmann loge in feiner "Metaphpfif" (1841), welcher Die medanifche Grundanschanung Berbart's auch auf bas Drga: nifche ausdehnt, bas er nur fur eine Form ber Bereinigung bes Medanifden ertfart. In feinem "Mitrotosmus, 3beeen gur Naturgeschichte und Beidbichte ber Meuschheit" (2 Boc. 1856), bat Lope, ein trefflicher Stylift von feiner Gragie, biefen Bedanken in ein umfaffendes Spftem eingefügt, bas er auf Grundlage bedeu: tender physiologischer Renntniffe aufbaut, das, ohne einen leifen ffeptischen Bug gu verleugnen, mit voller Anerkennung ber Unvoll: tommenheit bes menschlichen Wiffens, vielfach an die Fichte-Ulrici: iche Michtung antlingt. Theodor Bait (Pfuchologie, 1849) bezeichnet ben vollkommenen Ueber: und Untergang ber Berbart: ichen Philosophie in rein naturmiffenschaftlichen Bestrebungen.

Da die empirische Psuchologie der herbartianer flets wieder von metaphpsischen Untersuchungen, die gar feine Bedeutung in

Unspruch nehmen konnten, getrübt wurde, so wurde fie von dem Berthe der unbefangenen, objectiven Untersuchungen Benefe's, des bedeutenoften empirischen Philosophen der Reuzeit (,, Spftem der Metaphyfit," 1840; "Behrbuch der Pinchologie," 1833), in Schatten gestellt. Geltsamer Beise fand Berbart's praftifche Philosophie, welche die größte Fulle von Unregungen enthielt, feine fortbildenden Bearbeiter. Man fann in Bezug auf das ganze Spftem mit tem Urtheile von S. Ahrens überein: flimmen, der in der Borrede zu Rrause's "vindischer Unthropologie" (1848) fagt: "Die herbart'iche Schule ftimmt in das flache Gerede von einer nach naturmiffenschaftlicher Methode ju behandelnden Psychologie mit ein. Wie naturalistisch bereits Die Pinchologie unter Diefen Sanden ausgefallen ift, beweisen Die von der Schule ausgesprochenen Unfichten über den nur gradmeifen Unterschied zwischen der Thier: und Monschenseele, über die Borzüglichkeit ber finnlichen Unschauung vor dem Denken, bem Productivität abgesprochen mird. Ueberhaupt ift diese Bebre nur eine mathematisch potenzirte Ausgabe der Condillae'schen Theorie."

Uhrens felbft ift bekanntlich ein Schuler von Rarl Chriftian Friedrich Krause aus Gisenberg in Sachsen = Altenburg (1781-1832), des bedeutenoften socialistischen Philosophen der Deutschen, eines edeln und unabhängigen Charatters, eines echten "Ritters vom Beifte." Doch wie irgend ein neidischer Zufall oft die unmittelbare Wirkung bervorragender Erscheinungen hemmt, fo war es auch bei Krause eine fanatische Sprachreinigung, ihn zu den seltsamsten Wortbildungen verleitete und dadurd, seine philosophischen Schriften wenig volksthumlich machte. Die Fronie des Zufalls war um so boshafter, als Krause nur aus dem Streben, popular und allgemein verftandlich zu werden, nur um die Charybois stolz klingender Fremdwörter zu vermeiden, in die Schlla dieses unverftandlichen Urbentich verfiel, bas fich an Die Burgelforschung eines Kolbe, Bolke und Anderer anlehnte. Sonst mare sein System in der That leicht faglich gewesen, ba es eine populare Ausführung Schelling'icher Principien, obgleich mit

theistischer Bendung, enthielt. Geine Sauptfategorieen maren bie Bangheit und Gelbheit. Das Absolute, aufgefaßt von Seiten feiner Bangheit, mar ihm bie Natur, aufgefaßt von Seiten feiner Selbheit, die Bernunft, im allgemeinen Befen. Aber neben Die alle Begenfage burchbringende Immaneng biefee Befene, Die er Ormesen taufte, ftellte er seine über ben Begenfagen ftebende Transscendeng, bas Urmefen. 3m Uebrigen fimmt Die einzelne Entwickelung vielfach mit ben Resultaten ber Schelling'ichen und Segel'ichen Philosophie überein. Intereffant und bedeutend mar nur Krauje's prattifche Philosophie, in welcher Die Reime socialer Organisationen liegen, und welche wesentlich von den Staats: und Rechtstheoricen ber anderen großen Denfer abmeicht. Allenfalls fonnte man in ber Gelbstftandigkeit ber einzelnen socialen Systeme und in ber Nichtadytung einer terroristischen Staatseinbeit eine Verwandtichaft mit Berbart entbeden. In Rrause maren jene Grundgebanken ber humanität lebendig, melde sowohl die hervor: ragenden Beifter, als auch die Verbruderungen und Benoffen: schaften bes achtzehnten Jahrhunderts beherrschten. Die fein ganges Suftem ein harmonischer Zusammentlang von Natur, Beift und Menschheit mar, fo ging fein ganges Streben barauf, Die Barmonie ber Menschheit selbst burch ben Ginklang barmoni: fcher Organisationen zu begründen. Die Begeisterung, Die Freudig: feit, mit ber er nach biefem Biele rang, meht uns besonders aus feinem "Urbild ber Menschheit" (1811) entgegen. 3deal eines Sittlichkeit: und Tugendbundes ichien ibm annaberunge: weise in bem Freimaurerorden verwirklicht, bem er Jahre lang eine an Resultaten reiche, miffenschaftliche Thatigfeit widmete. Der Staat ale Rechtebund mar, wie die übrigen Bereine für Runft und Biffenschaft, wie bie Rirche, ber Religionebund, nur ein einzelnes Blied bes großen Menichheitbundes; ber Staat felbft aber fieht auf ber Brundlage von Boltsvereinen, Familien: vereinen, Biffenschaftsbundniffen u. f. f. Rrause proclamirte bie Breibeit ber Affociation ale bas fociale Princip ber Bufunft, in volltommener Uebereinstimmung mit ben frangofifden Social:

reformere, aber ohne fich auf die Ausführung im Ginzelnen ein= julaffen. Der Staat foll biese Arbeitercompagnieen und hauß= haltungevereine begunftigen und beschützen. Die Krause'sche "Bereinswesenlehre" verlangt aber auch von jedem Einzelnen dies organisatorische Feuer, diese bundlerische Gesinnung, wie fie in ihm selbst lebendig mar, diese praktische Energie, damit die Berrichaft der Beisheit und die harmonie der Zustande auf Erden voll-Wenn von Fichte und auch von herbart ber fommen werde. Nachdruck auf die innere Ginsicht und freie Bildung als die eigentlich berechtigten Regierungsgewalten ber Menschheit gelegt wurde, eine Ansicht, von der sich die Proudhon'sche "Anarchie" nicht allzuweit entfernt, so suchte Rrause Die Brucke zu jener "Insel der Seligen" zu bauen, und diese Brucke mar eine Retten= brucke von Uffociationen. Er war indeß weit davon entfernt, wie die Mehrzahl der französischen Socialisten, besonders Fourier, den Einzelnen der Gesellschaft zu opfern und die menschliche Freiheit in einem Phalanstere, einer Zwingburg bes Gludes, ju begraben. Im Gegentheile, auch das Leben des Ginzelnen follte ein Runftwerk fein. Für die bochfte Runft galt ihm die Lebenstunft, das Eigenleben gut und ichon zu führen und es durch Erziehung und Bildung zur Besenähnlichkeit zu fteigern. feiner "reinen Lebenslehre und Philosophie der Beschichte" (1843) bob er die Grundlage aller humanität, Die gleiche Burde aller einzelnen Menschen, icharf hervor. Alle find fich selbst ein unbedingter Selbstzweck, keiner ein bloßes Mittel, feiner eine bloße Sache.

Während die praktische Philosophie Herbart's von seinen Schülern wenig berücksichtigt wurde, sielen die von Krause ausgesstreuten Saaten der Rechtsphilosophie auf einen fruchtbaren Boden. Heinrich Ahrens aus dem Hannover'schen (geb. 1808), später Prosessor in Brüssel, Gratz und Leipzig, übernahm die Bermittelung der Krause'schen "Bereinswesenlehre" mit den neufranzösischen Theorieen, und sein "Cours de droit naturel" (1838) ist das Hauptwerk der socialistischen Bottschaft, Rat. Lit. 4. Auss.

Rechtsphilosophie, welche die übergreifende Macht des Staates einschränkt, Kunst, Wissenschaft, Moral, Handel und Industrie von seinen Zwecken emancipirt und alle diese unabhängigen Institutionen der Gesellschaft zur Einheit und Harmonie zu versschmelzen sucht. Außer Ahrens sind von den zahlreichen Schülern Krause's bier noch Lindemann, Tiberghien, Leutbecher und Röder zu neunen. Ein regsamer Propagandist des Spstems ist Freiherr von Leonhardi, der nicht nur Philosophenversamms lungen veranstaltet, sondern auch in einer Zeitschrift,, Neue Zeit" einen Mittelpunkt für die Krause'sche Schule zu gründen und dieselbe auf dem Niveau der Zeitbewegungen zu halten sucht. Sehr bekannt ist die Philosophie Krause's in Spanien und die spanisschen Revueen bringen häufig eingehende Abhandlungen über dieselbe.

. Wenn man aus ber beiteren Bedantenwelt biefes liebensmurdi: gen Philosophen in die tiefdunkle Beiftedwelt eines Urthur Scho: penhauer aus Dangig (1788) tritt, fo glaubt man aus bem Reiche bes Agathodamon in bas Reich Lucifer's überzugeben. Ginen größeren Gegensaß, als zwischen bem optimiftischen Rrause und bem peffimistischen Schopenhauer, giebt es nicht leicht in ber Philosophic. Dort alles harmonie und Sphärengefang, bier alles Diffenang und Schmerzensschrei; bort die Verberrlichung des thatigen und gestaltenben Billens, bier die Reier des Pillens, ber nur fich felbft will, ber hodiften Willendlofigfeit. Doch ift an Driginalitat, Confequeng und Tiefe bes Deufens Schopenhauer jenem freimaurerischen Denfer überlegen; seine Werte find ein aus ber Tiefe aufgetburmter Riefen: bau des Denfens, von seltener architettonischer Bollendung und ben berühmteften Spftemen ber Deutschen ebenburtig. Gie ubertreffen alle durch die bezeichnende Rarbeit und Ginfachbeit bes Musbructe und Die braftijde Rraft, mit welcher Die nimmer ichielen: Gebanfen auftreten. Obgleich Schopenhauer's Sauptwert ichon 1819 erschien, so ift bod, erft in neuerer Beit bie öffentliche Aufmerksamteit auf ibn bingetenkt morben, mabrent fruber fein felbstgemiffer und herausfordernder Ton und feine Sinneigung gu

Behauptungen, die, aus dem Zusammenhange geriffen, höchst parador klingen, sowie die keck zur Schau getragene Verachtung der Schelling's schen und Hegel'schen Philosophie ihm nur lebhafte Gegner zu erwecken vermochten.

Neber das Thor der Schopenhauer'schen Philosophie könnte man wie über das Thor der Dante'schen Hölle schreiben:

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!

Sie bant eine zerklüstete Weit mit Abgründen und finsteren Tiefen auf und läßt darüber nur einen verklärten Schimmer schweben, die Kraft, diese Welt zu verleugnen, den Willen zu verneisnen, das ekstatische Zerfließen in das Nichts. Denn das Ziel der Ethik dieses sonderbaren Beiligen ift eine buddhistische geistige Ascese.

Die Grundlagen seines Spstems hatte Schopenhauer bereits in der Promotionsschrift: "Ueber die einfache Burzel des Sapes vom zureichenden Grunde" (1813) gelegt; die Säulen desselben aber baute er auf in dem Hauptwerke: "Die Belt als Bille und Borstellung" (1819). Die "Grundprobleme der Ethik" (1841) und die "Parerga und Paralipomena" (2 Bde. 1851) ergänzten die Grundzüge des Spstems.

Schopenhauer schließt sich unmittelbar an die Philosophic Kant's an, deren Kritik ihm den Weg zu seinem eigenen Systeme bahnt. Ueberdieß rechnet er die Schule des göttlichen Platon und die Wohlthat der Bedaß, die Weihe der uralten indischen Weißheit, zu den Boraussegungen des Systems und seines vollkommenen. Verständnisses. Er fühlt sich als ein Apostel der Wahrheit, der nur ein kurzes Siegessest beschieden ist, zwischen den beiden langen Zeiträumen, wo sie als parador verdammt und das trivial geringzeschätzt wird. Der Say vom Grunde gehört ganz der Erzscheinung an und bezieht sich nur auf die Sphäre der Zeit und des Raumes. Er hat eine viersache, verschiedene Wurzel: er ist Realgrund, Erkenntnißgrund, Grund der Antriebe oder Motive und Verhältnißgrund, je nachdem er in der empirischen Welt, in der Begrisswelt, auf dem Gebiete der Handelungen oder in den Verhältnissen der Wechselwirkung erscheint.

Diefer Cap vom Grunde gilt aber feinesweges in bem Berhalt: nife von Subject und Object. Der Gat vom Grunde ift nur die Form alles Objects; bas Object felbft aber fest immer das Subject voraus. Die gange Belt der Objecte ift und bleibt Borftellung und eben beswegen durchaus und in alle Ewigfeit burch bas Subject bedingt. Sie ift aber besmegen meder Luge, noch Schein; fie giebt fich als bas, mas fie ift, als Borftellung, und zwar ale eine Reibe von Vorstellungen, beren gemeinschaftliches Band ber Sat vom Grunde ift. Bon biefem Standpunkte aus verdammt Schovenbauer alle Spfteme, welche entweder vom Objecte oder Subjecte ausgeben und ein Verhältniß von Grund und Folge zwischen beiden annehmen, and bas Identitätespftem, bas beide Fehler nicht vermeidet, sondern vereinigt. Er dagegen geht von ber Borftellung aus, als ber erften Thatfache bes Bemußtscins: "die Welt ift meine Borftellung." Damit ift freilich nicht bas innerste Befen der Welt ergrundet, aber Schopenbauer giebt in Diesen Rreis bereits bas gange intellectuelle Leben, Die Thatigkeit Des Berftandes, beffen Function Die unmittelbare Erfenntniß des Berhaltniffes von Urfache und Birfung ift, und bie Thatigfeit ber Bernunft, beren einzige Function die Bildung bes Begriffes ift. hier behandelt alfo Schovenhauer Die Logit, indem Begriffe ihm nur Vorstellungen von Vorstellungen find. Begriff erhalt allen Gehalt und alle Bedeutung blot durch feine Beziehung auf die anschauliche Vorstellung.

Doch die Welt ist nicht bloß Vorstellung, sowenig der vorstellende Forscher selbst bloß erkennendes Subject (gestügelter Engelskopf ohne Leib) ist. Er wurzelt nämlich selbst in jener Welt, und zwar durch seinen Leib. Dieser Leib ist zunächst auch eine Vorstellung, wie jede andere, aber die Bedeutung seiner Actionen wird ihm noch auf eine andere Weise enträthselt. Das Wort des Räthsels ist der Wille. Dies allein giebt ihm den Schlüssel zu seiner eigenen Erscheinung, offenbart ihm die Bedeutung, zeigt ihm das innere Getriebe seines Wesens, seines Thuns, seiner Bewegungen. Zede Art seines Willens ist sofort und unausbleiblich auch eine Bewes-

gung feines Leibes. Mein Leib und mein Bille find Gins. Diese Erfenntniß giebt ben Schluffel jum Wefen jeder Erscheinung in der Natur: denn wie der Leib zunächst meine Borftellung ift, darin aber sich als Wille offenbart, so ist es mit allen anderen Erscheinungen, die wir blos als Vorstellungen kennen, deren innerstes Wesen aber der Wille ist. Der Wille selbst ist grundlos; nur seine Erscheinung ift bem Sate vom Grunde unterworfen; er ift frei von aller Bielheit, er ift Giner; feine Magie ruft Dinge in die Sichtbarkeit, die fur uns von der größten Realität find, fur ibn nur Abspiegelungen feines Befens, gleich dem Bilde der Sonne in allen Thautropfen. Jeder, der diese Unmittelbarkeit des Willens an sich selbst empfindet, wird nicht allein in denjenigen Erscheinungen, welche seinen eigenen gang abnlich fint, in Menschen und Thieren, als ihr innerftes Wefen jenen nämlichen Willen anerkennen, sondern die fortgesette Refferion wird ihn dahin leiten, auch die Rraft, welche in der Pflanze treibt und vegetirt, ja die Kraft, durch welche der Kryftall anschießt, die, welche den Magnet zum Nordpole wendet, die, teren Schlag ihm aus der Berührung heterogener Metalle entgegenfährt, die, welche in den Wahlverwandtschaften der Stoffe als Flieben und Suchen, Trennen und Vereinen erscheint, ja julett fogar die Schwere, welche in aller Materie fo gewaltig ftrebt, den Stein zur Erde und die Erde zur Sonne zieht: diese alle nur in der Erscheinung für verschieden, ihrem inneren Wesen nach aber als daffelbe zu erkennen, als jenes ihm unmittelbar so wohl und besser als alles andere Bekannte, was da, wo es sich am vollkommenften manifestirt, Bille heißt. Alle Borftellung, alles Object ift Erscheinung. Wille ift das Ding an fich. Er ift das Innerfte, der Kern jedes Ginzelnen und ebenso des Gangen; er erscheint in jeder blindwirkenden Naturkraft, er erscheint auch im überlegten handeln des Menschen, und die große Berschiedenheit dieser beiden Erscheinungen trifft doch nur den Grad des Erscheinens, nicht das Wesen des Erscheinenden.

Auf diesen Grundlagen, die dem unmittelbarsten Bewußtsein nahe liegen und dieser Philosophie eine allgemeine Berständlichkeit

fichern, baut Schopenhauer sein Suftem architettonifd mit großer Consequeng auf, die burch einzelne Resultate überrascht. Er führt junadift die Erfdeinungen bes Willens durch die Naturreiche bin= burdy. Finfter maltend auf ben nieberen Stufen, gunbet er fich auf ben höheren ein Licht an, bas Licht ber Intelligeng. Diefe ift nur ein Silfsmittel bes Willens, bas ibm nothwendig wurde, jur Aufhebung bes Nachtheils, welcher aus bem Bebrange und ber complicirten Beschaffenheit feiner Erscheinungen eben ben vollendet: ften ermachsen murbe. Die Erkenntnig ift baber nur ein Mittel jur Erhaltung von Individuum und Art, fo gut wie jedes Organ bes leibes. Durch diese Auffaffung unterscheidet fich die Schopenhauer'iche Philosophie himmelweit von allen beutschen idealistischen Syftemen. Die Mefthetit und Ethit begrundet er nun auf Die Emancipation der Erfenntnig vom Billen. In einzelnen Menschen entzieht fich die Erfenntnig Diefer Dienstbarteit, wirft bas Jody des Willens ab und besteht frei von allen 3meden bes Willens rein fur fich, als bloger, flarer Spiegel ber Belt, woraus bie Runft hervorgeht; ober biefe Urt ber Erfenntnig mirft auf ben Willen gurud, fo daß bie Gelbstaufbebung beffelben eintreten fann, b. i. Die Refignation, welche bas lette Biel, bas innerfte Welen aller Tugend und Beiligkeit und die Erlofung von der Welt ift. Diese Refignation und Erlosung von ber Belt, Die Spipe ber Schopenhauer'ichen Ethik, bangt nothwendig mit ber gangen peffimistischen Weltanschauung Diefes Denfers jusammen. Der Bille nämlich ift ein Streben obne Biel und ohne Ende. Das Geprage diefer Endlofigkeit finden wir auch allen Theilen feiner gesammten Erscheinung aufgedrückt, von der allgemeinsten Form Dieser, Beit und tem Raume ohne Ende, an, bis jur vollenbetften aller Erscheinungen, bem leben und Streben bes Menichen. Denter hat die Unerreichbarteit bauernder Befriedigung und bie Negativität alles Bludes mit folden Rembrandt'iden Farben gemalt, wie Schopenhauer, und feine Schlagschatten fallen um fo tiefer und ichwerer, ale bies Gemalte nicht bie Frucht einer

jufälligen Stimmung ift, sondern uns die dunkelwaltende Roth: wendigkeit der Welt entrollen will. "Man fann drei Ertreme des Menschenlebens theoretisch annehmen und fie als Elemente des wirklichen Menschenlebens betrachten. Erftlich das gewaltige Wollen, die großen Leidenschaften; es tritt hervor in den großen, historischen Charafteren; es ift geschildert im Epos und Drama, tann fich aber auch in der fleinen Sphare zeigen, denn tie Brope der Objecte mißt fich bier nur nach dem Grade, in welchem fie den Willen bewegen, nicht nach ihren außeren Berhältniffen. Sodann zweitens das reine Erfennen, das Auffaffen der Idecen, bedingt durch Befreiung der Erkenntniß vom Dienfte des Billens: das Lebens des Gening. Endlich drittens die größte Lethargie des Willens und damit der an ihn gebundenen Erkenntniß, leeres Sehnen, lebenerstarrende Langeweile. Das leben des Individuums, weit entfernt, in einem diefer Ertreme zu verharren, berührt fie nur selten und ift meistens nur ein schwaches und schwankendes Unnabern ju biefer oder jener Seite, ein durftiges Bollen flein= licher Objecte, stets wiederkehrend und so der Langeweile ent= rinnend. Es ift wirklich unglaublich, wie nichtsfagend und bedeutungelos, von außen gesehen, und wie dumpf und befinnungelos von innen empfunden, das leben der allermeiften Dienschen dabin= fließt. Es ift ein mattes Sehnen und Dualen, ein traumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reibe trivigler Gedanken. Sedes Individuum, jedes Menschengesicht und deffen Lebenslauf ift nur ein furzer Traum mehr des unendlichen Naturgeistes, des beharrlichen Willens jum Leben, ift nur ein flüchtiges Bebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf sein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen diese verschwindend fleine Beile besteben läßt, dann auß: löscht, neuen Plat zu machen. Dennoch, und hier liegt die bedentliche Seite bes Lebens, muß jedes diefer flüchtigen Bebilbe, diefer schaalen Einfälle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller seiner heftigfeit, mit vielen und tiefen Schmerzen und gulet mit einem

wirklich empfundenen, bitteren Tode bezahlt werden." Bei diesem Standpunkte ift es zu begreifen, wenn Schopenhauer ben Optis mismus für eine ruchlose Gesinnung erklart.

Wir können dem geistvollen Denker nicht in die Fülle seiner einzelnen Entwickelungen folgen. Als interessant ist im ästhetischen Abschnitte des Werkes noch die Stellung der Musik hervorzuscheben, welche nicht, wie die anderen Kunste, das Abbild der Ideen ist, sondern das Abbild des Willens selbst. Sie ist von der erscheinenden Welt ganz unabhängig, ignorirt sie schlechtin, könnte gleichsam, auch wenn die Welt gar nicht wäre, doch bestehen. Sie ist nämlich eine so unmittelbare Objectivität und Abbild des ganzen Willens, als die Welt selbst. Die nähere Durchsührung dieser parador klingenden Behauptung gehört zu den interessantesten Partieen des Schopenhauer'schen Hauptwerkes.

Schopenhauer ift Jahrelang ein einsamer und wenig gefann: ter Denfer geblieben. Erft in jungfter Zeit bat er in Chriftian Martin Juline Frauenstädt (geb. 1813), welcher mit einer an ben jungeren Sichtianismus anklingenden Richtung begann ("die Menschwerdung Gottes" 1839; Die "Freiheit Des Menichen und die Perfonlichfeit Gottes" 1840) und fpater fid) mehr ber Feuerbach'iden Beltanichauung naberte, einen begeisterten Apostel gefunden. Er widmete feine Schrift ,, leber bas mabre Berhaltniß ber Bernunft gur Offenbarung" (1848) dem großen Meifter Arthur Schovenbauer, unterwirft ben Theismus und ben Pantheismus, bem er abmechselnd bisber gehuldigt, einer auflosenden Rritit und bekennt fich felbft zu einem peffimistischen Atheismus. Für bie Propaganda bes Schopen= bauer'ichen Suftems war er am eifrigsten thatig in feinen "Briefen über die Schopenhauer'iche Philosophie" (1854). In feinen "Nefthetifden Fragen" (1853) führte Frauenftabt die Aefthetit Schopenhauer's weiter aus, mahrend er in seinen ethischen Studien "bas sittliche Leben" (1866), ohne bis jur letten Confequeng Schopenhauer's, ber Beltentfagung fortzugeben, boch unter Unlehnung an die Brundzüge biefes

Systems in anregender Weise die Probleme der Sittlickeit, namentlich auch die auf das sittliche Leben wirkenden Einstüsse untersucht. Geistreiche Aphorismen enthalten die "Blicke in die intellektuelle, physische und moralische Welt. J. Frauenstädt hat auch neuerdings Arthur Schopenhauer's "Sämmtliche Werke" (6 Bde. 1873—74) herausgegeben.

Ein anderer Schüler Schopenhauer's, Julius Bahnsen, hat in seinen "Beiträgen zur Charakterologie" (2 Bbe. 1867) in geistreicher Beise, obschon im ersten Band nicht ohne terminologische Berkrustungen, im zweiten Band dagegen mit der sprühenden Leichtigkeit des Feuilletons, die Temperamente, die Mischungen derselben, die Frage der Zurechnung und Wandelbarfeit der Charaktere untersucht und dann einzelne Charakterkövse nach Labrupere's Vorgang in scharfen Contouren entworsen.

Gine Concordang zwischen Schopenhauer und Begel, durchgeführt nach inductiver Methode, frebte G. von hartmann an in seinem großes Aufsehen erregenden Werke: "die Philosophic bes Unbewußten, Bersuch einer Beltanschauung" (1869). Diese Phanomenologie des Unbewußten, als solche das Gegenbild zu Begel's großartigem Jugendwerk, bas bie Gestalten des Bewußtseins behandelt, lebnt fich am meiften an Schopenhauer an, welcher den Willen des Unbewußten gum letten Princip macht und in dem Bewußtsein nur eine Urt von Silfslaterne fiebt, damit fich der Wille in seinen boberen Erscheinungsformen beffer orientiren tonne. Sartmann nennt dies Princip zwar unvernünftig, dumm und blind, dennoch maren fehr viele Rapitel bes Berks obne Schopenhauer's Vorgang gewiß nicht geschrieben worden. hartmann raumt dem Bewußtsein, trop aller Ginseitigkeit und Beschränktheit, eine bobere Bichtigkeit ein, als bem Unbewußten; es ift das der Punkt, wo er Schopenhauer durch Begel forrigirt.

Die ersten Abschnitte des Werkes verfolgen das Erscheinen und Wirken des Unbewußten in der Leiblichkeit, in den Reflerbewegungen, der Naturheilkraft im organischen Bilden, bei Ausführung der willsfürlichen Bewegung und im Instinkt; diese inhaltreichen Abschnitte

werden nur durch den untlaren Begriff ber "unbewußten Vorftellung" getrübt. Ginen Triumph feiert die Theorie des Unbewußten bort, wo fie baffelbe im afthetischen Urtheil und ber fünftlerischen Production betrachtet. Sier handelt es fich um unfterbliche Thaten bes Beiftes, beren Burgel in ber Region bes Unbewußten liegt. Diefer Abschnitt hatte ben Sobepunkt feines gangen Spftems bilben muffen. Beiftvolle Abschnitte enthalt auch die Metaphpfit bes Unbewußten, die Rritif bes Darwinismus, Die Entwickelung ber Individuation u. a. Gine durchaus pessimistische Karbung, Die noch über Schopenhauer hinausgeht, tragt ber lette Abichnitt: "Die Unvernunft bes Wollens und bas Glend bes Dafeins." hier wird eine vollständige Berödung bes lebens burch die Rritif aller Illusionen erzeugt, die baffelbe schmuden. Die Illusion wird in ihren brei Stadien aufgeloff; in bem erften, mo bas Blud als auf ber jegigen Entwicklungoftufe ber Welt erreicht und baber bem Individuum im Leben erreichbar gedacht; in dem zweiten, in welchem bas Gluck als erreichbar für bas Individuum in ein transsendentes leben nach bem Tobe verlegt, im britten, mo bas Bluck in die Butunft bes Beltproceffes gefett wird. Namentlich find in diesem machtigen, mit tiefen Schlagschatten verbunkelten Bemalbe Die Leiben bes unseligen Beschlechtstriebes, Die Qualen ber Liebe mit unerbittlicher Scharfe gezeichnet. Etwas mpftisch tlingt in biefe Belt gertrummerter Illufionen am Schluß eine Apotheofe des Bewußtseins berein, welches den Willen besiegt und vernichtet. Entfagung ift bas lette Wort ber hartmann'ichen wie der Schopenbauer'fden Philosophic.

Das Wert von hartmann hat einen änßern glänzenden Erfolg bavongetragen. Während Schopenhauer's Werfe Jahrzehnte lang als Ladenhüter vergraben waren, hat die Philosophie des Underwußten in kurzer Zeit sechs Auflagen erlebt. Ihr Verfaffer hat sich durch kleinere ästhetische Schriften und durch Dramen, die er unter dem Pseudonym Robert erscheinen ließ, und welche eine lwrische Aber verrathen, der Ausmerksamkeit des Publikums stets von neuem empsohlen; zu seiner letten Schrift: "Die Selbst

zersetung des Christenthums" (1874) gab das Wert von Strauß die Anregung; er betont, diesem Philosophen gegensüber, die Nothwendigkeit einer neuen Religion. Zahlreiche Anhänger Hartmann's, wie Benetianer, Taubert u. a. haben durch pessimistische Schriften in seinem Sinne gewirft und bilden eine Schule der Jünger des "Unbewußten," obschon sie vorzugsweise die am wenigsten flarke Seite des Systems, die Ethik und praktische Lebensweisheit, weiterbildeten. Unter den Gegnern ist der geistreiche Hegelianer Johannes Volkelt mit seiner Schrift: "Das Unbewußte und der Pessimismus" (1873) hervorzuheben.

## Sechfter Abschnitt.

## Der Einfluß der Philosophie auf Staat, Gesellschaft, Kirche und Kunst.

Bir haben fruber gesehen, mit welcher Energie die Fichte'sche Philosophie die geistige Initiative des deutschen Befreiungskampfes ergriff, wie die Schelling'iche dagegen den Theorieen der politischen Restauration entgegenkam. Das System Begel's ichien ben Bebanten und ben Staat zu versohnen und ber Wirklichkeit gegen= über in einem selbstgenugsamen Quietismus aufzugeben, in welchem fich der Beift mit der Ueberzeugung bernhigte, daß alles historisch Entstandene sein eigenes Werk sei, und der Staat selbst die lebendige Wirklichkeit der Bernunft. Freilich mar der constitutio= nelle Staat der "Rechtsphilosophie" in Preußen damals noch nicht verwirklicht; aber er schwebte ben großen Staatsmannern, einem Stein und Altenstein, mit welchem letteren Begel ftets in freund= lichster Beziehung blieb, doch in allgemeinen Umriffen vor, und zwar mit größerer Ausbildung bes Reprafentativfpflems, als Begel selbst für philosophisch begründet hielt. Was soust aus perfonlichen Mittheilungen über die politischen Ueberzeugungen des großen Denfere verlautete, flang überaus berubigend fur die conservativen

Staatsmanner. Hegel sprach seine Antivathie gegen die romantischen Bestrebungen ber deutschen Burichenschaft eben so offen aus, wie er den neuen Ausbruch bes revolutionaren, frangofichen Rratere, die Julirevolution, mit Niebuhr auf das entschiedenste verdammte. hier trennte sich schon sein geiftvoller Schüler, Eduard Bans, von den Unfichten bes Meisters und machte Ernft mit der Theorie der geschichtlichen Fortentwickelung, die Segel selbst gepredigt, die ibn aber jest aus dem behaglichen, perfonlichen Abschluffe mit ben Resultaten ber Geschichte aufzuftoren So tam ce, daß die subdeutschen Constitutionellen in Segel einen Sauptvertreter ferviler Befinnung faben, und bag Borne aussprechen konnte, "Goethe sei der gereimte Knecht und Begel ber ungereimte." Das preußische Cultusminifterium Altenftein übernahm felbft die Propaganda der Begel'ichen Philosophie, indem es die meiften Staatsamter mit Begelianern befette und die Begel'sche Denkweise als ein vollgültiges Zeugniß einer guten und anstellungsfähigen Befinnung anerkannte. Der preußische Staat ichien wieder, wie zu ben Zeiten bes großen Friedrich, der vorzugsweise philosophische Staat zu fein, und Staat, Rirche und Wiffenschaft ruhten versöhnt und in friedlichem Bunde unter den Fittigen bes absoluten Begriffes.

Gin literarisches Denkmal dieser Versöhnung waren die 1827 begründeten "Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik," in welchen die älteren Hegelianer ein Tribunal ausschlugen, das sich mit großer Strenge und Gewissenhaftigkeit an die Paragraphen der Hegel'schen Gesethücher des Begrisses hielt. Doch bald sollte diese Philosophie, der preußische Luciser, einen jähen Sturz in den Abgrund thun und die dämonischen Elemente entsesseln, die in ihm verborgen lagen. Die "Halle'schen Jahrbücher" bezeichnen den Sündenfall der Hegelschen Philosophie, der sie aus dem Paradiese der preußischen Staatsämter vertrieb und aus einer ecclesia militans zu einer ecclesia pressa machte. Seltzdem das preußische Cultusministerium eine strengere klrchliche Richtung angenommen hatte, kounte ihm die Hegel'sche Versöhnung

des Glaubens und des Begriffes, die Markeineke'sche Dogmatik, ebensowenig genügen, wie dieser ganze Aufbau des Staates aus dem Begriffe, dem die theologische Kränzelrede und alle frommen Libationen sehlten. Auf der anderen Scite entwickelte sich eine jüngere Fraction der Hegel'schen Philosophie, welche die Rechtsphilosophie des Meisters einer scharfen Kritik unterwarf und ihren starren Organisationen gegenüber den Fortschritt des Weltgeistes geltend machte, den Hegel selbst als das Grundgeses der Geschichte anerkannt hatte. So zeigte sich bald der heißentbrannte Kamps der Gegensäße, die sich an einander entzündeten und weiter trieben, wo früher nur Harmonie und Versöhnung zu herrschen schien.

Der Sauptvertreter dieser Wendung der Segel'ichen Philosophie zu einer anfangs liberalen, später revolutionairen Praxis ist Arnold Ruge aus Bergen auf der Insel Rügen (geb. 1802), ein schlagfer= tiger, energischer, jovialer Beift, dem aber die Ereigniffe über ben Ropf wuchsen und den sie so allmählich aus allen Positionen eines fonft gediegenen Denkers vertrieben. Ruge ift von Saufe aus ber Typus eines echten Sanguinifers; Die Weltgeschichte liegt vor ihm in rofenfarbener Beleuchtung; in jeder leifen Regung der Gegenwart fieht er bereits das Auftauchen einer neuen Gestalt der Idee, einen neuen "Rud" des Beltgeifles; er felbft ift gleichsam bas incarnirte Pathos der geschichtlichen Bewegung. Aber indem er mit der Rraft der Idee gegen die Unangemeffenheit politischer Griftenzen ankampfte, verlor er fur feinen Unlauf gegen das Bestehende das feste Mag und ließ sich von seinem sanguinischen Temperamente und von der Consequeng des Denkens zu Resultaten fortreißen, mit benen die Ent= wickelung der Staatsverhaltniffe, felbst in einer febr bewegten Epoche, nicht Schritt balten konnte. Wenn Ruge baber auch als Staatsmann gescheitert ift und als deutscher Ledru-Rollin eine von ben taufend Schattirungen der Philosophie theils belebte, theils angekrankelte Partei nicht jum Siege führen konnte, abgeseben davon, daß feine erclusive geistige Bildung ibn gum Agitator der Maffen wenig befähigte, so wird er doch in der Beschichte der deutschen Philosophie ftets eine bedeutende Stellung behaupten,

indem er die Emancipation ber Schulmeisheit zu einer freien, bas Leben bestimmenden und gestaltenden Macht vertritt. Babrend Strauß, Feuerbach und Bruno Bauer bie bogmatischen Sabungen und hiftorifden Ueberlieferungen burch ihre Dialettit fluffig machten, fuchte Ruge gegen die Apotheofe bes verfteinerten Rechtoftaates angutampfen und überhaupt in alle festgeworbenen Inflitutionen, benen die Althegelianer eine orthodore Suldigung ju Theil werden ließen, Die Stromung bes fortidreitenben geschichtlichen Proceffes ju leiten. Der Styl Ruge's hatte burichitofe Schlagfraft, eine beitere, jugendliche Karbung, große Klarbeit, Bestimmbeit und Energie. Ruge ift ber philosophische Borne. Die Segel'iche Philosophie galt bisber fur ichwerfällig, ungelent und geborte gu ben barteften Gramennuffen ber flubirenden Jugend. Bei Ruge erschien fie auf einmal im leichten Flügelkleibe und frebengte ben fcaumenten Reld bes Beifterreiches mit heiteren Mienen. Die neue, fuhne Eregese Begel's zeigte, daß die Beisbeit ber alteren Begelianer feineswegs ben geiftigen Rabm bes Spftems abgefcopft, baß noch eine machtige und geisterbewegende Rraft in ibm liege, welche jene nicht zu entbinden verftanden. Durch Entjeffelung Diefer Araft auch auf politischem Bebiete murbe Ruge Der Fabnen: trager ber jungeren Schule, mogu ibn fein ternhafter Stol, feine vor nichts erschreckende Bravour des Denkens, sein beraussordernder Ion und feine polemifde Gemandtheit befonders befähigten. Go Schleuderte er Programm auf Programm mit immer icharferer Schlagfraft, immer extremerer Bendung, ein Veren Beiffporn bes Wedankend. Seine Entwickelung mar faft fo rapid, wie bie ber Berliner Rrititer; aber fie bewegte fich auf einem bestimmten realen Bebiete und in fonfreten Berbaltniffen. Es mar eine Reihe ftete neuer Manifefte und Kriegeerflarungen. Die Lofung mar bie Religiofitat ber Befinnung, in melde fich bie Religiofitat bes Blaubens aufgeloft batte, Die Begeisterung fur Die Berwirklichung ber Joee, bas ethische Pathos, bas ben bestebenben Berbaltniffen gegenüber revolutionar werden mußte.

Die "Salle'ichen Jahrbuder," welche Ruge 1838 im

Bereine mit Echtermeper grundete, waren bas Organ feines in afthetischer und politischer Sinfict machtig eingreifenden Wirkens und versammelten auch bald die Chorführer der theologischen und religiofen Aritik um ihre Fahne. Das Princip, dem fie mahrend aller Entwickelungsphasen treu blieben, mar bas ber freien Biffenschaft, des freien Beiftes. Um Unfange zeigten fie fich fur ben preußischen Staat begeistert, den Staat des Protestantismus und der Intelligeng, ben Staat Friedrich's bes Großen, beffen größter Ronig ein freier Denker auf dem Throne gemesen, deffen Bolt in den Befreiungs: friegen die gange Kraft und Beibe fittlicher Gelbstbestimmung ent= faltet. Die Jahrbucher maren in ihrem erften Stadium, in welchem fich auch Rofenkrang, Schaller u. A. an ihnen betheiligten, keines= weas constitutionell, sondern festen den preußischen Beamtenstaat boch über die Repräsentativstaaten des südlichen Deutschlands. Dies mar eine Consequeng ihres Princips; benn ber Beamtenstaat vertritt die Intelligen; und die Bildung, mabrend in den ftandischen und reprasentativen Staaten geiftig imponderable Glemente gur Geltung fommen. Der preugifche Beamtenftaat verdankte damale feine Bildung besondere ber Schule der Begelschen Philosophie, weshalb sich die Jahrbucher in vollkommenem Einklange mit ihm befanden. Dieser Ginklang mußte naturlich gefiort werden, als orthodore und feudale Clemente die Begel'iche Bildung aus den maggebenden Kreisen immer mehr verdrängten. Da erhoben die Salle'ichen Jahrbucher das Panier des Pro:testantismus, beffen Wesen ihnen fur bas innerfte Wesen des preußischen Staates galt, und bas ihnen beeintrachtigt schien durch die bereinbrechenden politischen Restaurationsversuche. Die Rriegserklärung bes Protestantismus gegen die literarifde und politische Romantif gehört zu den bedeutsamsten literar: historischen Denkmalen ber Epoche, ju ben benkmurdigften Acten: ftuden; denn fie bezeichnet flar und mit fritischer Scharfe ben Bruch zwischen der romantischen und modernen Poefie; ihre Urtheile waren die Urtheile des unbestechlichen, classischen Beschmackes über die Berirrungen der ungebundenen Phantasie; sie brach wieder

Productionen die Bahn, welche aus einem gelauterten Beifte bervorgeben, und machte die Biedergeburt einer echt fünstlerischen und augleich nationalen Doefic moglich. Wohl batte icon bas junge Deutschland gegen die Romantik Opposition gemacht; aber diese Dyposition war selbst von romantischen Glementen zersett. Salle'schen Sahrbucher erklarten die jungdeutschen Autoren für Epigonen ber Romantik und trieben fo die Begabteren unter ihnen über ben Rreis ihrer bisberigen fragmentarischen Schopfungen gu gediegeneren Leiftungen binaus. Der Inhalt Diefes Manifestes mar freilich nur eine Ausführung und Anwendung Begel'icher Ariome, Da Diefer Denter felbst es im Befentlichen batte mitunterzeichnen tonnen; aber die draftische Rraft des Styls, die ruchaltlose Rubnbeit der Charafteriftit, der Briff in's Bolle, der alle Seiten der Romantit, ihre in die bunteften Farben fpielenden Abarten, ihre verborgensten Parteiganger auf allen geistigen Bebieten mit an's Licht jog, gaben ihm eine durchgreifende Bedeutung, Die noch in Die Butunft binausreicht. Die politische Lyrit, welche Die "Jahrbuder" einführten, mar felbft nur bas poetische Programm Dieses Protestantismus und entlehnte jum Theile ihre Stichwörter bem philosophischen Manifest. In Bezug auf die politische Form waren auch damals die "Jahrbucher" noch mit dem preußischen Staate einverstanden, und noch 1840 erklarte fich Ruge felbft ent: Schieden gegen iede Fortbildung ber ftandischen Verfaffung: "Moge ein gunftiges Welchick und vor aller Praris bewahren, die nicht bas volle Gefühl unserer gegenwärtigen, lebendigen Institutionen, Des Beamten: und Militairftaates, ber Stadte: und Rirdenver: faffung gur Bafis bat."

Doch ber Beift, ber diese Formen beseelte, trat immer mehr in Widerspruch mit ben Forderungen der freien Wissenschaft. So begann 1841 bas dritte Stadium, in welches die Entwickelung der "Halle'schen Jahrbücher" trat, und welches alsbald ihre Bers wandelung in "beutsche Jahrbücher," ihr Verbot in Preußen und ihre Uebersiedelung nach Sachsen zur Folge hatte. Sie gaben das Ideal des "intelligenten Beamtenstaates" auf, der sich ihnen

nun in ,,den Polizeiftaat" verwandelte, und ftellten ihm den freien Staat gegenüber, der auf der Selbstbestimmung des vernünftigen und gebildeten Bolkes ruben sollte. Dieser Standpunkt suchte sich ju vertiefen; der Polizeistaat verwandelte sich überhaupt in den Staat der Transscendeng, mit jenseitiger, über dem Bolfe ftehender Polizeiordnung und Juftig; und um bem freien Staate Bahn zu brechen, bedurfte es einer radicalen Reform des Bewußtseins und seiner Befreiung von allen bisherigen Illusionen. Mit dieser entschiedenen Wendung gur Pragis, mit dieser Begeisterung für eine Religion der Freiheit, mit diesem deutlich ausgesprochenen Postulate der Auflösung der Kirche in die Schule, ber allgemeinen Boltgerziehung, mit welcher bas Militairmefen verschmelzen follte, und der Gelbstregierung des gebildeten Bolfes — Postulate, welche das Programm der Jahrbucher von 1843 enthielt - unterschrieben die Jahrbucher ihr eigenes Todesurtheil. Abgeseben vom Terrorismus gewaltsam octropirter Ueberzeugungen, der fich als politische Macht bespotisch im Intereffe "Des freien Beiftes" geberdet haben murde, hielten die Jahrbucher auch in diefer extremften Phase den Begel'ichen Staatsbegriff als den eines Organismus fest und erklarten sich gegen jedes mechanische Schaukel= fpftem ber Bewalten, wie fie auf ber anderen Seite die Intelligeng, Die fich ihnen aber nicht mehr im Beamtenftaate verkorperte, als Sauptfactor des "freien Staates" fortwährend anerkannten.

Nach dem Berbote der "deutschen Jahrbücher" traten andere wissenschaftliche Organe an ihre Stelle; die Advocaten des freien Geistes plaidirten jest theils mit gemäßigter Färbung in den "Jahrsbüchern der Gegenwart," an denen Schwegler, Zeller, Fischer und Reiff mitarbeiteten, theils in "Wigand's Vierstelsahrsschrift" (1844—1845) und in den "Epigonen" (1846—48), an denen sich Julius, Jordan u. A. betheiligten. Hier war das resormatorische Pathos der Jahrbücher gänzlich abgeschwächt; jesuitische, steptische und hyperoriginelle Taschenspielerstunsstücke der Dialektik vertraten seine Stelle; Julius, der Geschücksschrieber der Jesuiten, versuchte sich an der Essung ethischer Vortischall, Nat.-Lit. U. Aush.

Probleme, die er auf der Spite jener jongleurartigen Sophistit schaufelte; Jordan, der fpatere Reichomarinerath, dem wir unter den philosophischen Dichtern wieder begegnen werden, mit einem neuen Spfteme, oder vielmehr mit einem Programme, welches die Philosophie in die Naturwissenschaften auflösen wollte. Fragmente ber aufgelöften Jahrbucher, obdachlos gewordene Abhandlungen flüchteten in Ruge's "Unefdota" (3 Bde. 1843) und in Berwegh's "Ginundzwanzig Bogen aus der Schweiz" (1843). Ruge felbst gab feine "Gefammelten Schriften" (10 Bdc. 1846-48) beraus, in denen fich viele glangende Proben fritischen Talentes befinden, und die durchweg von einem energischen Beifte und einem ernften und aufrichtigen Enthusiasmus Zeugnig ablegen. Spater fuchte Ruge in den "deutschefrangofischen Sahrbuchern" ein geiftiges Bundnig gwifden den beutschen und frangofischen freiwissenschaftlichen Bestrebungen zu vermitteln, ein Streben, von welchem auch feine Schrift: " 3wei Sahre in Paris, Studien und Entwickelungen" (2 Boc. 1846) ein geift: volles Zeugniß ablegt. Freilich murde Ruge's Rosmopolitismus, ber die Nationalitat nur fur eine geiftige Schranke erklarte, utopistisch und saate fich einseitig von der nationalen Bafis los, obne welche die philosophische Weltbeglückung in der Luft fdmebt. Die fpatere Thatigfeit Ruge's als Deputirter und Agitator mar, fo uneigennütig und aufopferungsfähig fie fein mochte, doch nur ein Beleg bafur, bag ber beutsche Ibealismus selbst in feiner Bendung zur Praxis bochft unpraktisch bleibt und Gefahr läuft, feine Theorieen zu compromittiren und in feine architettonischen Grundriffe einen bedenklichen Rig zu machen. Erft in jungfter Beit bat Ruge, indem er den neuen Staatsorganisationen Deutsch= lands feine anerkennende Theilnahme fchentte, wieder in das Fahrmaffer einer praftischen Politik eingelenkt.

Es hatte inzwischen nicht an Auguren gefehlt, welche biese gefährliche Entwickelung der Hegel'schen Philosophie prophezeit hatten, oder vielmehr sie im System bereits begründet fanden. Die jungdentschen Schriftsteller, von denen die Mehrzahl einen

Unflug Begel'icher Beisheit zur Schau trug, batten nicht nur felbst die Buchtruthe Wolfgang Menzel's empfunden, fondern auch feinen Fanatismus gegen Segel machgerufen, der mit Goethe zusammen als der intellectuelle Urheber des jungdeutschen Krawalls verurtheilt murde. Noch entschiedener mandte fich ber Staats= physiolog und weltgeschichtliche Botanifer Beinrich Lev, ein Poltergeift von Anbeginn, gegen die Segel'sche Philosophie, indem er fie geradezu als staatsgefährlich denuncirte. Die Lev'iche De= nunciation bestand aus folgenden vier Punkten: 1) Die Begel'iche Schule leugnet jeden Gott, der eine Person ift, d. h. fie lehrt den Atheismus; 2) sie lehrt gang offen, daß das Evangelium eine Mythe fei; 3) sie leugnet die Unsterblichkeit und lehrt eine Religion des alleinigen Diesseits; 4) sie giebt vermittelst einer Berhüllung ihrer gottlosen und frevelhaften lehren in eine abftoßende und nicht gemeinverständliche Phraseologie fich noch das Ansehen, als wenn fie eine driftliche Partei fei. Ueber Diefe De= nunciation entbrannte eine heftige Polemit, an welcher fich Ruge, Menen, Rabnis, Rrug und der vielseitige, auch als Rritifer jungdeutscher Bestrebungen befannte Marbach betheiligten. Auf die Unflage des Atheismus folgte Schubarth's Unflage auf Sochverrath: "Ueber die Unvereinbarfeit der Segel'ichen Staatephilosophie mit dem Lebensprincip der preußi: schen Staatsverfassung" (1839). Dies Lebensprincip ist nach Schubarth das haus hohenzollern; hegel aber lehre die constitutionelle Verfassung, welche nichts sei als die verkappte Republik. Das Berliner "politische Wochenblatt," an welchem Leo mitarbeitete, und die "Evangelische Rirchen: geitung" eröffneten nun ein langanhaltendes Rottenfeuer gegen Die Begel'ichen Schlachtreihen, das nicht ohne Erfolg Das Cultusministerium Gichhorn ergriff energische Magregeln gegen die jungeren Segelianer. Dem Licentiaten Bruno Bauer in Bonn murde in Folge eines Botume Der Berliner logischen Fakultät die venia legendi entzogen; die Salle'schen Jahr= bucher und die "Rheinische Zeitung," die fich in den Ban=

ben radicaler Junghegelianer befand, murden verboten, feine jungeren Docenten von migliebiger Richtung zu ben gegemifchen lebramtern jugelaffen, ebefie ihre Berirrungen bereut batten. Babrend bas Urtbeil ber Berliner theologiichen Fakultat in Betreff Bruno Bauer's fur maggebend gegolten batte, murbe ein abnliches Botum der vbilosophischen beseitigt, weil es zufällig mit ben Unsichten bes Mini: fteriums nicht übereinstimmte. Die Borlesungen des Dr. Rauwerd über "Beschichte ber vorzüglichsten Softeme ber philosophischen Staatslehre" (1844) murben als anstößig tenuncirt; Die philoso: phische Fakultat erklärte auf Befragen einstimmig: daß nach ihrer Stellung und ihren Statuten in den ihr mitgetheilten Schriften des Dr. Nauwerck fein Grund vorhanden fei, ihrerfeits gegen den: felben einzuschreiten; bennoch wurden und blieben die Borlejungen Nauwerd's gefchloffen. Dem Profeffor Sinriche in Salle erflarte 1844 bas Cultusministerium in Betreff feiner "volitischen Bor: lesungen," daß es ibm die wiffenschaftliche Sabigfeit, bergleichen Begenftande ju behandeln, abspreche. Auch dem Dr. Schwarz in Salle und vielen anderen murben angefündigte Borlesungen nicht zu halten erlaubt. Dagegen wurde ber Neuschellingianismus in jeder Beije begunftigt; aber meder Projeffor Stabl, noch Pro: feffor huber, ber bie Beitschrift "Janus" redigirte, noch Profeffor Leo vermochten eine miffenschaftliche Schule mit ausgiebiger Rraft zu begrunden, wenn fie auch ein zahlreiches profanes Publifum fanden.

Mitten zwischen den kampsenden politischen Parteien, welche den Kamps der Schelling'ichen Philosophie mit der hegel'schen und der einzelnen Fractionen der letteren auf das politische Forum hinüberspielten, suchten einige unabhängige empirische Philosophen das Reich der gemäßigten Mitte zu wahren. hier ist besonders Karl Viedermann zu nennen, der vielsach für eine den Extremen abgewendete, aber auf vernünstigen Principien begründete politische Resorm in die Schranken trat. In seiner "Fundamentalsphilosophie" (1838) versocht er einen nach allen Setten hin kritischen Skepticismus, welcher auch seine klare und eingehende

"Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant" (2 Bde. 1842—43) beherrscht. Die vorzügliche Berückschtigung der praktischen Philosophie, der Ethik und Politik in den Spstemen der einzelnen Denker zeigte, welche überraschende Fülle der fruchtbarsten politischen Ideen, ergiedig für die künstige Praxis von Jahrhunderten, in den Werken unserer großen Philosophen niedergelegt ist. In seiner "Wissenschaftslehre" (2. Theil 1856—60) strebte Biedermann besonders eine populäre Fassung und eine Bereicherung der Theorie durch eine Fülle empirischer Bespiele an, während er in seinem Werke: Deutschland im 18. Jahrhundert (2 Bde. 1854—69) einen sehr sießigen und unparteisschen Beitrag zur deutschen Kulturzeschichte gab und Portraits unserer classischen Autoren, die mit künstlerischer Haltung und einheitlichem Geisse ausgesührt sind.

Der Radicalismus der Salle'schen Sahrbucher hatte fich gegen den Staat der Transscendenz erklärt; eine noch weiter gehende Partei erklärte fich gegen die Transscendenz des Staates überhaupt, der als eine Form socialer Unfreiheit gebrandmarkt wurde. Der Staat als Staat galt nicht für die Wirklichkeit der Bernunft und Freiheit; er galt für eine Zwangsanstalt, für eine funstvolle und spftematische Fesselung der Perfonlichkeit in farren Institutionen und unter abstracten Begriffen. Er wurde von dieser eudamonistischen Partei für unfabig erklart, die hochsten Ziele der Menscheit, ihr irdisches Gluck zu verwirklichen. Unknupfungen für diese Theorie fanden sich allerdings in den deutschen philosophischen Systemen, am wenigsten im Systeme Begel's, welches die Gesellschaft als das Spftem der Bedürfniffe dem Staate unterordnete. Bobl aber ging Berbart's "beseelte Gesellschaft" über jede bestimmte Staatsform binaus, doch mar fie auf der inneren Freiheit ber Intelligenz und Bildung begründet. Praktischer mar Krause, welcher den Staat als einen Verein neben anderen Vereinen in den großen Menschheitsbund aufloste. Seine Schuler vermittelten Die Deutsche Wiffenschaft mit den frangofischen Reformtheorieen und stellten das Princip der freien und friedlichen Affociation als ichopferisch und zu= funftsvoll bin. Doch diejenige socialistische Fraction, die es in Deutschland eine Zeit lang zu einer volksthumlichen Geltung brachte, lehnte sich weder an Herbart, noch an Krause an, sondern theils an Die frangofischen Sufteme, theils an die jungften Entwickelungen ber Begel'ichen Philosophie. Gie verfiel zwar nicht in den überfluffigen Ausbau ifarischer Belten, - im Begentheile, fie unterwarf die gewaltigen gesellschaftlichen Organisationen, die aus der wohlwollenden Phantasie eines Fourier und Cabet mit einer bis in die fleinften Rederchen und Raderchen des Triebwerkes maltenden Genauigkeit entsprungen waren, einer scharfen Rritik, aber diese Kritik bielt fich wieder zu fehr im allgemeinen, um für irgend eine bestimmte Gestaltung fruchtbringend zu sein, und ließ besonders die Unsagpuntte für die Bebel der socialen Reform und ihre Begiehung gu ben bestehenden Staatsverhaltniffen im Dunkeln. Der "politiche Atheismus," wie diese Richtung von einem ihrer eifrigsten Apostel, Beg, getauft murde, fprang wie eine geharnischte Minerva fertig in die Welt, die keinen Raum für ihn hatte, und mit der er nichts machen konnte, ale fie von Grund aus über ben Saufen Es war nicht schwer, ben Staat zu leugnen, mohl aber, ihn zu beseitigen, und unmöglich für jede sociale Reform, ibn zu So blieb der deutsche Socialismus cine erbauliche Predigt bes irdischen Glückes nach einigen sonntäglichen Stellen des Evangeliums Ludwig Feuerbach. Während ein fo icharfer Rritifer, wie Proudhon, mit dem Ruftzeuge einer der deutschen Wiffenschaft abgeborgten Dialektik, mit der unerbittlichen Confequenz des Denkens die Nationalökonomie selbst nach ihrem jegigen wiffenschaftlichen Standpunkte und ihrer bisherigen Entwickelung in ihren inneren Widersprüchen aufzudecken und in paradorer Beise durch eine Analyse des Gigenthumsbegriffs die Unmöglichkeit des Gigenthums oder vielmehr feine Identität mit dem Diebstahle nadzuweisen suchte, ließen fich bie beutschen Socialisten auf tiefere juriftische und nationalokonomische Begrundungen nicht ein, sondern vertieften nur das Princip des Socialismus und suchten in einer freien Bestaltung des irdifchen Daseins, in welcher jebe Seite des menschlichen Wesens zur vollsten Geltung tommt, Ersat für das

durch die Kritit Reuerbach's aufgelofte Jenfeits des Glaubens. Begen bie politischen Revolutionaire, die fie fur Joeologen erklarten, machten fie entschieden Front, wie g. B. gegen Ruge und gar gegen ben milden Agitator Rarl Beingen und feine politischen Brandidriften, welche mit einer Kritit der preugischen Bureaufratie begannen und mit einer politischen Satanella und Tarantella Noch icharfer jog besonders Marr gegen die Gelbft: genugsamfeit ber Berliner Rritif ju Felde in feiner Schrift: "Die beilige Familie, Kritit der fritischen Kritit" (1845). In neuester Zeit ift Mary wiederum viel genannt worden als eines der Saupter der Internationalen. Sein hauptwerf über "bas Capital" (1874) ift von wiffenschaftlichem Werth und Berdienft. Engels gab werthoolle ftatiftifche Aufschluffe, g. B. über Die englischen Fabrif: und Arbeiterverhaltniffe, durch welche er der Rritit einen positiven Boden sichern wollte; Beg war der Programm: schreiber voll hipiger philosophischer Uebersturzung, mahrend Putt= mann in Berfen und Profa die Grundfate der Partei gemuth: voll umidrieb. Um bedeutenoften trat mohl Rarl Grun bervor, welcher Schiller und Goethe vor das Forum diefer neuen, bestimmter formulirten humanitat citirte und, wie er ben Socialismus an die elasificen Traditionen anknupfte, auf der anderen Seite auch Die Entwickelung seiner Probleme in Frankreich und Belgien dem deutschen Publitum in lebensvoller Reproduction vorführte. Grun's Schrift: "Die sociale Bewegung in Frankreich und Belgien, Briefe und Studien" (1843) verdient unter ben Berten der deutschen Socialisten durch Barme und Klarbeit, durch ihre Begeisterung für die sociale Reform und ihre trop beffen unparteiische Unalpse ber einzelnen Spfteme auszeichnende Ermab: nung. Ohne die marme Farbung, die der eigene, verwandte Standpunkt der Brun'schen Schrift ertheilt, mit der Dbjectivitat bes Geschichtsforschers entwickelte &. Stein die Sufteme ber frangofischen Socialiften und ihren Busammenhang in feiner Schrift: "Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs" (1842). Alle Dieje Schriften zeigten in Der gangen Urt und Beife ber fritischen und geschichtephilosophischen Darftellung ben tiefgreifenden Ginflug bes Segel'ichen Spflems. Bruno Sildebrand in feiner "Nationalofonomie der Begenwart und Zufunft" (Bb. 1, 1848) wies auf die Bedeutsamfeit ber Rritif bin, welche Die socialiftifchen Autoren auf Die bisberigen nationalotonomischen Theorieen anmandten. selbstiffandige miffenschaftliche Begrundung bes Socialismus versuchte Marto in den "Untersuchungen über die Organisation ber Arbeit" (2 Bbe. 1850) und vor allen Juline Frobel, ein Beift von liebensmurdiger Frifche, gefälliger Sicherheit Des Dentens und einer nicht unbedeutenden organisatorischen Begabung, im " Spftem der focialen Politif" (2 Thle. 1847), beffen Grundzüge nicht ohne architeftonischen Schwung entworfen find. Langere Lebenberfahrungen machten Frobel indeß feiner Borliebe fur ben Socialismus wieder abtrunnig; er ließ eine Schrift ericbeinen, in ber er "bie Brrthumer bes Gocialismus" (1871) nadzuweisen suchte, und unternahm einen ganglich neuen Mufban eines nationalofonomifden Spftems in ber großangelegten Schrift: "Die Birthichaft Des Menichengeschlechtes auf bem Standpunfte ber Ginbeit idealer und realer Intereifen" (1 .- 2. Thl., 1870-74). Sier erflarte er fic für bie fittliche Bedeutung bes mirthichaftlichen Princips und gegen ben Rampf zwijchen Arbeit und Rapital, welcher ibm nicht vernunftiger erfchien, "ale ber 3meitampf gwifden ben fiamefifchen Bwillingen, von benen jeder meiß, bag er fterben muß, wenn er ben andern umbringt."

Faft unabbangig von diesem wissenschaftlichen Socialismus, wenn auch nicht ohne Unregung von Frankreich aus, gabrte in ben beutschen Arbeiterkreisen die Unzufriedenheit mit ben Einzichtungen ber Gesellschaft, und ber bunkle Bilbungstrieb schoß in einzelnen Arpftallisationen an, zu benen wir auf praktischem Bezbiete die zahlreichen Arbeiter-Bereine, auf literarischem die Schriften bes Schneibers Weitling und anderer naiver Apostel rechnen, in benen der sociale Geift zum Durchbruche kam. Dier fanden

sich gemüthliche Auseinandersehungen und Exclamationen über das irdische Glück, Anknüpfungen an die urchristliche Weltanschauung und evangelische Gleichheit, Proteste gegen die Macht des Geldes und den Vernichtungskrieg, den das Capital mit der Arbeit führt, utopische Neubauten und harmonische Gestaltungswersuche: alles recht phantasievoll, recht aus dem Herzen, aus dem unmittelbaren Drange der Noth heraus empfunden; aber auch alles buntschillernde, in's Blaue verschwebende Seisenblasen, welche rasch zerplaßen, nachdem sie die geistige Thompseise des deutschen Handwerkers verlassen. Dieser ikarische Meistersang war nicht von langer Dauer; seine Tabulaturen waren zu einsörmig, und bald ging ihm gänzlich der Stoss aus.

Da trat eine geistig bedeutende Perfonlichkeit in Die Schranken, welche die Bahrung im Arbeiterstande machbielt durch eine fcharf einschneidende Beredtsamkeit und die Flamme der focialen Tendengen anfachte mit dem Sauche miffenschaftlicher Dialettit, einer ber geistig vornehmsten Agitatoren, welche je die Masse zu bewegen gesucht - Ferdinand Laffalle aus Breslan (1825-1864). Jugend auf philosophischen Studien bingegeben, Meister der Dialeftif in einem Lebensalter, mo andere noch mit den Unfange= grunden der Weltweisheit ringen, mar Laffalle nicht blos ein feiner und scharfer Ropf, sondern er besaß auch ein leidenschaft= liches Naturell. Nachdem er in Breslau und Berlin fludirt hatte, machte er die Bekanntschaft ber Grafin Satfeld, welche damals mit ihrem Mann im Scheidungsproceg lebte. Energisch trat er für die Grafin ein und wurde nach mehreren friminal= rechtlichen Vorspielen in jenen KassettendiebstahlesProceg verwickelt, der zu den romanhafteften friminalistischen Borgangen ber neuen Beit gehörte. Babrend einer feiner Genoffen verurtheilt murbe, hatte Laffalle ben Triumph, nach einer glanzenden Bertheidigunge= rede freigesprochen zu werden. Begen seiner Betheiligung an ben politischen Bewegungen des Jahres 1848 murde er indeß spater zu mehrmonatlicher Gefängnißhaft verurtheilt.

Bis jum Jahre 1862 hielt fich Laffalle in Berlin auf, nur

seinen wissenschaftlichen Studien lebend. hier schrieb er seine großen hauptwerke, die ihm den Ruf eines bedeutenden Gelehrten und scharsen Kopses sichern, seine "Philosophie heraklits des Dunklen von Ephesus" (2 Bde. 1858) und sein "Spstem der erworbenen Rechte" (2 The. 1861).

Laffalle mar weit entfernt von dem oden Schematismus der althegelichen Schule, welche nur eine Schattenwelt bes Begriffs ju schaffen vermochte; doch fand er fur seine feine Dialektik, die er durch hundert gewundene Ranale in die einzelnen Biffenschaften binüberführte, für diefe bis in's Gasformige aufgeloften Begriffe: subtilitäten, beren Leuchtfraft fich babei nur um fo glangender bewährte, bei Begel die geeigneten Formen und Retorten des demischen Gedankenproceffes. Wenn Begel fagt, ,,es ift fein Sat bes Beraflit, ben ich nicht in meine logit aufgenommen hatte," so bleibt Laffalle den Beweis hierfur nicht schuldig. Er baut das Syftem des dunkeln Philosophen aus den einzelnen übrig gebliebenen Baufteinen sinnvoll aus, und wenn er es auch durch bas Suftem Begel's gleichsam durchzeichnet - Die innere Bermandtichaft giebt ein Recht ju foldem Berfahren. Jedenfalls gelang es Laffalle eine von einem Bedanten getragene Concor= bang ber einzelnen Beraklitischen Fragmente in feinem von Fleiß, Belehrsamkeit und Scharffinn zeugenden Werke hervorzubringen. Laffalle's speculative Rraft wirfte gleichsam galvanoplastifc, nicht nur fritisch zersegent, sondern auch ein festes und zusammen: hangendes Bild ichaffend. Seinen philosophischen Tieffinn mochte Die Dunkelheit und Rathselhaftigkeit bes Ephefiers loden, mehr noch die perfonliche Sympathie ju ihm bingieben. Der Logos des Ephefiers mar ein Feuergeift von Anbeginn, es mar Sturm in feiner Natur; aud, in Laffalle's Natur mar Feuer und Sturm, der ihn raftlos umbertrieb.

In seinem zweiten juriftischen hauptwerf zeigt fich ber gleiche Reichthum bes Wiffens, dieselbe unerschrockene und fiegreiche Consequenz, mit welcher er ben einen Begriff in allen Rechtebils bungen bis in die seinsten Beräftelungen bes Systems als bie

treibende und gestaltende Kraft verfolgte. Die Theorie der erworbenen Rechte ist ein Angelpunkt der modernen socialen und politischen Bewegung. Mit der Kritik derselben verband Lassalle eine ebenso originelle wie vorzügliche Darstellung des römischen Erbrechts, welche selbst den Juristen von Fach imponirte.

In der Kritik des Eigenthümergewinnes war der Ansat für die sociale Bewegung gegeben, in welche sich Lassalle mit sanatischem Eiser stürzte. Schulze Delipsch, der bekannte Abgeordnete, hatte in dem rühmlichen Streben, die Lage der Arbeiter zu verbessern, die Arbeiter für Borschuß und Darlehnsvereine gewonnen und eine weitverzweigte, praktisch-wirksame Organisation hervorgerusen. Lassalle wandte sich in seiner Schrift: "Herr Bastiat Schulze von Delipsch, der ökonomische Julian oder Capital und Arbeit" (1864) gegen diese Bestrebungen, gegen die Selbsthülse der Arbeiter, welche nie die "Kapitalprämien" überwinden werde und verlangt "Staatshilse" für sie, großartige Arbeiterassociationen und Assetungspöbel, den Zeitungskultus, die sogenannte öffentliche Meinung, und verlangt eine Presse des vierten Standes.

Indem sich Lassalle nun in die lebhafteste Arbeiteragitation stürzte, wurde er der noch jett geseierte Kührer des vierten Stanzbes in Deutschland, insoweit derselbe revolutionaire Tendenzen verssolgte. Glänzende inhaltsreiche Vertheidigungsreden, wie sie nie vor Gerichten gehalten worden, eine Philippisa gegen die "indizekten Steuern," eine Rede für das Necht der freien Wissenschaft hielt Lassalle in den zahlreichen Processen, welche seine Agitation in der Presse und in Versammlungen zur Folge hatte. Sein früher Tod im Duell, der nicht im Zusammenhang mit seinen socialissischen Bestrebungen, sondern mit seinen abenteuerlichen Lebensz und Liebesromanen stand, gab ihm dennoch die Glorie eines Märthrerthums — und noch alljährlich werden Todtenseste von den deutschen Arbeitern geseiert. Die Herrschaft über den vierten Stand in Deutschland ging nach seinem Tode auf eine männliche und eine weibliche Linie über, die beide in unerquickliche Zwistigkeiten

verfielen. Doch die Organisation bes deutschen Arbeiterstandes ift feit Laffalle eine unbestreitbare Thatsache. Auf Grundlage bes allgemeinen direkten Bahlrechts, eines Poftulats von Laffalle, welches Bismarcf im politischen Leben verwirklicht bat, werden in ben beutschen Reichstag ftets mehrere Bertreter Diefer Richtung gewählt, und in geschloffenen Maffen rucken bie Arbeiter, auch wenn fie unterliegen, an die Bahlurne. Bahrend indeß ber beutsche Arbeiter : Socialismus burch einen übelangebrachten Rosmopolitismus, durch die Begeisterung fur die Parifer Commune und die unverhohlene Feindseligkeit gegen bas neue beutsche Reich Laffalle's Bahnen verließ, der fich ja für eine durch Preußen burchgeführte deutsche Ginbeit begeistert hatte und bem ein Staat um so willkommener sein mußte, je madtiger er war, ba so bas von ihm versochtene Princip ber Staatshilfe an Bewicht gewann: begannen die Bertreter ber Nationalokonomie, besonders die jungeren, fich mehr als bisher mit socialistischen Theorieen ju beschäftigen und eine wiffenschaftliche Reform ber bieber geltenben Principien anzubahnen. Go bildete fich die Schule der fogenannten "Ratheder:Socialisten" als ein Sauerteig der nationalofonomischen Wiffenschaft, und eine frische Opposition gegen die Manchesterschule. Die Berfammlungen in Gifenach, Conferengen jur Befprechung ber socialen Frage, welche in lebhaften Debatten Die einschlägigen Fragen erörtern, die Berte eines Al. Seld: (,, Neber Die Deutsche Arbeiterpreffe der Wegenwart" u. a.), eines Lujo Brentano ("die Arbeitergilden der Gegenwart," Bd. 1, 1871), eines von Scheel und anderer jungerer Belehrten, welche in Bruno hildebrand's "Jahrbücher für Nationalokonomie" einen literarifden Mittelpunkt gefunden haben, fuchen ben berech= tigten Rern der socialistischen Bewegung von den Uebertreibungen beigblutiger Bolteführer zu fondern und weifen auf die Dag: regeln bin, welche die Intereffenten und ber Staat ergreifen muffen, um einer focialen Rrifis vorzubeugen.

Bon Frankreich aus war die Anregung zu einer Emancipation ber geschlechtlichen Berhaltniffe ausgegangen, welche in Deutschland

auf Friedrich Schlegel und Schleiermader gurudwies. Die Emanci= pation der Frauen und die Emancipation des Fleisches murde die doppelte Lofung, welche junachit in der jungdeutschen Literatur gabrte, julest aber mit ihren unflaren Stichmörtern Die gange Nation anzustecken drobte. Gin Füllhorn von Ueberzeugungen, Borfchlagen, Protesten, Theorieen über die gefellichaftliche und politische Stellung der Frauen, über ihre geistige Erziehung und Bildung, über die "freie Liebe," über die Berechtigung ber Che, über ihre theologische und juriftifche Form murde in Stigen, Fragmenten, Romanen und selbfiffandigen Schriften ausgeschüttet. Bas davon in belletriftischen Werken erschien, haben wir theils bei Betrachtung ber jung: deutschen Autoren ermähnt, theils werden wir bei der Darftellung des deutschen Romans darauf jurudkommen. Um beftigften proteffirten einige jungere Socialiften, wie Marr in der Schrift: "Die Che vor dem Richterstuhl der Sittlichfeit und des gefunden Menichenverstandes" (1847) gegen die Gittlichteit dieses Instituts, wofür er indeß von Edgar Bauer und der Berliner Rritik zurechtgewiesen murbe. Im Gangen unterschieden fich diefe socialen Reformtheorieen von der heißblütigen Sinnlichkeitsapotheose der Romantiter durch ein praftisches Geprage und den entschiedenen Ernft der Ueberzeugung, waren aber um fo bedenklicher, ale fie das, was von den Romantikern als exclusive Sitilichkeit und als ein Privilegium vertheidigt murde, zu einem vollgutigen Rechte aller Mitglieder ber Gesellschaft machen wollten. Wie indeß Schleiermacher mit dem geistigen Adel und der Feinheit, die ihn auszeichnen, das Facit der romantischen Emancipationsbestrebungen zog: so war es dem ehrwürdigen Beteranen der Philosophie und der Naturmiffenschaften, Rees von Gfenbeck, vorbehalten, bas in Berworrenheit gebrachte sittliche Problem in seiner Klarbeit aufzufaffen und dabei jugleich den praftischen Besichtspunft ber Che ale einer firchlichen und ftaatlichen Institution festzuhalten. "Das Leben der Che" von Nees von Genbed (1845) verhalt fich ju den jungdeutschen Emancipationetheorieen, wie Schleiermacher's Briefe über die Schlegel'iche Lucinde ju den romantischen.

In neuester Zeit hat die Frage ber Frauenemancipation eine burchaus praftische Wendung genommen. Nicht mehr um Proteste gegen bas Institut ber Che, um bas Recht bes Bergens und ber Leidenschaft handelt es fich, sondern um bas Recht auf Arbeit, um Reform der weiblichen Erziehung, um praftifche Lebend: und Erifteng= fragen, mabrend englische Philosophen, wie John Stuart Mill, fogar das politische Bahl- und Stimmrecht für Die Frauen beanspruchen. Gine große Literatur von der volemischen Broschure, dem rhetorischen Bortrag bis zu umsangreichen ftatistischnational= ökonomischen Werken behandelt "die Frauenarbeit," welche inner= halb der Grenzen ihrer Natur und den Anforderungen der Zeit entspredjend ju organisiren bas Problem ift, bas auf bas rein wirthschaftliche Gebiet beschränkt bleibt. Mit der Chelosigkeit, ju der eine stets machsende Babl von Frauen verdammt ift, geht bie Erwerblosigkeit Sand in Sand, mabrend fur ben erniedrigenden Erwerb, für das unvermeidliche Uebel ber Profitution, feine Seilung, ja nicht einmal eine entsprechende gesetliche Ordnung gefunden ift. Diefer "Frauenarbeit" nahmen fich gablreiche Bereine und Bereins: blatter an; auch tuchtige Manner, wie ber Berliner Abgeordnete Prafident Lette, widmeten der praftifchen lofung des Problems ihre Kräfte. Die Frauenemancipation als Frage der National= öfonomie und Staatspolizei - bas ift die Lofung ber Wegenwart.

Die Emancipation der Gesellschaft vom Staate konnte in der Praxis keinen Boden sinden, wohl aber die Emancipation von der Kirche, und die freien Gemeinden sind die einzige Verwirklichung socialer Tendenzen in Deutschland. Als Vethätigung der freien Usscriation ist ihre Vedeutung ungleich größer, als wenn man den geistigen Gehalt dieser Vewegungen in's Auge faßt, der sich eben nur auf volksthümliche Ansbreitung philosophischer Resultate und auf die mannigkachen Aneignungsversuche der Massen beschränkte. Nees von Esenbeck, Varhoffer und andere Philosophen wirkten eifzig dafür, die Blütbe des freien Menschenthums in diesen unabhängigen Gemeinden zu zeitigen und überhaupt der deutschen Philosophie den Weg aus ihrer elpmpischen Selbstgenugsamkeit in

das herz der Maffen zu bahnen. Doch maren es vorzugsweise die deutschfatholischen Gemeinden, welche fich auf einer Sobe mit den Resultaten der modernen Philosophie zu halten suchten, obgleich Johannes Ronge zu fehr mit der Reformatorenmiene und dem abftracten Pathos der Menschenrechte auftrat, energisch in seinen Programmen, aber allzu falbungevoll, matt und weitschweifig in Schrif= ten und Reden. Freier von diesen Fehlern hielten fich die jungeren Prediger: Beigelt in Samburg, Erdmann in Buhrau, deffen Bert: "Die theologische und philosophische Auftlärung des 18ten und 19ten Jahrhunderts" (1849) die interessan= teften Aftenftude jur Befchichte ber freien religiofen Bewegungen giebt, Kampe in Stuttgart ("das Wesen des Deutsch=Katho= licismus mit besonderer Rücksicht auf sein Verhält= nig jur Politit," 1850, "Geschichte ber religiojen Bewegung der neuern Zeit" 3 Thle. 1855 und 56), u. A., welche alle der Schule Feuerbach's angehörten, der fich, wie kein an= derer Denker, ergiebig für die Popularphilosophie und das Berftand= niß der Maffen bewies. Die freieren Regungen der Protestanten gingen meistens auf eine emancipirtere firchliche Form und waren nur eine Propaganda des Rationalismus, wie sie Uhlich, oder der freieren theologischen Rritit, wie fie Bislicenus, Balger Die geistige Tiefe eines Schleiermacher u. A. vertraten. Marheineke, des Kirchenvaters der neueren Dogmatik, wie ihn Noak nannte, erreichten sie ebensowenig, wie eine Berwirklichung des idealen Grundriffes ber praftischen Theologie, den Rosenkrang im dritten Abschnitte seiner "Encyflopadie der theologi= fchen Biffenschaften" gezeichnet bat. Die freie evangelische Gemeinde von Rupp in Konigsberg fcmantte gwischen Rationalismus und Mufticismus, zwischen hierarchischen Traditionen und socialistischen Tendenzen, zwischen der Orthodoxie, die eigentliche evangelische Landestirche sein zu wollen, und der heterodorie, die Consistorien und ihre Berfügungen nicht anzuerkennen. perfonlichen Ueberzeugungen fprach Rupp in feiner Schrift: ", ueber ben driftlichen Staat" (1842) aus, der naturlich unter feinen

Sanden eine andere Bestalt annahm, als unter ben Sanden eines Das Chriftenthum erflarte Rupp fur mehr, als nur fur Religion, fur ein tiefergreifendes Lebensprincip. "Das Chriftenthum fteht gur Religion gang in bemfelben Berhaltniffe, als gu Staat, Runft und Biffenschaft; es ift chenfowenig Religion, als es Staat, Runft ober Wiffenschaft ift; aber es ift bas Princip und die Seele unferes politischen, funfilerischen, miffenschaftlichen und religiofen Lebens. Es ift mit dem Chriftenthume wie mit bem hellenismus und Mofaismus. Auch diefe Borte bezeichnen nicht eine einzelne Richtung menschlicher Thatigkeit, sondern bas welthistorische Lebenselement, das fich in allen ben Kormen, welche menichliche Wirksamfeit ausstromen tann, geoffenbart und bethätigt bat." Die Gemeinde Rupp's fuhrte fogar einen socialistischen Dutcomment ein. Ihr Prediger zeigte grundliche geistige Bildung, aber auch eine in Kleinigkeiten eigensinnige Berfolgung feiner Richtungen. Die gablreiche Rupp-Ublich-Ronge-Litera= tur mar der Durchbruch bes freigeistigen Quaferthums, die Infpi= ration und die Beredtsamkeit der von Principien angeregten Daffe.

Doch auch die konservative Theologie batte ihre Bortampfer, welche gegenüber ben Ausschreitungen ber außersten Parteien eine mit miffenschaftlicher Burde behauptete Mitte mahrten. einflugreiche Lebenoftellung, burch die perfonlichen Begiebungen gu Ronig Friedrich Wilhelm IV. von Preugen, welche auf gemeinfamen theologischen Intereffen rubten, burch einen Freifinn, ber gegenüber bem von Stabl gepredigten Dogma ber Intolerang bas Banner der Tolerang bodbielt, bei aller verfonlichen Glaubigfeit und fonservativen Befinnung, durch wiffenschaftliche Berke, die auf grundlicher Forschung beruhten, fand Christian Carl Josias Bunfen (1791-1860) lange Zeit bindurch im Mittelpuntte bes öffentlichen Intereffes, um fo mehr, als er in ber vormärzlichen Bewegungsepoche bem schwankenden Konig die Nothwendigkeit einer prenßischen Repräsentativverfaffung mit berathenber und gum Theil entscheidender Berechtigung in mehreren Dentschriften vorge= balten batte. Langere Beit Ministerrefibent in Rom, wo er

Niebuhr's romische Studien und antiquarische Forschungen theilte, war Bunsen seit 1841 Gesandter in London und batte fich bier mit den parlamentarischen Ginrichtungen im Lande der Erbweisheit befreundet. Gehr thatig war er hier in der Schleswig : Solftein= ichen Frage, wie er fich überhaupt aller deutschen Ungelegenheiten, auch der deutschen Entdeckungsreisenden, eines Barth, Dverweg, Bogel mit Gifer annahm. Bahrend die ftrengere Biffenschaft Bunfen's gelehrte Berfe: " Sippolpt und feine Zeit" (1851), "Megnptens Stelle in der Beltgeschichte" (5 Bde. 1854-55) trop ihres hier und dort dilettantischen Charafters nach Berdienst zu ichagen weiß, wurde von dem größeren Dublikum, von den Gleichgefinnten, auch von denjenigen, die einem freieren religiösen Standpunkte huldigten, die Schrift von Bunsen "Beich en ber Zeit" (2 Bde. 1855) als ein Protest gegen die neue Theofratie, die in den Heerlagern beider Confessionen ihr intolerantes Scepter Schwang, mit größter Sympathie aufgenommen. Die einflugreiche Stellung Bunfen's erregte die hoffnung, ale merbe diefe Schrift die ichwule Atmosphare der Berliner Sofluft und des byzantinischen Zopfityls der Hoftheologie von ihren Dunften reinigen. Doch diente fie nur dazu, den Berfaffer felbst in eine isolirte Stellung ju drangen. Gine hiftorifche Theodicee mit Berder'ichem Gedanten= Schwung ift Bunsen's Werk: "Gott in der Geschichte" (3 Bde. 1857-58), mahrend fein unvollendetes "Bibelmert fur die Bemeinde" ju den Lieblingsarbeiten feiner letten Lebensiabre gehörte. Bunsen's Wirken auf allen Gebieten bot eine Rulle von Unregungen; die Form desselben mar weniger spstematisch, als rhapsodisch, aber gerade durch diese Eigenthümlichkeit wirkte Bunfen nicht nur auf eine von heftigen Rampfen bewegte Zeit, sondern bewahrte auch feinen Ginfluß auf bas Gemuth des Romantifers auf dem Thron der Sobenzollern, das für rhapsodische Inspirationen besonders empfänglich mar.

Sin Gesammtbild des tüchtigen, im persönlichen Umgang sehr liebenswürdigen und anziehenden Mannes, entrollt uns die zunächst in englischer Sprache, dann in deutscher Ausgabe, mit vielen Zu-

fagen von Frang Nippold, aus Briefen und aus eigener Erinnerung von der Bittwe bes Berftorbenen berausgegebene Biographie: "Christian Carl Josias Freiherr von Bun= fen" (3 Bde. 1868-71). Wir verfolgen eine immerbin feltene Lebenslaufbahn von ihren bescheidenen Aufgangen bis ju diplo: matifch alaniender Stellung. Gin Theolog als Diplomat ift jedenfalls eine Ausnahme und nur moglich in einem Staat, in welchem der König selbst Theolog mar. Ueber feine staats: mannische Bedeutung tauschte fich Bunfen felbft am wenigsten. Er faat: "Als Staatsmann im Baterlande am Steuer zu fteben, balte ich durchaus nicht fur meinen Beruf; Diefer ift, meiner Unficht nad, bod auf dem Bormait zu beobachten, mas fur land, mas fur Bellenbrechen, was fur Beiden eines fommenden Sturmes ba find und bann bies bem weisen und praftischen Steuer= mann ju funden." Ueber die Epoche ber in Preugen berifchen: den Romantif, über den Charafter des Ronigs, die Rolnischen Birren geben Bunfen's Memoiren viele neue Aufichtuffe; Die patriotifche Befinnung bes bibelkundigen Staatsmannes erscheint im reinsten Lichte. Seine Begiebungen zu bem in vieler Sinficht genialen Konig von Prengen, feine Unichauungen in ber beutichen Frage, jowie in flaatöfirchlichen Angelegenheiten werden glangend illustrirt burd bie Edrift: "Aus bem Briefmedfel Konig Friedrich Bithelm's IV. mit Bunfen" von Leopold von Rante (1872).

Viele Mittheilungen der Biographie und des Briefwechsels werden für die nächsten Auflagen eines vielverbreiteten Werkes: "Zur Geschichte der neuesten Theologie" von Karl Heinrich Wilhelm Schwarz (1856, 4. Aufl. 1868) von Wichtigkeit sein, ein Werk, in welchem der Ginfluß der Philossophie auf die Theologie, auf die Gestaltung der religiösen Unschauungen und des kirchlichen Lebens zum erstenmale im Zussammenhang, in auregender und glänzender Darstellung und von dem Standpunkte eines modernen, philosophisch geläuterten Ratiosnalismus aus mit scharfer Kritik geschildert wurde. Schwarz,

geboren 1812 auf Rügen, jest Dberhofprediger in Gotha, bat auch in seinen vier Sammlungen "Predigten aus der Begen = wart" (185-968) eine hervorragende Darftellungsgabe befundet und den Beweis geliefert, daß auch von diefem vorgeschobenen Posten theologischer Aritif aus tiefgreifende Birkungen auf das religiofe Gemuth ausgehen konnen. Durch ihre vollendete Form in sprachlicher Sinsicht, durch Klarheit der Unordnung und Dar= ftellung zeichnen fich die "Religiofen Reden und Betrach: tungen" von Adolf Sausrath (1870), dem Biographen des Apostele Paulus, aus; er betrachtet die Religion als jur Boll= ftandigfeit unserer Beltanschauung gehörig, will dabei das musifalifch: afthetische Glement in unserem Gottesdienft verftartt feben und fieht die Aufgabe der lebenden Generation darin, fich den religiösen Genius des Christenthums zu erhalten und doch die Begriffe, in benen diefer Genius fich ausgesprochen, in die jest gangbar gewordenen ju überfegen. Ginzelne Auffate ber Sammlung wie die "Naturbetrachtung Jesu," "Gott in der Geschichte," intereffiren durch geiftreiche Befichtopunkte. Gbenfalls durch Beredtsamfeit zeichnen fich die "Afademischen Predigten" von Sinrid Solymann (1873) aus, ber felbft im Sfepticismus der Zeit eine religiose Seite entdecken will und es fur leichtfertig erklart, es im Sinne ber Berneinung, ber Gottlofigfeit und Religionsfeindschaft zu beuten, wenn fich die alten Fragen nach Gott, Belt und Scele einem Gefchlecht mit fritisch geschärftem Sinne und vielfach enttaufchtem Bemuthe fcmerer auf's Berg legen.

Das erste "Leben Jesu" von Strauß hatte eine zahlreiche Literatur hervorgerusen. Seitdem Ernest Renan ein in glänzenz dem Lokalcolorit gehaltenes "Leben Jesu" versaßt hat, das, obzgleich auf gediegenen Studien ruhend, sich wie ein phantasievoller Roman las: seitdem hat sich nicht nur der Altmeister David Strauß zu einer volksthümlichen Darstellung des "Lebens Jesu" bewegen lassen, sondern auch in Deutschland sind "die Leben Jesu" sowie die des Apostels Paulus wieder auf die Tagesordnung gebracht und werden von den verschiedensten Standpunkten aus

geschrieben. Daniel Schenkel ("bas Charafterbild Jesu" erfte Aufl. 1864) fann als Bertreter bes alteren Rationalismus betrachtet werden; er will aus den vorhandenen Quellenschriften ein wirkliches Chriftusbild in echt geschichtlicher Babrbeit und urfundlicher Treue" gewinnen, betrachtet bafur bas Evangelium Martus als Sauptquelle: fur ibn ift, mas fur Straug Die bilbende Mothe ift, nur ausschmudende Sage. Das bedeutenofte Berk, welches nach Straug' "Leben Jesu" erschienen, ift die "Geschichte Rein von Nagareth" von Theodor Reim (3 Bde. 1868-71). auch in fürzerer, volkothumlicher Bearbeitung vorliegend. ift meniger theologischer und philosophischer Kritifer als Siftorifer; bierin liegen die Sauptverdienste seines oft mit ichwunghafter Begeisterung und in einem originellen, bisweilen baroden Styl abgefaßten Bertes. In Der Charatteristit Des beiligen Bobens metteifert Reim, mas lebensvolle Unschaulichkeit betrifft, mit Renan; die Borgeschichte der Chriftusreligion, die vorausgebende und zeitgemäße judifche Cultur, sowie auch spater bie geschicht= lichen Beziehungen, in welche bas "Leben Jesu" eingreift, find mit großem Umblid geschildert; die dronologischen Untersuchungen ergeben neue und wichtige Resultate. Der theologische Stand: punkt Reim's ift berjenige einer absoluten Berherrlichung Sefu, "por beffen Ronigsglang jede andere Erbengroße erbleicht"; fie flingt fo an ben Gultus bes religiofen Benius von Straug an. In fcroffen Widerspruch damit tritt ein anderer Biograph Relu. Ludwig Rogt, in feinem Berte: "Aus der Jordanwiege nach Golgatha" in neun Buchern, die noch nicht vollständig erfchienen find. Diefe Schrift ift die raditalfte aller Jesusbio: graphien; viele Resultate ber freien geschichtlichen Forschung, beren fich ber Berfaffer rubmt, find vor der theologischen Rritit nicht flichhaltig; neu und über die bisberigen Unschauungen fowie die gange Beschichtsansicht ber Begenwart binausgebend ift fein Standpunft, demgufolge bas Chriftenthum durch Bufall ober Blud ober wie man es fonft nennen wolle, zu einer weltgeschicht: lichen Madyt angewachsen fei, mofür er Pascal's Bort citirt, ... daß,

wenn die Nase der Rleopatra fürzer gewesen ware, die Belt ein anderes Ansehen bekommen hatte."

Wir wenden und jest zu dem Ginfluffe der Philosophie auf die Kunsttheorie und die Kunstproduction. Man hat, besonders gegenüber dem Schelling'ichen Spfteme, deffen alles überwölbende Ruppel die Runft ift, der Begel'ichen Philosophie den Bormurf gemacht, daß ihr das Berftandniß fur das Befen der Runft und die Begeisterung für dichterische und fünstlerische Schöpfungen Bie unbegrundet dieser Borwurf ift, zeigt nicht nur ein genaueres Studium der Hegel'schen Aesthetik, sondern auch die Thatsache, daß alle bedeutenden Fortschritte dieser Wissenschaft, welche gerade in jungster Zeit namhafte Vertreter gefunden, an das hegel'sche System anknupfen und ohne diese Grundlage gar nicht benkbar sind. Der Neuschellingianismus hat keine einzige Aesthetik geschaffen und außer einigen namenlosen Berherrlichungen der "Amaranth" und "Sigelinde" und "Robert des Teufels" fritischen Lebenszeichen gegeben. Die Begel'iche auch feine "Nefthetit," welche freilich ohne dichterischen Schwung und ohne die poetische Beihe Schelling's in streng wissenschaftlichem Bewande auftritt, enthält fur die Geschichte der Runft die wesent= lichen Gefichtspunkte und die geiftvollften Entwickelungen der Idee des Schönen, sowie bei Betrachtung der einzelnen Gattungen und Urten der Runfte eine Fulle tiefer und ichlagender Beobachtungen, deren Tragweite für jede romantische Willfür verderblich aber den echten Genius auf machtigen geistigen Fittigen tragt. Bobl fann man diefer "Aesthetit" vorwerfen, daß fie dem Beschichtlichen zu großen Spielraum gonnt und bei vielen bedeutsamen Problemen der Runft vorübergeht; aber das erfte lag in der Begel'ichen Philosophie begrundet, die vorzugeweise eine Philosophie der Geschichte ift, das zweite gab Unregung für weitere Forschungen. Platon mar ein afthetischer Beift; felbft feine Republit follte ein harmonisches Kunstwerk sein; aber erft der logisch strenge Aristoteles war der Schöpfer einer maggebenden Aefthetit mit festen Principien und flarer Begrundung. Aehnlich ift das Verhältniß von Schelling

ju Begel. Bas Begel's Schuler betrifft, fo baben wir icon fruber bie eleganten, geiftvollen Schriften von Rofentrang und bie ftrenger ipftematischen, aber grundlicher eingebenden von Sinriche ermabnt. Mit gragiofen Entwickelungen, befonders auf bem Bebiete ber Runftgeschichte, bebutirte ber Berausgeber ber Begel'ichen Mefthetif, Sotho, von bem wir besondere Die geschmachvoll ausgeführten "Borftudien fur leben und Runft" (1835) ermabnen. Beine's "Spitem ber Mefthetit" ift mohl bas vorzüglichfte Wert Diefes theistischen Denkers, bas nur burch bie beschrantte Stellung, Die er ber Runft einraumt, und burch feinen trans: scendenten Standpunkt beeintrachtigt mirb, beffen Sauptverdienft aber barin bestebt, querft ben Begriff bee Saglichen in ben Orga: niemus ber Acfibetif aufgenommen ju baben. Ruge batte in feiner "Platonifden Mefthetif" (1832) eine quellengemäße und fpstematifche Darftellung der Platonifchen Schonheitelebre und in feiner "Reuen Borfdule ber Mefthetit" (1837), mit Unlehnung an Bean Paul und begel, besonders fur ben bumor und bas Romifde intereffante und fortbilbende Entwickelungen gegeben. Doch bas bedeutenbfte Bert auf Diefem Bebiete mar obne Frage die "Mefthetit ober Biffenicaft bes Schonen" von Bifder (3 Bbe. 1846-1855). Friedrich Theodor Bijder aus Budwigeburg (geb. 1807), ein Beift von ebenfo großer Scharfe und Bestimmtheit bes Denfens, wie von einer um: faffenben, allen einseitigen Bestrebungen fremben Bilbung, ebenfo miffenschaftlich ftreng, wie faglich und flar, ein beredter Apostel bes freien Beiftes, mar berufen, in einem Berte, beffen Bediegenbeit ein ehrenvolles Beugniß fur teutschen gleiß und ernftes Streben giebt, Die aftbetischen Leiftungen von Rant bis Begel, Beige und Ruge, Die gange Entwickelung Diefer Biffenfchaft mit Aufnahme aller bebeutsamen Momente zu einem inftematifden Abschluffe zu bringen. Babrent in ben Paragraphen Diefes Berfes Die Strenge bes Begriffes und bie burch fie bestimmte Pracifion bes Ausbrucks maltet, verbreiten fich bie Erlauterungen in ebenfo ansprechender, mie ichlagender Beife uber bie Gulle bes Materials und ber ein:

zelnen Erscheinungen auf allen Gebieten der Kunft. In der "Metaphpfif bes Schonen," bem erften Theile bes Berkes, ftellte besonders der zweite Abschnitt, welcher das Schone im Biderstreite seiner Momente, das Erhabene und Komische, betrachtet, wesentlich neue Besichtspunkte auf. Bischer hatte schon früher in einer Monographie "Ueber das Erhabene und Komische" (1837) diese beiden Momente des Schonen behandelt, von denen das Romische bisher nur eine stiefmutterliche Auffassung erfahren und nur von den glanzenden Streiflichtern Jean Paul's in seiner mahren Bedeutung und Stellung beleuchtet worden mar. Die Aufflarungen, die Bischer über das Wesen des Tragischen und Komischen giebt, find von großer Tiefe und werden fid, sowohl fur die poetische, als auch für die kritische Prapis fruchtbar erweisen. Der zweite Theil des Werkes, das Schone in einseitiger Existenz, umfaßt die objective Existenz des Schonen, das Naturschone, und seine subjective Existenz, die Phantasic, zwei ebenso nothwendige Ergänzungen des Hegel'schen Spstems. Bischer entrollt uns den ganzen Rosmos, den unerschöpflichen Reichthum der Stoffwelt, und zeigt überall die Berührungen und Ausstrahlungen der Schonheit. Ebenso entwickelt er alle Arten der Phantafie und giebt uns ihre Beschichte, für welche allerdings hegel das Bejentliche und Bedeutende vorgearbeitet hat. Der dritte Theil des Werkes geht auf die Runft und die einzelnen Kunfte ein. Die gange Behand: lungsweise des Werkes zeugt von einer schwunghaften, wiffenschaftlichen Architektonik, von einer vollkommenen Bertrautheit mit der Fulle des Details; fic giebt ebenfo bedeutende geistige Perspectiven, wie technische Winke, und es ift vielleicht nur zu bedauern, daß die Strenge der philosophischen Form das Werk auf engere Kreife ber Birtfamteit beschrantt, obgleich fein geistiges Refervoir voll befruchtender Gedankenfülle fich bald durch hundert Canale in die weiten Riederungen der Praris ergoß.

Gegen die pantheistische Richtung der Bischer'schen Aesthetik so wie gegen einzelne Ausstellungen derselben, besonders ihre Theorie "des Erhabenen und Komischen" traten nun andere Aesthetiker

in's Feld, welche an bem theistischen Princip festbielten und bie Biffenschaft felbft in einzelnen Puntten mefentlich weiter bilbeten. Moris Carrière, (geb. 1817) ein regfamer vielfeitiger Denter, ber ale theistischer Philosoph, ale Darfteller ber philosophischen Beltanichauung bes Reformationszeitalters, besonders aber in religiojen Reben und Betrachtungen vom philosophischen Stand: puntte aus') eine gemuth: und gedankenvolle Thatigkeit entwidelt hat, beren lettes Biel es mar, bie Biffenichaft auch fur bas leben fruchtbringend zu machen und bas xador xayador ber hellenen in unsere Zeit einzuführen, bat fich besonders als geschmactvoller Mefthetifer von großer Feinfühligfeit bemabrt, und menn er icon in feinem Berte uber "bas Befen und bie formen ber Poefie" (1854) ale finniger Interpret ber großen Dichter auftrat und burch feine von gartem Formgefühl zeugende Charafterifif ber einzelnen Beremaße, burch treffende Parallelen ber großen Bolts: epen, durch eine neue Unschauung "bes Schauspiele" und ben Nachweis seiner Berechtigung fich um die "Poetif" mesentliche Berbienfte erwarb, fo ift fein grogeres Sauptwerf: "bie Meftbetif" (2 Thie. 1859) noch reicher an vortrefflichen Entwickelungen, welche Die suftematische Strenge bes Bischer'schen Bertes burch bie eble geichmadvolle Darftellung erfegen, beren Barme und poetifcher Sauch in weiteren Rreifen anregend wirfen muß. Gingelne Par: ticen, wie j. B. die Entwickelung ber hellenischen Plafit, find felbft mit echt funftlerifder Unichaulichfeit ausgeführt. Runft: und Rulturgeschichte in ihrem innern Busammenbang ftellte in bem Beifte Berber's und in einer geschmadvollen, ein reiches Material beberrichenden Beife Carrière bar in feinem umfaffenden Berfe: "die Runft im Bufammenhang ber Culturentwidelung und die Ideale der Menschheit" (5 Bde. 1863-1873). Der Gap bes golbenen Schnittes, ben ein Meftbetiter ber Berbart'ichen Schule, Abolph Beifing, entbedte, ift an jabl:

<sup>1)</sup> Religiofe Reben und Betrachtungen, 2. Muflage. 1856.

reichen Beispielen erläutert und durchgeführt. Das Befet bes "golbenen Schnittes" ift bekanntlich jenes Proportionsgeset, nach welchem sich der kleinere Theil jum größeren verhalt, wie der größere jum Gangen, ein Berhältniß, welches ichon Platon in seinem Timaus als das Schonste und in der Natur herrschende bestimmt. Die populären Aesthetiken von Kirchmann, Lemke u. a., meiftens auf ber fogenannten realistischen Grundlage auf: gebaut, geben im Ginzelnen manche forderliche Anregung, bezeichnen aber feinen Fortschritt der Biffenschaft. "Die Mefthetif als Philosophie des Schonen und der Runft" von Mar Schaster (Erfter Band 1871-72) ift noch nicht abgeschloffen. Der Verfaffer, ein Segelianer der ftritten Observang, giebt in dem ersten Bande eine von großem Scharffinne zeugende ,, Beschichte ber Aesthetif." Gine platonisirende Darftellung des Beltbegriffs der Schönheit in hochft anregender Beife gab Runo Fifcher, geb. 1824 ju Sandelmalde in Schlesten, feit 1856 Professor in Jena, in seiner "Diotima, die Idee des Schonen" (1849). In gablreichen fleineren Schriften bat Diefer geiftvolle Docent, Der um seinen Lehrstuhl stete ein glangendes Auditorium versammelt, Beitrage zur Burdigung unserer Alassiker von afthetischer Tragweite gegeben. Seine "Logif und Metaphysit ober Biffen= fcaftelehre" (1852, 2. Auft. 1865) ift die beste Reproduction der Begel'schen Logit und weicht nur in der Darftellung der for= malen Logik von dem Meifter ab. Dies Talent glanzender Reproduktion philosophischer Systeme in meisterhafter ftylistischer Dar= stellung und großer Durchsichtigkeit bes Inhalts bei ben schwierigsten Problemen hat Runo Fischer nicht nur in der trefflichen Darftellung der Realphilosophie "Baco's von Berulam" (1856) bewährt, sondern noch mehr in seinem großen hauptwerke ,, Beschichte der neueren Philosophie" (1.-5. Bd. 1852-1869), in welcher namentlich die geistigen Gestalten von Kant und Richte mit Meisterhand gemeißelt und auf ein weitschauendes und weit sicht= bares Postament gestellt find. Mit gleicher Sauberfeit ausgeführt

füllen die dii minorum gentium ihre Nischen and; das Verständniß unserer großen Denker ift von Kuno Fischer jedenfalle in muftergultiger Weise erschlossen worden.

Von ähnlicher Bedeutung für die Geschichte der Poesie erscheint Karl Fortlage (geb. 1806), Privatdocent in heidelberg und Berlin, seit 1846 Professor in Jena. Sein hauptwerk ist das "System der Psychologie als empirischer Wissenschaft aus der Beobachtung des innern Seins" (2 Bde. 1855), in welchem er die Sonde sentte in die Tiesen des Seelenlebens, frei von schematischen Constructionen, und sich an die Thatsachen der Ersabrung anschließend. Seine "Vorlesungen über die Geschichte der Poesie" (1838) sind reich an neuen Geschtspunkten, mit großer Wärme und scharser Aussassung ausgearbeitet. Den seinen Sinn für das Bedeutsame und für die Angelpunkte der Systeme bekundete auch die "Genetische Geschichte der Philosophie seit Kant" (1852), sowie Schriften über die ältesten Philosophen, Platons Symposion, die Lücken des hegelsschen Systems u. a.

Sochit anregend mirtte, von einer grundlichen miffenschaftlichen Bafis aus Adolph Stahr aus Prenglau in ber Udermark (geb. 1805), eine lebendige, empfängliche, finnige Natur von durch: greifender classischer Bildung, von bereitwilliger, enthufiaftischer Singabe für alles, mas ibm bedeutend erscheint, in fipliftischer Begiehung ebenfo flar, wie ichwunghaft, festhaltend am aftbetifchen Canon bes Ariftoteles, ju beffen Erlauterung feine erften Schriften bestimmt maren, aber ebenso burd leicht entgundliche Sympathieen beherricht. Um bedeutenoften und liebensmurdigften ericheint uns Stabr in seinem Reisewerte: "Gin Jahr in Italien" (3 Bbe. 1847-50, neuefte Auflage 1874), in welchem fich ber gange Reichthum bes füblichen Lebens in glangender Landichaftemalerei und Sittenschilderung vor und entrollt und die Auffaffung ber Naturiconbeit und ber nationalen Gigenthumlichfeit ebenfo anspricht, wie ber ichone und freie Beift echt humaner Bilbung, ber bas gange Bert durchweht, und die Gulle eingebender Runftrefterionen

und Schilderungen der Runftwerke, der reichen Stulptur- und Bemalbeschäte Italiens, die mir an der hand eines fundigen Führers und von seiner oft meisterhaften Darftellung angeregt, Bas Stahr auf dem Gebiete der Theaterfritik durchwandern. (,, Oldenburger Theaterschau," 2 Bde. 1845), der literar= historifden Untersuchungen (,, Beimar und Jena," 2 Bde. 1852), der Tagespolitif ("die preußische Revolution," 2 Bde. 1850), sowie in zahlreichen fritischen Auffagen geleistet: das athmet alles den gleichen freiftrebenden und enthusiastischen Beift und trägt, bei größerer oder geringerer Flüchtigkeit der Behandlung, doch immer das Geprage ernster Gesinnung und entschiedener Durchbildung. In seinem Berte: "Torso ober Runft. Rünftler und Runftwerfe der Alten" (Bd. 1. 1854) bewegt fich Stahr auf ftrengmiffenschaftlichem Bebiete, aus bem ihn jum Theile die Bahrung der Tagesintereffen vertrieben, das ihm aber Beruf und Studien gleichmäßig zuwiesen. Um wenigsten vermochten seine Ehrenrettungen der römischen Raiser, befonders des Tiberius, der Kaiserfrauen und der Kleopatra, trop meistens geistvoller Spothefen und Auseinandersehungen, bas unbefangene Urtheil zu befriedigen. Dagegen hat sein Werf über "Leffing" (neueste Auflage 1873) durch die enthusiastische Behandlung eines sehr wenig enthusiastischen Autors wie mit dem Reiz eines pikanten Contraftes gewirkt. Wie Adolph Stahr in feinem italienischen Reisewerte, so legte Bermann Bettner in feinem Reisemerte über Griechenland: "Griechische Reiseskiggen" (1853) eine Rulle geistvoller Runftanschanungen und die Früchte gründlicher Studien nieder. Als hochst anregender Rritifer, der ebensoviel Sinn fur bas Schone, als analytische Scharfe befigt, zeigte fich bettner in feiner literarbiftorifden Schrift: "Die romantifche Soule in ihrem Berhaltniffe ju Schiller und Goethe" (1850) und in einem gludlich gruppirenden Berfe: "Ueber bas moderne Drama" (1852). Renerdings hat hettner eine "Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts" (4 Bde. 1856-70) erscheinen laffen, deren erster Theil die

englische, der zweite die französische, die beiden letten Theile die deutsche Literatur behandeln. Die Anordnung des Ganzen ist vortressisch, und einzelne literarische Portraits, wie z. B. das von Boltaire, sind mit Meisterhand gezeichnet. Die Charafteristis der deutschen Träger der Bildung, der Stürmer und Dränger, unserer Classiser Schiller und Goethe ist mit seinwägendem ästhetischem Gewissen und sorgsamer Berücksichtigung aller culturgeschichtlichen Glemente ausgesührt. Ueberhaupt ist der freigeistige und espritzreiche Verfasser zur Darstellung des Zeitalters der Auftärung vorzugsweise berusen, indem er den Hauptvertretern desselben ein verwandtes Naturell entgegenbringt und auch von höherem Standpunkte aus als Vorkämpser des gleichen geistigen Strebens, als Vertheidiger der gleichen geistigen Grundstimmung auftritt.

Wenn die ästhetische Kritik in solcher Weise mehr literaturgeschichtliche Werke durchgeistigte, so beseelte sie auch den Essav, das literarische und historische Portrait nach dem Borbild des Engländers Macaulan und des Franzosen Saint Beuve, eine früher in Deutschland fast unbekannte oder nicht mit hingebung gepflegte Form des Literaturbildes. Wir haben solche feingezeichnete Charakterköpfe auszuweisen von Carl Frenzel, einem tapferen Borkämpser des modernen Princips in der Literatur, von Julian Schmidt, dessen Sharakteristisen von Walter Scott, Oldens u. a. glücklicher sind, als man nach den nur halb ausgeführten und ineinander gezeichneten Charakterbildern seiner Literaturgeschichte erwarten durste, von Theodor Althaus, Adolph Laun, Hermann Grimm u. a.

Gine noch durchgreisendere Vermittelung der Kunsttheorie mit der fünstlerischen Praxis stellte die monographische Behandlung einer bestimmten, einzelnen Kunst in Aussicht, und zwar war es die lebendigste und unmittelbarste Kunst, in welcher der Künstler mit seiner ganzen Persönlichteit den Einsah macht, die Schauspielztunst, welche durch Heinrich Theodor Rötscher (1804—1871) in das Gebiet der Kunstphilosophie gezogen und in eingehender und principieller Weise dargestellt wurde. Gegenüber der lustig

mouffirenden Benialitätssucht ber Darfteller, welche von feinem Principe, von feiner Regel etwas wiffen wollen, sondern barin nur eine Befchrankung ihres ichopferischen Dranges und Talentes seben, war ein Wert, wie Roticher's "Runft der dramatischen Darstellung" (3 Thie. 1841-46), doppelt verdienstlich, indem es auf bas Gesetz ber Bildung hinwies, durch welches fich selbst Die ursprüngliche Genialität zu lautern habe, das aber auch für die mäßige Begabung die Erreichung einer bestimmten Runfthöhe möglich machte und überhaupt die ganze Darftellungöfnnft vor Berwilderung retten und zu einem harmonischen Gleichmaße erzieben Das Geset ber Verfinnlichung der dramatischen Charaftere führte Roticher in einer Reihe bedeutsamer bichterischer Gestalten vor und gab fo dem denkenden Kunstler einen festen Salt für fein Streben. Es fam überhaupt barauf an, einen Grundfonde, ein Capital fritischer Ginsicht niederzulegen, von welchem die einzelnen Talente je nach dem Grade ihrer Begabung die Binsen ziehen fonnten. Auch die vortrefflichen "Abhandlungen gur Philosophie der Runft" (5. Abthl. 1837 bis 1847) entwickelten jum Theile den dramatischen Rhythmus einzelner Tragodieen und bemährten das Streben, die Dramen aus jener boberen Ginbeit bes Gebankens zu begreifen, der im ichopferifchen Benius lebendig Dagegen konnten die von Roticher berausgegebenen "Sabrbucher für dramaitiche Runft und Literatur" feinen rechten Boden gewinnen, weil fie ju febr jede Bermittelung mit den Erscheinungen des Tages und der Pragis der Buhnenwelt verschmähten und oft in allzu gründliche philologische Untersuchungen und mancherlei gelehrte Liebhabereien ausarteten. Dennoch mar der Einfluß Roticher's auf jene leider oft von den Proletgriern bes Gedankens und ben Parias der Bildung angebaute Domgine der alltäglichen Theaterkritik nicht zu verkennen, und man gewöhnte fich auf einem Bebiete, mo jeder bis dabin feine eigenen fritischen Besetzeln frijd aus irgend einem beliebigen Steinbruche bes Gedankens ju Markte trug, allmählich an Unerkennung bestimmter Principien, ohne welche eine unleidliche. Gefdmachvermirrende

Willfürherrschaft einzureißen drohte. Unter biesen Reprasentanten einer gebildeten und magvollen Theaterkritit, den Schülern Roticher's, ermahnen wir besonders Mar Aurnif in Breslau, den Erlanterer ber Lessing'ichen Dramen und ber Goethe'ichen Frauencharaktere.

Rotider hatte in feinen "Abhandlungen gur Philosophie ber Runft" (4 Thie. 1837-42) fich namentlich auch mit ber Arditeftonif der Chafespeare'iden Dichtungen beschäftigt und mit feinem Spurfinn in ihrer, dem Unichein nach oft jufällig ver: funpften Doppelfabel die tiefere Einheit eines Brundgebankens Shakespeare rudte immer mehr in den Mittelpunkt eines Cultus, bem eine in allen Kakultaten beimische Biffenschaft jur Seite ging. Die Interpretationen Goethe's und ber Roman: tifer wurden überflügelt von ben Shafesvegrevbilosophen Chatelvegrevhilologen ber neuesten Zeit. Bie Rotider ftrebte auch hermann Ulrici in seinem Bert über "Shatespeare's bramatifche Runft" (2 Bbe. 1839, 3. Aufl. 3 Bbe. 1868) banach, den brittischen Dichter philosophisch zu erfassen und feine Brundgedanken berauszuschälen aus ber phantafievollen Umtleidung. Wenn auch der Scharifinn des Philosophen bier und dort dem Dichter ein nicht vollkommen nachweisbares Bedankenschema unterlegte, fo murbe er bod ebenfo oft ber tiefen Benialitat beb: felben und ihrem geiftvollen Burf gerecht, mehr als die hinund: berleuchtenden Erklärungeversuche der Romantifer, und indem er Shakeipeare's Bild in bas ber geschichtlichen Entwickelung ber englischen Dichtung bineinzeichnete und mit feinfinniger Auffaffung Die Portraits feiner Borganger, Beitgenoffen und Rachfolger ent= marf, feffelte fein Wert, bas namentlich in ber neueften Auflage and bie fritischen Schatten nicht aufzunehmen vergißt, und barf in ber Shafespeareliteratur einen bervorragenben Rang in Un: ipruch nehmen. Benigstens Beorg Bervinus mit seinem vierbandigen Beit über " Shateipeare" (1849- 50, 3. Muft. 1862) barf ibm biefen Rang nicht ftreitig machen; fein Wert ift eine elegante Reproduktion Chakespeare'fder Dichtungen, im Gin: gelnen nicht ohne feines Berffandnig und gewandte Gruppirung.

Freier und selbstständiger in kritischer Auffassung ist Friedrich Krehssig in seinen vielsach anregenden "Borlesungen über Shakespeare, seine Zeit und seine Werke" (3 Bde. 1860, zweite Aust. 1874). Das Pathos der Bewunderung hatte sich bei Gervinus und einzelnen enthusiastischen Nachsolgern in eine so blinde Apotheose verwandelt, daß der Gegenschlag nicht austbleiben konnte. Ihn bezeichnen die "Shakespearestudien eines Realisten" von Gustav Ruemelin (1866) eine schaffe, oft schrosse Beurtheilung der Shakespeareschen Dramen, namentslich nach der Seite des Weltverstandes und einleuchtender Motivirung und ein Protest gegen die undeutsche Geistessstlaverei jener Kritiker, welche Shakespeare hoch über Goethe und Schiller stellen.

In verwandtem Geist, doch vom Standpunkt einseitiger, etwas nüchterner Verstandeskritik und den Maßstab der modernen Bühnenstechnik an Shakespeare's Werke anlegend, ist das nachgelassene Werk des beliebten Luftspieldichters Roderich Benedir: "die Shakespearomanie" (1873) abgesaßt, welches alsbald sehr viele Kritiken von vernichtender Tendenz ersuhr.

Die Shakespeareverehrer fcbloffen fich indeß eng zusammen. Die Jubelfeier des Dichters im Jahre 1864, in Beimar durch Dingelftedt's vortreffliche Shakelpeareaufführungen bezeichnet, gab Beranlaffung zur Begründung der deutschen Shakeipearegesellschaft und des von ihr herausgegebenen Chakespearejahrbuchs, das bereits in seche Sabraangen vorliegt und wenn auch zu sehr einer einfeitigen philologischen Gelehrsamkeit huldigend, doch manchen treff= lichen Auffat enthielt und für alle Bleichstrebenden ein willkom= mener Mittelpunft blieb. Redigirt murde es anfangs von Friedrich Bodenftadt, fpater von Carl Elge. Die Befell-Schaft, deren Prafident hermann Ulrici ift, besorgte zugleich eine revidirte Ausgabe der Schlegel : Tied'ichen Shatespeareuber: fegung, in melder einzelne, nicht von Schlegel überfette Stucke auch in vollkommen neuer Gestalt erschienen. Gleichzeitig sammelte Bodenstedt namhafte Dichter, Freiligrath, Bermegh, außer= bem den ausgezeichneten Ueberseter Lord Bpron's Gildemeifter u. a. unter seiner Fahne für eine neue, jest in mehreren dreißig Banden vollendete Shakespeareübersetung; zu einer dritten hatten sich Dingelstedt, Wilhelm Jordan, Simrod u. a. verseinigt. Die Shakespearesonette, meisterhaft übersett von Jordan und Bodenstedt, erschienen fast jährlich in neuen Uebertragungen. So beherrscht jest ein, das Schaffen der neueren Dichter übersstutender Shakespearekultus, in seinen Vorzügen und Schattenseiten zur Signatur der Zeit gehörig, den literarischen Markt mit einer hunderthändigen Betriebsamkeit.

Die Anwendung der Runfttheorie auf das Gebiet ber bildenden Runft ftand gurud gegen die geschichtliche Forschung und Darftellung, welche gerade bier bedeutende Berke bervorrief. Tiefe philosophische Durchbildung, Die enge Berichmeljung ber Runft: und Culturgeschichte, Die Berleitung ber einzelnen Runftftyle aus ben Bedingungen natio: naler Eigenthumlichkeiten und bes welthiftorifden Benius ber einzelnen Epoche zeichnen bas Wert von Carl Schnaafe, "Gefdichte ber bildenden Runfte" (Bb. 1-8, 1843-1873) aus, mabrent Frang Rugler und Bilbelm gubfe in ibren Sandbudgern ber Runftgeschichte, in ben Weschichten einzelner Runfte, ber Malerei, ber Baufunft, ber Plaftif ber allgemeinen Bilbung Das Berftandnig eines fruber mehr ben ausgemählten Rreifen auganglichen Gebietes aufschloffen. Mit besonderem Gifer murbe Die "Geschichte ber Renaissance" angebaut, namentlich von Jacob Burfbardt in feinem Berf: "Die Cultur ber Renaiffance in Stalien" (1860), in welchem die Gigenthumlichfeit bes italienischen Boltogeiftes als Sauptfattor fur bie Wiederbelebung antiter Runft bervorgehoben wird, nicht obne iconfarbende Schil: berung einer zugellofen Epoche voll leidenschaftlicher Belufte und Berbrechen. hermann Brimm's "Michel Angelo" (1860) ergangt bas Werf von Burthardt burch ein vornehm fiplifirtes Runftlerportrait, bas in den Mittelpunft jener Epoche gestellt und mit nur etwas weit ausholenden biftorifchen Arabesten illuftrirt llebrigens ift die Schrift mit lyrifder Barme und edler Begeisterung jur bas Schone, bier und bort mobl auch mit

unkritischem Enthusiasmus ausgeführt. Alfred Woltmann, der Biograph Holbein's, Alfred von Bolzogen, der Biograph Schadow's, Carl von Lüpom, Julius Mener, der Geschichtsschreiber der neueren französischen Malerei, Mar Schaster, der Redakteur der Dioskuren u. a. bezeichnen eine in verschiedenen Richtungen thätige Propaganda auf dem Gebiete der Kunftgeschichte.

Wir fonnten nur in furzen Umrissen die Fülle und die Macht neuer und großer Ideeen andenten, welche die sortschreitende Entzwickelung der Philosophie zu Tage gefördert hat. Nicht blos vom Tribunale der gesetzebenden und richterlichen Aesthetik strömten diese Offenbarungen über in die ausübende Kunst; — nein, diese Gedankenarbeit wirkte überhaupt anregend und befruchtend auf die Poesse, welche ja stets in den allgemeinen geistigen Aether des Jahrhunderts untertaucht. Sie trug dazu bei, die Schönseligkeit der romantischen Periode, die ganze Willkür der Phantasse durch die energischen Interpellationen des kräftigen und selbstbewußten Gedankens zu unterbrechen und so einer modernen Poesse den Weg zu bahnen, welche in der Kunst die sestaltung, den Gedankenskreis der Neuzeit und die Blüthen des modernen Lebens als ihr Palladium vorausträgt!

## Drittes Yauptstück. Literatur, Wiffenschaft und Leben.

## Griter Abidnitt. Die Literatur und das Publikum.

Die Frauen- und die Männerlyrik — Taschenbücher und Miniaturausgaben — das moderne Unterrichtswesen und die Literatur — der Buchhandel und der Geschmach des Publikums — Stellung der Schriftsteller — Adel und Indenthum in der Literatur — Gruppirung der Dichter nach den deutschen Landschaften — die Höse und die Dichtkunst — Schillersest und Schillerstellung.

Bir baben geseben, bag fich ichon in unserer elassischen Epoche ein Migverhaltnig zeigte zwijden ber Burdigung eines Dichtwerkes von Seiten ber Rritif und ber Aufnahme, Die ibm bas große Publifum ju Theil merben ließ. Die Meisterwerfe unserer Dichter: fonige, welche jest ben Rarnern jo viel zu thun geben, befremdeten theils die Menge, theils blieben fie ibr fremt, und es bedurfte einer langanhaltenden Thatigfeit ber gebildeten Bemunderung, um ihre unfterbliche Bedeutung auch tem profanen Bolfe einleuchtend ju maden. Die mirtfamfte Bermittelung amifden ben berver: ragenden Dichtungen und bem Geschmad ber Menge übernabm ftete bie praftifche Schaububne, wesbalb bie bubnenwirffame bra: matijde Dichtung tie populärste blieb und Schiller g. B. polfe: thumlider murde als Boetbe. Sedenfalls mar Die Rluft, welche unfere Claffifer, Schiller ausgenommen, vom Bolfe trennte, eine viel größere als Diejenige, burch welche bie bervorragenden Dicter anderer Nationen von ibrem Bolt geschieden maren. Bei ten alten Grieden, bei Shafefpeare und Calberon fann man von

einer solchen Trennung nicht sprechen — Kunstwerk und Bolksdichtung sielen zusammen. Und wenn dies gerade in unserer
classischen Spoche nicht der Fall war, so weist dieser Mangel doch
auf die Nothwendigkeit eines Fortschrittes hin, der unsere Literatur
noch über die Höhepuntte der Classische hinaussührt. Wir wollen
in Schiller's und Goethe's Werken den Schulstaub nicht missen;
denn er hat sich untrennbar mit dem Blüthenstaube des Genius
vermischt! Doch wenn ihr Beispiel die Epigonen verführt, auf
die classische Welt des Alterthums und ibre Mythen immer von
neuem zurüczukommen: so ist es, bei aller Anerkennung der
unentbehrlichen Vildungs-Stemente, die wir aus diesem kastalischen
Duell des Denkens und Empsindens schöpfen, doch an der Zeit,
darauf hinzuweisen, daß unsere Literatur endlich einmal ihr
Abiturienteneramen bestehn und statt aus der Schule, aus dem
Leben der Gegenwart schöpfen muß.

Die Romantifer freilich wollten vollsthumlicher fein; aber fie vergaßen, daß das Bolk von beute nicht mehr das Bolk von gestern ift. Ihre Dichtungen blieben unpopular, und es bestand ein fläglicher Widerspruch zwischen den Unsprüchen, mit benen fie auftraten, und der Wirkungesphäre, die sie eroberten! Rur die= jenigen ihrer Werke, die fich in die beliebten Rategorieen der Ritter = und Rauberromane und der Befpenftergeschichten unter= bringen ließen, fanden ein Publikum, welches zwischen Fougue und Cramer, zwischen hoffmann und Spieg feine fonderlichen Unterschiede machte. Wir haben bier eine große Menge bichterischer Schöpfungen, welche eine nicht unbedeutende Literatur von Rommentaren, Biographicen, fritischen Werten bervorgerufen und doch niemals eine größere nationale Wirtung ausgeübt haben. Literatur befruchtet nur immer wieder die Literatur! Rach diefer Seite bin darf man mohl fagen, daß eine einzige Senteng Schiller's, welche im Munde des Bolfes lebt, größere Bedeutung bat, als gange Bande romantischer Phantasieen, welche nur bin und wieder ein somnambules Gemuth entzückten.

Bahrend die begabtesten romantischen Dichter nur einen fleinen

Kreis von Berehrern hatten, brangte sich in der geistesmatten Restaurationszeit nach den Befreiungskriegen ein Geschlecht romantischer Tagesschriftsteller in den Bordergrund, welche freilich blos die außerlichen Blümeleien und Arabesten der romantischen Schule, ohne Rücksicht auf ihre tieseren Principien, zum Ausput ihrer Muse brauchten, damit aber ein größeres Publikum eroberten, als die Stimmführer der Schule selbst. Der Rückschlag gegen die Bestrebungen unserer Classifier konnte nicht schlagender hervortreten, als durch diesen zweiten verwässerten Ausguß der Romantik.

Die Dichttunft begann vorzugsweise auf ein Publitum von Frauen, auf die Toilettentische ju fpekuliren, mas ftete ein Zeichen ihres Berfalls ift. Gin Geschlecht von Mannern, welches Die Befreiungefriege burchgemacht batte, fonnte fich von biefen Sandeleien nur mit Verachtung abmenten. Sachsen murbe bie Beimath Diefer Miniaturpoefic der Restaurationszeit; Dreeben besonders, mo fich auch ber Großmeifter ber Romantif, Ludwig Tied, niederließ, ericheint als ber Mittelpuntt ber weichlichsten Saschenbuchlprif, welche die Blumen aus bem Blumengarten bes ironischen Pringen Berbino mit feierlichem Ernft in ihre mit bunten Glasscherben bestectten Becte binüberpflangte. Bir erfahren neuerdings von ben Japanesen, bag fie es fur einen Triumph ihrer Gartentunft halten, große Baume wie Sannen, Copreffen in Zwerggestalt in ihren Glabbecten zu gieben. Diese Miniaturgartnerei mar bamale, wie leiber! auch wieder im vorletten Jahrgebnt, in unserer Literatur am beliebteften. Es brangten fich Tafdenbucher und Almanache, elegante goldberanderte Bierben ber Damenbibliothefen. Man manderte wie burch einen Barten von Alpenrosen, Bergiß: meinnicht, Immergrun und Bintergrun, wo eine Aglaja, Aurora, Flora, Fortuna, Bris, Minerva, Thalia, Urania, Die beliebtefte von allen, ihre Tempel hatten. Daneben erschienen "Tulven," "Lindenblutben," "Malven," bande: reiche Berte von Friedrich Rind, "Afazienblutben" von Sydom, "Raftusblutben," "Gerbftrofen" von Alops Schreiber, "Ramelien" und "Chanen," "Rojen" und

"Tulpen," ein großer lprifc-novellistischer Blumenflor ohne alle geistigen Staubfaden. Friedrich Rind, der Dichter des Opern= tertes jum Freischüt und einiger Künftlerdramen wie "Ban Dut's Landleben" (1768 bis 1843); Rarl Müchler in Berlin, der Berausgeber von Unektotenalmanachen, Tafchenbuchern (Rlio, Momus, Cuphrofine), der Mann der Rathsel und Charaden, der Unagramme und Epigramme, der gefelligen Unterhaltung und des Frohfinns; August Mahlmann in Leipzig (1771-1826), der Dichter fentimentaler Erzählungen und Marchen, Berfaffer einiger Marionettenpossen und der bekannten Parodie der "Suffiten vor Raum= burg"; "Berodes vor Bethlehem"; aber durch eine an Schiller anklingende Begeisterung in schwunghafter Lyrik und durch den Cultus einer freimaurerischen humanität fich über diese Rach= romantiker in freiern Regionen erhebend; Theodor Binkler unter dem Pseudonym Theodor Bell (1775-1856), der Begründer der "Abendzeitung" (1817), welche den Mittelpunkt Diefer pfeudoromantischen Lyrik bildete; Eduard Gebe (1800 bis 1850), in Drama und Lyrik vielfach thätig, aber matt und nuchtern, Dichter des Operntertes jur "Jeffonda"; Belmine von Chezy (1823-1866), die Dichterin des Textes jur "Gurnanthe," und der "drei weißen Rofen," überdies zahlreicher Gedichte und Novellen, Memoirenschriftstellerin und felbst eine Curiofitat aus der Epoche der lyrifden Gundflut der Theetisch= poesie, Roswitha Kind, Otto Heinrich Graf von Löben (1786-1825), ein lyrischer Junger Fouque's, Friedrich Adolf Ruhn u. a. — das waren die Männer und Frauen, welche die populaire Verbreitung der romantischen Blumistik unter dem großen Publifum und besonders bei den Frauen übernahmen. humor eines Müchler und Mahlmann, die Arabestenlyrif eines Rind und Binkler fanden jenen Unklang, welcher dem humor eines Ludwig Tieck und der tieffinnigen Lyrik eines Novalis und Brentano nicht zu Theil wurde. Es bedurfte Diefer Berdunnung und Berwässerung ber Romantit, um fie für weitere Kreise schmackhaft ju madjen. Der fachfische Boltscharafter, der burdjaus von

allen romantischen Belüften frei ift und mehr zu einer nuchternen Berftandigfeit hinneigt, übernahm Dieje Bermittelung zwischen ber Romantit und ber Menge, indem er ihre organischen Dichterbluthen in außerlicher Beife fur ben Dut und bie Toilette nachmachte. Man brauchte Phrasen für die Empfindung und ihre "Albumb," Unetooten fur die Befellichaft und ihre Spiele, Bedanten fur ben Theetisch und seine Unterhaltungen - fur Diesen Bedarf, ber nirgende bie rechte Mitte überschreiten burfte, sorgten jene lyrischen Zwischenhandler, beren Firmen bamale von bem eleganten Lefepublifum bochlichft respettirt murben. Auf ber andern Seite verschafften diese "Taschenbucher" den namhaften Romantifern, welche wie Tied in feiner "Novellenepoche," Soffmann, ber gulet fleißig auf Bestellung arbeitete, u. A. ihren Beitrag zuwendeten, ein bei weitem großeres Dublifum, ale ihre felbstständigen Schöpfungen fich vorher erringen fonnten. Freilich mußten Diese Romantifer dafür auch bem Publifum Zugeftandniffe machen. Died's Novelliftit tragt einen gang modernen Charafter, und Doffmann's lette Ergablungen unterscheiden fich faum von bem gewöhn: lichen Taschenbuchsutter. Die Betheiligung ber romantischen Ariftofratie fam indeg nur dem Elitecorps ber Taschenbucher zugute; bie übrigen mußten mit ber großen Klientschaft vorlieb nehmen, welche aufgeflart genug mar, von ber Romantif nur auf Borg ju entnehmen, mas fie nugbar verwerthen fonnte. Betrachtet man Tiedge's "Urania," Clauren's Novellen und Souwald's Dramen ale bie Lieblingebichtungen bes bamaligen Publifume, au denen die Poeten der Tafchenbucher wie zu leitsternen empor: blidten: fo tann man fich ungefahr einen Begriff von jener fuß: lichen und feichten Mobeliteratur machen, melde noch bei Goethe's Lebzeiten im Schwang mar.

Mit dem Auftreten Borne's und heine's, mit der Julirevolution anderten sich freilich diese literarischen Bustande. Frischere Tone murden angeschlagen; die Literatur rudte ploglich in den Brennpunkt ber öffentlichen Interessen, und die Mannerwelt wenbete ihr wieder eine lebbaste Theilnahme zu. Dichter wie Anaftafius Brun, Lenau, Freiligrath, die jungdeutschen Tendeng= novellisten, welche mit dem Bundestage in Konflift geriethen, wandten fich nicht blos an die Empfindung der Frauen, sondern mehr noch an die Begeisterung der Manner. Die Journalistif emancipirte fich von der Schönseligkeit der Abend- und Mitter= nachtzeitungen und eröffnete größere Perfpettiven in die Beltferne, in das leben der Gesellschaft und die Bufunft der Staaten. Die Taschenbuchliteratur schlief zwar in dem Jahrzehnt von 1830 bis 1840 nicht ein, aber fie fonnte mit den neuen glangenden Erscheinungen auf die Lange nicht den Kampf bestehen; fie war nur ein Zufluchtsort hinfälliger und verlebter Literaturgrößen. Epoche seichter Belletristif und eines schöngeistigen Wiges, der wie bei Saphir Selbstzweck mar, ichien für immer verschwunden zu sein, und die neue, mehr in ihren Tendenzen als in ihren Leiftungen bedeutende Poesie mit ihrem nicht mehr spielenden, sondern schlagenden Wit hatte, gleichviel ob willkommen oder migliebig, fich des Intereffes der Nation bemachtigt. Staatsmannern wie Beng und Metternich gewann ein Dichter wie Beinrich Beine ein beifälliges Lacheln ab - felbst die Politik der Restauration witterte die Morgenluft der Poesie.

Mit dem Jahre 1840 war die Theilnahme der Menge für die Poesse noch im Steigen. Wie man auch heute über die politische Lyrik denken, wie man auch über das Unsertige, Unreise, Renommistische derselben den Kopf schütteln mag: in kulturzgeschichtlicher Hinsicht war ihre Bedeutung nicht hoch genug anzuschlagen. Die Poesse trat zum ersten Male aus dem Boudoir auf das Forum — und es war nicht Momus, der den "lauten Markt" unterhielt; es war die Sprache der Begeisterung, welche das Bolk elektrisite! Herwegh's Kundreise durch Deutschland war in dieser Beziehung Epoche machend. Schwärmende Frauen hatten sich um die Locken von Jean Paul's Pudel oder um die Handschuhfinger von Franz List gestritten; aber für Georg Herzwegh begeisterten sich die Männer. Die Studenten brachten ihm Fackelzüge: die Bürger seierten ihn bei Zweckessen; der König

von Preugen felbit ertheilte bem Dichter Audieng, und die Bebeim= rathe beeilten fich, ein Bandchen Gedichte jur Sand ju nehmen, in welchem die Rreuge aus ber Erbe geriffen und ber Republit ein Soch! gebracht murbe. Man fann barüber freiten, ob biefer Raufch und Taumel fich vor einem afthetischen Tribunal rechtfertigen ließ; boch man wird zugeben muffen, bag es burch biefe Berberrlichung eines Doeten bier wieder einmal den Unichein gewann, als fei bie Dichtfunft eine nationale Ungelegenheit ber Deutschen! Und mar ce auch mehr ein Cultus ber Tenbeng, ale ein Cultus bes Benius - wer fonderte dies im Augenblide ber Begeifterung? Junge Talente entzundeten am Opferbrande Diefes Cultus Die Factel ber eigenen Dichtung, nicht abnend, bag ber Rausch ein verganglicher fein, und bag wieber falte, nuchterne Beiten tommen murben, in benen die Gleichgultigfeit gegen öffentliche Intereffen Die Bemuther gleichgultig stimmen wurde auch gegen folche ber Dichtfunft. Damals murten auch bie anbern politifchen Lyrifer Prut, Dingelftedt, Soffmann von Fallereleben u. U. von Dlannern gelefen, welche fich nicht entfernt um Die Literatur befümmert, fo lange fie im Sternbild ber Romantif und ihrer Epigonen fand, und bei ber Jugent, welche ju jener Beit bie erften poetischen Auregungen erhielt, ift eine nachhaltige, bas gange leben bestimmente Birfung bervorgerufen morben. Es fommt babei nicht auf die afthetische Berthichagung an, fonbern nur barauf, daß die Dichtfunft bier mieber gefunde Triebe entfaltete, welche im Bolfe felbft Burgeln ichlugen. Bleichzeitig wendete fich die jungdeutiche Schule der Bubne gu, und Bugfom's "Bopf und Schwert," "Urbild bes Tartuffe," "Uriel Acofta," Laube's "Karloichuler" und andere Stude eroberten auch Die Bubne einer von ben Beitgebanten getragenen Dufe.

Es ist nicht zu leugnen, daß vom Jahre 1848 ab lange Zeit hindurch sich das Berhältniß zwischen Literatur und Publikum wieder ungünstiger gestellt hat. Politische Enttäuschung, wachsende Zersplitterung der Nation, Fanatismus für Technik und Industrie, das herrschende Princip des Materialismus, der in einseltiger

Auffaffung wenig fruchtbringend für die Dichtkunft ift, das Bervortreten einer Kritif, welche der Gegenwart den Beruf fur die Poefie abspricht - das find eben so viele hemmende Madte, welche jum Theil die echten Talente von ihrer Bahn abgelenkt, Die freudige Aufnahme der Dichtwerke von Seiten der Nation gestört, vor allem aber wieder die bedenkliche Rluft zwischen Lite= ratur= und Bolfopoesie erweitert haben. In der That erinnerte diese Zeit wieder in vieler hinsicht an die matte Restaurations= epoche von 1815-1830, und mit jener Gesemäßigfeit, welche auch dem Literarhiftorifer die Beruhigung giebt, daß seine Biffen= schaft es nicht mit blos zufälligen Erscheinungen zu thun hat, erscheinen die Symptome einer poetischen Reaction, welche zu allen Beiten die politische begleitet. Die Blumenlyrif und das ihr ent= sprechende Frauenpublikum treten in den Bordergrund, und der Buchhandel beeilt fich, durch elegante, toftbare Miniaturansgaben auch seinerseits die Literatur fur den Salon und das Boudoir ju bestimmen. Diese "Miniaturausgaben" find die moderne Form für die früheren Taschenbücher und schon durch ihre Ausfattung und ihren Preis für ein erclusves Publikum berechnet. Ein solches Bandchen tragt ichon auf feiner Stirn den Soragischen Spruch:

Odi profanum vulgus et arceo,

und will nur als eine Schmuckache betrachtet sein. Sobald aber die Dichtkunst dem äußeren Schmuck des Lebens zu dienen bestrebt ist, verzichtet sie auf ihre höhere Mission. Verse, die auf den Genuß der Boudoirs berechnet sind, werden auch in ihrem Inshalt zu den Nippsachen, den Statuetten, den Blumennischen und zitschen und zu ihrem eigenen mit Arabesten verzierten Ginsbande passen. Sie werden die Gesühle in einer Weise ausdrücken, welche mit den nervösen Stimmungen der Leserin harmonirt und das Format der Gedanken nie über das Duodezsormat des Bandschens hinausragen lassen. Malven und Rosen, Tulpen und Cypressen, Beilchen und Bergismeinnicht — die alte Taschenbuchs stora seiert ihre Auserssehung, und einige verzauberte Prinzessinnen

und Mardenbeldinnen traumen in Diesem Blumengarten von verfagtem ober genoffenem Liebesglud. Die jungen Dlabden und Frauen bes Abels, bes burgerlichen Patriciats, ber jubifchen Ariftofratie find bas Publifum Diefer "eleganten" Dichtung, freilich nicht "die geiftreichen," bei benen ftets ber Emancipationsteufel spuft, und beren Babl mit bem Berklingen ber politischen und socialen Bewegung von 1840 wesentlich abgenommen bat. Diese "geistreichen Frauen" maren theoretisch sattelfest, liebten Die Fehdebriefe an Die Befellschaft, fcmarmten fur Die Rabel, Beorge Sand, für die Freiheitspoeten - mas follten ihnen diese oft geiftlosen Arabesten der Blumenlyrif? Unders verhalt es fich allerdings mit jenen "fasbionablen" Frauen, denen die Muse der Dichtfunft einen neuen willkommenen gurns bietet, und die gelegentlich ein= mal in einer Prachtausgabe blattern, um irgend einen Bers auf fich wirten zu laffen, um ein Gedicht fur ihr Album ober fur ein fremdes Stammbuch auszuschreiben; anders mit jenen jungen Madden im Alter poetischer Empfindung, mit den "Bacffichen," für welche ein namhafter Dichter ber Reuzeit einmal gedichtet gu haben behauptete. Für Diese mar ein zierliches Bandden Blumen: lprit eine Urt von Evangelium! Bas fie gestern empfunden, fie tefen es heute in anmutbigen Verszeilen und mohlklingenden Reimen ausgedrückt, und wiederum becilten fie fich, mas fie beute gelefen, morgen zu empfinden. Doch des "Lebens Mai" ift von furger Dauer, und so gebt auch ber poetische Wonnemond im leben Dieser Frauen rafd vorüber. Die burgerliche Lebensproja, ber Raffeeund Theetisch mit seinen Gesprachen, Die Gorge fur Daus und Sof, Mann und Rind maden, daß diefer leichte Anbauch von poetischem Goldschaum bald verschwindet, und nur ber Ramen bes einen ober bes anderen Goldschnittlieblings tont noch aus Diefer Bluthezeit der Poefie in Die Zeit der Saus: und Rinder: mirthichaft berüber. Ginen bas Leben befeelenden oder auch nur begleitenden Inhalt baben Diefe Poeficen nicht; Beift und Berg gieben aus ihnen feine Nahrung - fo gerathen fie und mit ihnen augleich die Muse ber Dichtfunft in Vergeffenheit und gemähren

fein Gegengewicht, wenn die Bedürftigkeit und die Roth des Lebens mit bringenden Ansprüchen auf die Frauenherzen anfturmen.

Benn aber ein Dichter, der auf die Nation felbst mit einem allgemein gultigen geistigen Inhalt zu wirken sucht, in eine solche glanzende Miniaturausgabe gebannt wird, so versündigt sich dadurch der Buchhandel zugleich an dem Dichter und an der Nation. Denn Salon und Boudoir finden in diesem Buche nicht, mas fein Ginband verheißt; das große Publikum selbst aber wird durch ben theuern Preis abgeschreckt. Es ift überhaupt ein Migverstand, das Publifum fur Poefie gerade in den boberen Standen gu fuchen. Gin Dichter, ber nicht in ben Rern des Bolfes, in den deutschen Burgerstand eingedrungen ift, darf auf Popularität feinen Unspruch Sof und Adel haben auch unsere clasifichen Dichter gleichsam erft aus zweiter Sand erhalten - Schiller und Goethe waren langft popular burd, "die Rauber," durch den "Gop" und "Berther," ebe ber hof von Beimar fie auszeichnete. Bie aber wird den Dichtern von volkathumlicher Tendeng die weite Berbreitung erschwert, wenn ber Berleger fie in einem prunkenden und theuern Goldgewand einberstolziren läßt, statt fie in einer mobl= feilen Bolksausgabe allen zugänglich zu machen! Denn nicht nur ber Geschmad ber Salons ift ein anderer, als der des Bolfes auch wenn dies nicht der Fall mare, soll ein Dichter nie zu einem fleinen Rreis von Runftrichtern fprechen, bei benen oft die angelernte oder anempfundene Marotte vorherricht, foudern ftets gum Bolfe, das erft in feiner Gangheit fur edite Begeisterung die echte Resonang giebt.

Die beliebten Miniaturausgaben brachten ferner die Gefahr mit sich, den Glauben an eine bestimmt ausgeprägte dichterische Physiognomie im Publikum aufzuheben. Eins dieser Banden sah dem andern so ähnlich, daß der Rückschluß auf die Dichter sich von selbst ergiebt. So kam es, daß die Käuser, die zu Weihnachten, Neujahr, an Geburtstagen sich unter andern Lurusgegenständen auch der vom Buchbinder verzierten Poesie erinnern, in den Buchtäden nur eine elegante poetische Miniaturausgabe verlangten, mit

vollkommener Gleichgültigkeit gegen den Dichter, und die Auswahl dem Geschmack und den Interessen des Sortimentsbuchhändlers überließen. Trop der vielen Literaturgeschichten der Neuzeit ist dieser auffällige Mangel an literarischer Bildung sehr weit versbreitet und ein schlimmes Zeichen für die Poeten, von denen das Publikum nur weiß, daß zwölf ein Dupend ausmachen, und daß alle zwölf mit Goldschnitt erschienen sind! Zur Zeit der politischen Lyrik wur,e man einen herwegh, Freiligrath und Dingelstedt sehr wohl zu unterscheiden.

Der Absat atterer elassischer Dichtungen hat jest burch bas Aufhören ber früheren Monopole, namentlich ber Cotta'ichen Buchbandlung, eine bibber ungefannte Ausbehnung gewonnen. Schiller, Boethe und unfere andern Claffiter find in den billigften Unsgaben jest in ben Sanden bes gangen Bolte und felbft bem Arbeiter in seiner Dachstube juganglich. Die Beit theurer Miniatur= ausgaben ift vorübergegangen; benn wie follte man eines neuen Dichtere Bert mit Thalern aufwiegen, mabrend man mit eben= fovielen Gilbergrofden eine Bedichtfammlung unferer Claffiter erkaufen fann? Auch bie neuere Poefie ift und gewiß ju ihrem Beil, jest barauf angewiesen, fich nicht an erclufive Rreife, sonbern an bas große Publifum ju wenden. Schon ericheinen gablreiche Bolfbausgaben auch neuer Schriftsteller, wohlfeile Nationalbiblio: theten, mabrent umfaffente tritifche Ausgaben Schiller's (von Boebefe und Rurg) auch ben Bedürfniffen ber Literaturtenner und forfcher gerecht ju werben fuchen.

Die Mode in der Lyrik wurde, wie wir sahen, lange Zeit durch das Frauenpublikum bestimmt. Das Männerpublikum hatte sich sast ganz von der Lyrik zurückgezogen, selbst die akademische Jugend seit langer Zeit keinen neuern Dichter für ihren Liebling erklärt, und wenn sie Poeten seierte, so waren es nur solche, welche ihr durch eine lange Vergangenheit, durch ein ehrwürdiges Alter oder durch einen akademischen Lehrstuhl imponirten. Wie aber sollen sich die tüchtigen Kräfte aus einer Masse hervorringen, für welche besonders der deutsche Verlagsbuchhandel verantwortlich zu

machen ift, beffen Deftataloge jährlich 10,000 Berke aufweisen. Bie viele todtgeborene Kinder der Muse befinden sich darunter! Die Berbreitung burch den Druck ift fast zu einer Mythe geworden; der Ruhm tommt icon als Makulatur zur Welt! Wie viel vergeblicher Ehrgeiz wird genahrt - wie ironisch lachelt bas Schicksal ju den Ruhmesträumen der jungen Poeten! Gie werden gedruckt - aber das ruhmliche Loos, vergeffen zu werden, mird ihnen nicht zu Theil, weil fie nie bekannt geworden find, weil ihre Werke in den Fachern der Buchlaten vermodern, und nur ein nie gelesenes Freieremplar auf dem Bemiffen bes Rritikers laftet! Doch nein, auch die gestrenge Kritik nimmt oft ein menschenfreundliches Lacheln an und hat macenatische Unwandlungen, in denen fie eine schüchterne Mittelmäßigkeit begunfligt! Und weil dies zugleich in Dft und Beft, in Nord und Gud geschieht, weil in jedem Blatt ein abogza ertont, und jeder Kritifer feinen Rund preift: fo dient dies nur dazu, die ehrgeizigen Randidaten der Schillerfeste und die bedürftigen ber Schillerfliftung ju vermehren und im Publitum eine vollkommene Rathlosigkeit gegenüber der Production hervorzurusen. Und sehn wir und dies vielbeschaftigte, von bundert Intereffen bin und ber getriebene Publikum naber an! Wie foll es Zeit gewinnen, fich felbit zu orientiren auf diesem Markt der Literatur, mo das Ungebot in einem fo ichreienden Digoerhaltnig jur Nachfrage ftebt? es nimmt fich diese Zeit um so weniger, als der nationalokonomische Grundfag: time is money auch von jedem Gingelnen in diesem praktischen Sahrhundert adoptirt mird. Die Jugend erscheint noch als dasjenige Publikum, welches fur ben Sauch und Schwung echter Poefie am empfanglichften ift. Die afthetische Erziehung, die ihr ju Theil geworden, die Geschmackerichtung, die fie auf ben Schulen empfangen, pflegt in ber Regel bestimmend auf ihr ganges leben einzumirten. Die gelehrten Schulen, Die Bochichulen haben die Aufgabe, den mahrhaft akademischen Beift durch die Pflege afthetischer Bildung ju nahren. Doch wie oft wird die Deutsche Literaturgeschichte auf den Gymnafien nur als eine Notigen= sammlung trodenfter Urt vorgetragen; wie oft wird bas Bedachtniß

mit einer Menge von Daten beschwert, ohne allen Bewinn fur ben Befchmad und bas afthetische Urtheil! Und gerade bie Entwidelunge: geschichte ber beutschen Literatur, welche in ihren alteren Epochen mit eingebender Ausführlichfeit behandelt mird, ift fur die Befdmade: bilbung wenig forderlich; benn nur eine weitverbreitete leber= fchabung, hervorgerufen burch die eifrige und ruhmliche Pflege germanistischer Studien, fann behaupten, bag ber poetische Berth unserer alten Literatur: und Gulturdenfmaler im ftebe zu ibrer biftorifden Bedeutung. Cher noch mirft die Ertauterung ber griechischen und romischen Meisterwerfe in leben: big anregender Beije auf die Jugend und giebt ihnen Dagftabe an bie Sand, welche fie auch an bie Literatur ber Begen= anlegen tonnen. Denn gerade biefe Literatur erfreut fich, abulich wie die Beschichte ber neucsten Zeit, auf unseren Symnasien der siefmutterlichsten Behandlung. Unfere Lebrer, melde den Gervinus auswendig miffen, unterlaffen es nie, bei geeigneter Veranlaffung im Sinne bes Meifters geringschapig von der modernen Poesie ju sprechen, welche auch nur in den allgemeinsten Umriffen ju darafterifiren es ihnen an Zeit feblt. Mur irgend ein gufälliger Liebling wird ermabnt, ber eine ichwarmt vielleicht fur Platen, ber andere fur Rudert - bamit ift bie moderne Dichtkunft abgethan. Benn es auch einzelne Ausnahmen geben mag - fie find body nicht im Stande, Die Regel umguftogen. Meiftens entwickelt fich ber Ginn fur die moberne Poefie bei ben Schülern im offenen Biberfpruche gegen bie Unfichten Des Lebrers. Die Realfchulen aber, von Saufe aus mehr auf bas moderne leben und burch bas Studium ber neuen Sprachen auf die moderne Docfie bingewiesen, laffen icon ihrem Princip nad bie afthetische Bildung mehr in den hintergrund treten und menben fich ben praftischen Studien gu.

So bleibt ce ben Universitäten überlaffen, aus ber Borfchule ber Mesthetif in ibr Beiligthum binüberzuführen, ben Kreis einer oft engbergigen Borbildung zu durchbrechen und ben literarischen Bestrebungen umfaffende, auch in bas moderne Leben übergreifende

Besichtspunkte zu geben. Doch auch unsere Universitäten erfüllen feineswegs die Aufgabe, eine allgemeine, freie und icone Bil= Der Raftengeift der Fakultaten ift bei ihnen dung zu pflegen. vorherrschend; die Berufswissenschaft tritt um so entschiedener in den Bordergrund, je mehr die Zeit felbst bedeutender geistiger Unregungen entbehrt; auch die Literaturgeschichte erhält einen fach= wiffenschaftlichen Charafter. Nur die Germaniften finden für ihre deutsche Philologie ein anerkanntes Beimathrecht; denn Studium hat den bestimmten Zweck, Gymnasiallehrer für die "deutsche Sprache" heranzubilden, welche wiederum die Jugend ber Bymnafien mit Ulfilas, Walther von der Vogelweide und Sand Cachs bekannt machen. Gin Lehrstuhl für allgemeine Literaturgeschichte gebort ichon ju den Seltenheiten, und die "Mefthetit" wird in der Regel von den "Philosophen" nebenbei gelesen oder mit einer außerordentlichen Professur begnadigt. Abstecher in das Bebiet der modernen Literatur werden meistens nur von Privat= docenten unternommen, welche durch dies Wagniß Gefahr laufen, mit den akademischen Sang- und Fechtlehrern in eine Linie gestellt ju werden. Je mehr unsere Gelehrsamkeit durch jede Berührung mit dem modernen leben an ihrer Burde zu verlieren fürchter. besto weniger ift Aussicht vorhanden, von den Universitäten aus die Dichtkunst und die kunstverständige Theilnahme für Schopfungen der Gegenwart gefordert ju fchen.

Doch die Jugend begeistert sich glücklicherweise nicht nur für das, was sie schwarz auf weiß nach hause tragen, oder wosstrsie eine Bescheinigung ihres Fleißes zu den Akten geben kann. Wie das studentische Leben seine eigene Lyrik hat, so erwächzt aus dem frischen und frendigen Verkehr der Jugend auch von selbst die lebendige Sympathie mit den dichterischen Bestrebungen der Zeit. Es ist wahr, wir haben lange von keinem neuen poetischen hainbund gelesen, von keiner öffentlichen Demonstration, welche die Studentenschaft zu Gunsten eines Poeten veranstaltet hätte; aber doch sehlt es nicht an Zeugnissen, daß in ihren Kreisen der Sinn für Poese noch lebendig ift. Ganz anders freilich würte

sich diese Lebendigkeit offenbaren, wenn von den Lehrstühlen selbst maßgebende Unregungen ansgingen, welche auch der Zersplitterung und den Berirrungen des Geschmacks entgegentraten. Wo namshafte Docenten, wie z. B. Rosenfranz in Königsberg, in diesem Sinne wirkten: da zeigte sich bald in den weitesten Kreisen ein erfreulicher Erfolg, moderne Lendenz, sicheres Urtheil und taktsester Geschmack.

Cobald der Universitatecurfus abjoloirt ift, und ber Burger ber alma mater fich in einen Staatsburger und Sachmenichen verman: belt bat, wird bie Dichtfunft entweder ale eine Liceng ber Jugend gang bei Scite gelegt, ober fie nimmt die Stelle einer Liebhaberei ein, wie etwa Rajer fammeln, Schach fpielen u. bgl. m. Der Urgt, ber Jurift, ber Prediger, ber Oberlehrer haben wenig Beit, Dichter gu lefen; ibre eigene Biffenichaft bat eine umfangreiche Literatur; bagu fommt die Politif, Die gehnte Dlufe bes neunzehnten Jahrhunderts! Und geht es bem Bewerbetreibenben, bem Raufmann, bem Technifer andere? Eher hat noch der Dificier, der Butebefiger Zeit und Dluge, eine Dichtung gur Sand zu nehmen, boch wirderfich babei in gebn Fallen gegen einen durch ben Bufall und nicht burch eine fefte Befcmade: richtung leiten laffen. Bon Frauen und Tochtern wird vielleicht bem Befchaftsmanne, bem Beamten einer ober ber andere buftige Miniaturlyrifer empfohlen; er verfucht in einer freien Stunde bem Damenliebling Beschmad abzugewinnen - vergebene! Gin fur bestimmte Zwede thatiger, an ben Ernft bes Bebantens gewöhnter Mann vermag nicht, an folden ,,bloben Jugendefeleien" Befallen ju finden. Leiber! glaubt er bann fich mit ber gangen mobernen Poefie überhaupt abgefunden zu haben. Wenn mir bas Publifum in diefer Beife in feine Fattoren gerlegen, fo fceint es freilich febr miglich um die Theilnahme an poetifchen Werfen auszuseben. Indeg gewährt junachit ber Deffatalog einen Troft! Es ift boch anzunehmen, bag biefe taufend "Producenten" jugleich "Ronfumen: ten" find - und bamit erhalten wir ja ein feststebendes Publifum für bie Poefie. Dann aber beweisen bie gablreichen Auftagen Ubland's, Beibel's, Beine's, Freiligrath's u. A., daß felbft Die Lorif nicht nur Lefer, fonbern auch Raufer finbet.

Die dramatische Dichtkunft hat den hoben Borgug, einem aus den verschiedensten Standen, Lebensaltern und beiden Beschlechtern ausammengesetten Dublikum ihre Werte öffentlich vorführen zu Dagegen hat sich gegen die Lekture dramatischer Berke in neuester Zeit eine unberechtigte Difftimmung geltend gemacht, und nur Dramen, die fich eines fo durchgreifenden Erfolges gu erfreuen hatten, wie "Uriel Acosta," "die Journalisten," "Marcif," brachen fich auch im Buchhandel Bahn. Um beliebteften ift immer die Romanlecture geblieben, obgleich der deutsche Roman mit der bedeutenden Konkurreng des Auslandes zu fampfen bat. Sierzu kommt die fast allgemein verbreitete Unsitte, Romane nur aus den Leibbibliotheken zu lesen. Babrend in England und Frankreich nicht blos der Lord und Marguis, sondern auch der Rauf= mann, der Gutopachter, der Sandwerfer die namhaften Autoren der Gegenwart, einen Bpron, Scott, Dickens, Thackeray, einen Bictor Sugo, Camartine, Sue, Balgac als Gigenthum besiten und eine derartige Bibliothet nicht blod ju ihren Lupusgegenständen, sondern jum anftändigen Comfort ihres Sausstandes rechnen, lesen bei uns die vornehmsten und reichsten Damen Bucher der Leibbibliothek, so beschmutt und abgegriffen fie fein mogen, und barren geduldig, bis ein ausgeliehener zweiter Band von ihrer Nahterin oder von ihrem Fleischer zu Ende gelesen ift. Diese Unsitte laftet auf dem Buchhandel und der Literatur und unterbindet ihre materiellen Lebensadern. Der Berleger fann bem Schriftsteller fein bedeutendes honorar gablen, wenn er den Absat des Werkes nur nach der Babl der deutschen Leibbibliotbeken berechnen darf. Autor aber fieht fich um die Chre betrogen, in den Privatbibliotheken ju glanzen, fich gleichsam einer perfonlichen Reigung zu erfreuen, und tann im außeren Besit nicht die Burgichaft finden, daß er auch geistig bem Besiter zu eigen gebort.

Wohl ist auch diese Negel nicht ohne Ausnahme! Nicht nur haben die großen Gupkow'schen Culturgemälde ein ansehnliches Publikum gefunden — Gustav Frentag's "Soll und Haben" hat eine bedeutende Zahl von Austagen ersebt, Auerbach's Werke

erscheinen in einer Stereotypausgabe, und auch bie Romane einer Louise Mublbach erfreuen sich eines großen Absabes. Mit Bezug auf biefe letten Werte lagt fid) die bestimmt ausgepragte Borliebe bes Publikums für bie realistische Richtung nicht verkennen. "Goll und Saben" fdymeidelt außerbem ben Borgugen eines Standes, ber dieser poetischen Berherrlichung so ungewohnt mar, bag er, von ihr überrafcht, bies poetische Palladium mit flingendem Spiel an seine Sausaltare trug; Auerbach's "Dorfgeschichten" find eine Sache ber Mobe geworben, fo wenig ber Baner fie lieft, ba jedes Dorf feine eigenen Geschichten bat. Die Profa: Epopoen ber Müblbach verbanften ibren Erfolg einem anderen praftischen Buge unserer Beit, fur ben fich fein befferes Motto finden lagt, als das Horaxische: utile cum dulci. Man will sich in seinen Mußestunden gerftreuen, unterhalten, die Phantafie anregen und beschäftigen; boch man will zugleich auch lernen, sich bilben, seine Renntniffe vermebren. Das Studium großerer Wefdichtswerte verlangt eine geistige Unfvannung, welche man ben Erholungeftunden nicht jugu= muthen pflegt. Wie beguem baber, in romanhafter Faffung mit befonberer Betonung des Pitanten und Amusanten die Quinteffeng des welt= biftorischen Inhalts zu genießen und mahrend biefer leichten und angenehmen Beichaftigung ber Phantafie gleichzeitig aus zahlreichen Noten die Beruhigung zu schöpfen, bag man fich babei auf echt bistorifder Grundlage bewegt, und bag die Berfafferin und bie Arbeit erspart, eine Reibe von Memviren burchzustudiren. man diese ober jene Unrichtigkeit und phantafievolle Korreftur ber Beschichte babei mit in ben Rauf nimmt - barauf fann es ja bei bem geiftigen Salbichlummer nicht ankommen, in welchem man fich bem Genuffe biefer intereffanten Difchgattung bingiebt. Begenüber Balter Scott's hiftorifden Romanen und ihrer fünftlerischen Bangbeit fann man Diefe Biedergeburt ber Fegler: Meifiner'ichen Berarbeitung ber Beschichte nur eine romanbafte Siftorie nennen.

Der Kreis ber literarischen Theilnahme bat fich indeß nach allen Seiten bin erweitert. Die illustrirten Unterhaltungsblatter

gewannen von Jahr zu Jahr ein machsendes Publikum; einem derfelben, der von Ernft Reil herausgegebenen "Gartenlaube," gelang es durch taftvolle Ruckfichtnahme auf die Bedurfniffe der mittleren Durchschnittsbildung und durch Wahrung vielseitiger Intereffen ihren Lefertreis fast auf 400,000 Abonnenten auszu= behnen, eine bisher in ber Geschichte bes beutschen Schriftthums unerhorte Thatfache. In gleicher Beije forgten die Enchklopadieen, deren Umfang und Zahl von Jahr zu Jahr zunahm, für Verbreitung allgemeiner Bildung und der Kenntniffe aus den verschiedensten Rreifen bes Wiffens. Das Sanptverdienft nach diefer Seite bin fiel ber Berlagebuchhandlung von Brockhaus in Leipzig ju, welche zahlreiche enchklopädische Werke herausgab, von denen das gegenwärtig in zwölfter Auflage erscheinende "Conversations: lexikon" wohl das noch immer unübertroffene Borbild ahnlicher Unternehmungen ift, von Auflage ju Auflage mit ber Zeit fort= schreitend, ausgezeichnet besonders in den geschichtlichen und biographischen Darftellungen und ein unentbehrliches Sandbuch nicht blos für Laien, sondern für Gelehrte felbst, die jest bei der Thei= lung der miffenschaftlichen Arbeit fur alle, nicht zu ihrem speciellen Bach gehörigen Kenntniffe zum Theil auf einen folden ftets bereiten Rathgeber angewiesen find. Die "Enenflopadie von Erich und Bruber," welche in demfelben Berlag erscheint und wegen ihrer großartigen Unlage wohl feine Bollendung erhoffen läßt, fann man ale eine Sammlung werthvoller wissenschaftlicher Berke bezeichnen.

Wir sehen, wie der Geschmack des Publikums, getheilt zwischen gedankenloser Blumenlyrik, halbpoetischer Genremalerei und musivischen Memoirenromanen, den Bestrebungen entfremdet schien,
welche nach idealen Zielen ringen. Der Rückschlag gegen die
politische Aufregung des vorigen Jahrzehnts hatte eine vollständige Gleichgültigkeit gegen Dichtungen hervorgerusen, welche ihren Stoff aus den Kreisen des öffentlichen Lebens und der Zeitgeschichte nehmen; eine Lyrik von männlichem Charakter sand nur ein geringes Publikum; den Abel der Form zu würdigen sehlte der Ernft des afthetischen Ginnes; gedankenvolle Bertiefung mar miß: liebig, wie überhaupt bas Intereffe an ber Literatur gegen andere Intereffen gurudgetreten ichien. Die realistische Genremalerei geht im Befentlichen aus berfelben iconfeligen Grundftimmung bervor, auf teren Boten Die Blumenlyrik fo uppig gebeibt. Denn die ausschlichliche Pflege Des Details, Die liebevolle Bertiefung in bas einzelne Object beschäftigt nur Diejenigen Bemuther, welche sich aus bem Bogenschlage ber Beschichte auf irgend eine fille Infel geflüchtet haben. Gin Robinfon wird gewiß, wenn man ihm einen Dinsel und Palette giebt, jum Genremaler merten und uns alle feine Berathichaften auf bas Treuefte abkonterfeien. Dennoch find biese Schwankungen in ber Stimmung einzelner Jahrzehnte ohne tiefere Bedeutung fur Die Besammtentwickelung ber Literatur. Ein einzigiger Ruck bes Beltgeiftes wirft alle biefe Ripptische über ben Saufen, auf benen eine feichte Belletriftif ihre Gadelden aufgestellt bat. Die große Epoche deutscher Wiedergeburt, in welche wir mit bem Sahre 1866 eingetreten find, bezeichnet einen Bende: punkt auch in unserer Literatur, wenngleich erft allmäblich ber Umschwung bes geiftigen Lebens zu Tage treten wird. Schon bat ber beutschefrangofische Rrieg eine ernste patriotische Lprif gezeitigt, melde wiederum die Begeisterung des Publifums gemann und auch die Manner für die Lyrit von neuem empfänglich machte. Wenn fich ber große Wogenschwall bes babei aufgewühlten Dilettantismus verlaufen haben wird, fo merden bem Chat unferer Literatur einige fprifche Perlen als bauernde Bereicherung jurudbleiben.

Auffallend bleibt indeß die Thatsache, daß das literarische Franzosenthum in Deutschland, trot bes Tages von Sedan und der Eroberung von Paris, noch immer seine herrschaft behauptet; dies ift um so bedenklicher, als nicht einmal die hervorragendsten Geifter der französischen Nation solchen Ginfluß üben, sondern eine Generation von untergeordneter und zweiselhafter Begabung, welche, mas ihr an genialer Ursprünglichkeit sehlte, durch zweisdentige hülfsmittel zu ersetzen suchte. Ein Theil unserer Musen erschien mit ber pariser Schminke, und auch die literarischen

Schminktopfe des Feuilletons für die genialen Physiognomieen der deutschen Jules Janins wurden aus Paris bezogen.

Das Feuilleton ist im Grunde eine französische Erfindung. Die Leichtigkeit, die Grazie des französischen Geistes gehört dazu, um diese schaumperlenden, eleganten Nichtigkeiten unter dem Strich mit Wirkung zu credenzen. Seit dem Vorgang Jules Janin's ist die Kunst dieser geistigen Glasbläsereien und eleganten Nippetischsbrikationen in Paris heimisch; das Allerunbedeutendste wird durch die graziöse wißige Einkleidung mit einer gewissen Wichtigskeit ausgestattet, und das Bedeutendste wird an einer Seite gesaßt, die dem leichtgeschürzten und spielerischen Feuilleton bequem ist.

Das beutsche Feuilleton hat sich in einigen angesehenen Zeitschriften einen ernstern Charakter gewahrt und enthält oft werthzvolle, auf weite Kreise berechnete Esfans. Doch das trampshafte Bestreben, den pariser Feuilletonisten, namentlich denen der "Independance belge" nachzueisern, die gleichgültigsten Tagesbegebznisse mit besonderer Grazie zu seuilletonistischer Bedeutung aufzuzdonnern, hat zu vielen schwächlichen, wißhaschenen Versuchen geführt, da den Deutschen das Talent zu jener zierlich seinen Schnitzarbeit sehlt, in der einmal die Franzosen Meister sind. Die deutsche Causerie hat immer, den pariser Vorbildern gegenzüber, etwas Plumpes behalten; der sachliche Tie schlägt in Deutschland stets durch, während der französische chie des Feuilletons gerade darin besteht, jede sachliche Vedeutung zu unterschlagen und jongleurartig die schwersen Objecte auf der Nasenspisse zu balanciren.

Dagegen hat das deutsche Feuilleton von dem französischen sich die Vorliebe für das Persönliche, für den Klatsch angeeignet, der ja schon an und für sich einen pikanten Beigeschmack hat. Der Salonklatsch, nicht blos in Bezug auf Toiletten, sondern auch auf Abenteuer der höheren Kreise und der Grenzdiftricte der Demi-Monde, wird zwar in Deutschland noch immer mit einer gewissen Vorlicht gepflegt; dasur ift der literarische und Theatertlatsch desto mehr ins Kraut geschossen und hat eine pasquillartige Wendung genommen,

hier aber ist ber Punkt, wo das Franzosenthum durch seine Schleppenträger in Deutschland gefälscht wird, wo in dem Feuilleton ein in Paris ganz unbekanntes Element zum Durchbruch kommt. Dem Pasquill bes Feuilletons sind dort die gesellschaftz lichen Kreise bis zu ihren Spipen ausgesetz; aber vor der Literatur hat das Feuilleton stets Respect. Bedeutende Talente, die etwas geleistet haben, werden stets mit Wärme, mit Begeisterung anerkannt; auch die scharse Kritik der vornehmen Revuen wahrt diesen Talenten erst ihre unveräußerlichen Reservatrechte, ehe sie das anatomische Messer an eine einzelne Schöpfung legt. Den Mitstrebenden aber, den jüngeren Kräften, welche schücktern nach dem ersten Lorberkranz streben, kommt das Feuilleton mit freundlichster Haltung und Empsehlung entgegen. Das kritische Feuilleton der pariser Blätter ist im höchsten Maße rücksichtsvoll.

Dadurch sieht es im schärsten Gegensaße gegen die neue deutsche Feuilletonkritik, welche das Princip der Rücksichtslosigkeit auf ihre Fahnen geschrieben hat, ein ebenso bequemes wie verwersliches Princip, welches in Deutschland indeß seit langer Zeit in der Luft liegt. Die göttliche Frechheit der Schlegel, die göttliche Grobheit Börne's haben die Form mit diesen "Rücksichtslosigkeiten" gemein, aber sie standen auf principiellem Boden und hatten eine große philosophische und politische Schwere; die neuen "Rücksichtslosigkeiten" sind principlos, aber sie borgen von dem französischen Feuilleton die leichte Form.

Daß es uns aber an Autoren nicht fehlt, welche, unbeirrt von den Schwankungen der Mode, von der Gleichgültigkeit des Publistums, von den Ansechtungen einer einkußreichen Tageskritik, jene Wege der Poesie wandeln, auf denen die Dichter aller Zeiten groß geworden und welche das Ideal, das sie im Busen tragen, mit größerer oder geringerer Schöpfermacht in's Leben zu rusen suchen: das bürgt uns dasur, daß der fortgehende Faden unserer literarischen Entwickelung im Sinne unserer großen Dichter nicht verloren gegangen ist, und daß bei einer Wandlung der Zeitstimmung gerade diese Dichter in den Bordergrund treten werden, welche in

der Poesse die Energie des modernen Genius, Geist, Feuer und Leben des Gedankens und das Streben nach fünstlerischer Formvollendung, mit einem Wort, den Joealismus vertreten.

Die Schriftsteller, welche heutzutage den literarischen Markt beherrschen, erfreuen sich freilich nicht jener Bewunderung, durch welche ein Goethe, Schiller und Jean Paul ausgezeichnet wurde; kein Enthussamus drängt sich zu ihnen; kein schüchternes Anstaunen ihrer Größe wiegt sie in olympische Träume; sie mussen sich zum Theil mit jener Anerkennung trösten, welche dem Schwager des Dichtersürsten für seinen Rinaldo Rinaldini zu Theil wurde. Auch dies Werf erlebte zahlreiche Austagen und Uebersegungen in alle lebenzden Sprachen, aber der Dichter wurde über seinem Werke vergessen.

Trop Diefes Mangels an Begeisterung für unsere Schriftsteller hat sich die Lage derfelben im Ganzen wesentlich verbessert. Je mehr fich unsere öffentlichen Buftande benen Englands nabern, defto mehr wird auch die gesellschaftliche Stellung der Schriftsteller einer freieren Weltbildung entsprechen. Die namhaften Schrift= steller Englands und Frankreichs werden zu den Notabilitäten der Nation gerechnet und haben in der Gefellichaft den Rang ihrer Werke. Und in der That, wer einen so bedeutenden geistigen Ginfluß ausubt, wie ein anerfannter Dichter und Schriftsteller, ber bas Geprage feines Beiftes bem gangen Bolfe aufzudrucken vermag - ber fteht mohl in einer Linie mit den erften Staats: mannern und Generalen, und wenn ihn das Conversationslerikon bei Lebzeiten und spater die Geschichte in diese Linie stellt, so braucht sich die Gesellschaft nicht zu schämen, diese Wechsel auf die Bufunft icon jest zu acceptiren. Napoleon erklärte, er murde Corneille jum Fürsten gemacht haben, wenn er ju seiner Beit gelebt hatte - und in der That wirft ein Dichter von dieser tragischen Energie auf ben Beroismus eines Bolfes ebenfo bedeu: tend, wie das Borbild großer Generale. Bei allen Nationen, bei denen sich die gesellschaftliche Bildung von fleinlichen Borurtheilen befreit hat, wird das Migverhaltniß, welches in Deutsch= land lange Zeit zwischen dem großen Birfungetreise, dem Ruf und Ruhm eines Autors und seiner äußern Stellung bestand, nicht stattfinden. Freilich, im einzelnen Fall läßt es sich nicht immer ausgleichen. Nur dem anerkannten Talent wird solche Auszeichnung zu Theil, während an dem im Dunkel ringenden Genius die Mitwelt achtlos vorübergeht.

In Deutschland fand bas Schriftthum an und für sich lange so wenig Anerkennung, baß die Schriftsteller nur nach ihrem sonstigen Rang und Amt beurtheilt wurden. Kopedue's armer Poet in der Dachstube, bas war ungefähr das Bild, welches sich die große Menge von einem Dichter machte. An Bagabonden, wie Günther und Lenz, hat es freilich zu keiner Zeit unter ihnen geschlt, doch auch nicht an Ministern und Diplomaten, wie Goethe und Kopedue. Freilich darf man auch die Zeitgenossen unserer classischen Dichter nicht von dem Verdacht freisprechen, an den Minister Goethe einen andern Maßstab angelegt zu haben, als an den Hofrath Schiller, und die Gleichstellung beider, deren sich seit Rietschel in seiner Dioskurengruppe vor dem Theater zu Weimar schuldig gemacht, würde vielen Mitlebenden als ein Verzsstoß gegen die Rangliste erschienen sein.

Nach der Zeit der Hof- und Legationerathe, zu benen außer Schiller, Jean Paul und Tieck auch Mahlmann, Kind u. Al. zählten, kam mit dem Jahre 1830 eine Epoche, welche dis 1850 währte, und in welcher das Literatenthum, wie zum Theil selbst das Prosessorenthum, politisch verdächtig und polizeilicher Bersolzung ausgesest war. Die Bundestagsbeschlüsse gegen das junge Deutschland und seine Schriften verhängten eine Art von Relchsacht gegen "Literaten," während bei Gelegenheit des Hannoversichen Bersassungsfreites Prosessoren von Auf ihres Amtes entsett wurden. Laube's Gefangenschaft in der Hausvogtei, Gupkow's Haft in Mannheim, Herwegh's Grenzverweisung unter Genst d'armerie Estorte, die Verbote politischer Gedichte, auf welche gefahndet wurde, die Amtsentsetzung hossmann's von Fallersleben, Freiligrath's Flucht, Kinkel's und herwegh's Betheiligung am badischen Ausstand, die Stellung Moris Hartmann's auf der

äußersten Linken des Frankfurter Parlaments und seine Flucht aus Wien, Urndt's und Uhland's liberale Kepereien — Alles das schien über die Literatur eine Atmosphäre von bedenklicher politischer Insection auszubreiten und machte die Literaten zu einer Tagdbeute der Polizei. Amtsentsehungen, Verweisungen, Aussentschaltsverweigerungen waren an der Tagesordnung. Während die Regierung in dem Literaten nur einen Vagabonden erblickte, seierte das Bürgerthum politische Tendenzdichter mit Zweckessen und Huldigungen jeder Art; und so entwickelte sich gerade unter dem Oruck der Versolgung die Anerkennung eines freien Schristskellerthums von Seiten der Nation.

Raum war jene unerquickliche Epoche vorübergegangen, kaum beeilten fich die Sofe und Regierungen felbft, durch Unerkennung moderner Schriftsteller die Miggriffe der Polizei wieder gut zu machen und fich mit der Stimmung der Nation in Ginklang zu berfegen: da trat die Preffe ale Unklägerin des abstracten "Literatenthume" auf. Merkwürdigerweise maren es nur in der Tagespreffe thatige Journalisten, welche diese Unklage formulirten. "Ein Literat" erschien auf einmal als eine Urt von gesellschaftlichem Parafiten, als hoherer Commis des Buchhandlers, der feine Werke verlegte oder seine Feder beschäftigte; seine Lebenöstellung wurde als eine zweideutige charakterifirt und die eitle Selbstbespiegelung der Poeten als migliche Ausgeburt Dieser angemaßten Gelbstherrlichkeit verspottet. Der Befichtspunkt der Ruplichkeit murbe in einseitiger Auffaffung vorangestellt; da mußte der Poet allerdings hinter dem Rommis und dem Muflader jurudftehn. Bei biefer Rriegserklarung gegen die abstrakten Literaten vergaß man, daß die Brogen vergangener Epochen gang in diese Rategorie pagten, daß nicht nur Jean Paul und Tieck "abstrakte Literaten" waren, sondern auch Schiller, der zwar eine Zeit lang die Burttembergischen Grenadiere mit Specacuanha behandelt und ein Jahr lang den Jenenser Studenten geschichtliche Bortrage gehalten batte, aber feine Thatigfeit ale Regimente : Meditus und ale Professor doch nur ale furge Episoden seines Literatenlebens betrachten fonnte:

man vergaß, baß Graf Platen in elastischen Trochaen es aus: gesprochen:

Keiner gebe, wenn er einen Lorber tragen will bavon, Morgens zur Kanglei mit Aften, Abends auf ben Beliton. Dem ergiebt bie Kunst sich völlig, ber fich völlig ihr ergiebt, Der bie Freiheit heißer, als er Noth und hunger fürchtet, liebt!

Und es ift nicht abzusebn, warum die Dichtkunst nicht wie jede andere Runft ein Leben allein follte ausfüllen fonnen, wenn auch Die Brenze bes Dilettantismus bier naber gerudt ift, als bei vielen andern Runften. Man mundert fich nicht, daß ein Maler nur Maler, ein Mufiter nur Mufiter ift; aber ein Dichter foll jugleich Professor, Urst, Regierungerath fein, irgend eine burger: liche Stellung befleiben, mabrent umgefehrt bie Amtegenoffen mit mißtrauischen Blicken auf einen Kollegen feben, welcher neben seinem Umte ben Musen bulbigt. Die Dichtfunft, nimmt man an, bedarf nicht ber afademischen Borftudien, wie etwa die Malerei, und bie Umteferien genugen fur ben Poeten, um alljahrlich ein Bandchen Gedichte oder ein Trauerspiel in's Leben gu rufen und fo in ber langen Beit eines Menschenlebens gesammelte Berte von imponirender Bandegahl ju produciren. Gewiß - wenn ber Ropf eines Poeten mare, wie ber leere but eines Tafchen: fpielers, ber nach Belieben balb ein Bundel Aften, bald ein Bandchen Gedichte aus bemfelben bervorschüttelt! Die alten Poetifen in Bers und Profa enthalten eine ausführliche Padagogif fur Dichter und Recepte in Bezug auf die Studien, Die fie gu ibrer Ausbildung ju machen baben. Wie pedantisch auch biefe Boridriften fein mogen - fo viel ftebt feft, bag ein Dichter, bem fein Talent biefen Beruf anweift, nicht geringere Studien gu machen bat, ale jeder andere Runftler, und wenn bie Tednif seiner Runft auch eine leichtere Uneignung gestattet, so verlangt bafur ihr reicher geiftiger Inhalt befto umfaffenbere Renntniffe. Man wird als Dichter nicht, wie die Beiben nach Bermegh, "vom Spagierengeben und von der Luft gescheut;" ein paar aufgelesene Stimmungen und Empfindungen machen nicht den Poeten. Der

Dichter soll auf der Höhe seiner Zeit siehn, alle ihre Bildungselemente in sich aufgenommen haben! Welche vielseitigen Studien sett dies voraus! Literaturgeschichte und Aesthetik, die gleichsam zum engeren Fachwissen des Dichters gehören, süllen ja allein das Leben mancher Prosessoren aus! Hierzu kommt als Hauptsstoffquelle der Dichtkunst die Geschichte; ohne Kenntniß der philosophischen Systeme kann der Poet die geistige Entwickelung des Jahrhunderts nicht begreisen; ohne Kenntniß der Naturwissenschaften sehlt ihm die lebendige Unschauung der äußern Welt, die Wahrheit in ihrer Schilderung, in der Darstellung ihres innern Zusammenhangs; er macht Verstöße, die ihm jeder Realschüler nachweist; und ein Dichter der realistischen Schule muß außerdem ganz genau wissen, wie die Schiefern sestgenagelt, wie das Leder gegerbt und wie der Wollhandel betrieben wird.

Bollt ihr etwas Großes leiften, fetet euer Leben d'ran - ruft Platen ben Dichtern zu, und in der That, ein Dichter, dem es Ernft ift mit feinem Biffen, der fein Leben baran fest, wird feine Beit gu einem anderen Berufe übrig behalten. Dichten fann er freilich in den Ferien; aber fich jum Dichter bilden, dazu gehört die Arbeit eines Lebens. Leider sind nun die meisten Dichter nicht in der gludlichen Lage, dem Ideal einer harmonischen Ausbildung nach: leben ju fonnen. Gie merden baber oft, menn fie bie Staats= farriere ju Gunften freier dichterischer Entwickelung aufgegeben haben, durch die Verhältniffe gezwungen werden, ihr täglich Brod fich ale Journalisten, Correspondenten u. f. f. zu erschreiben, und so ehrenwerth und einflugreich diefer Beruf, fo febr er gegen die Un= flagen einer vornehm fich dunkenden Literatur in Schut zu nehmen ift, so hat der Poet, der sich ihm ergeben muß, doch damit nur die Schlla mit der Carybbis vertauscht, indem ihm diese zugleich an seinem Talent zehrende, seine Produktionskraft erschöpfende Thatigkeit ebensowenig wie ein Staatsamt die Duge ju geistiger Bertiefung und Durchbildung gonnt. Und doch ist diese unumganglich, und ber alte Sat: poëta nascitur, orator fit, nach welchem ein Dichter fich, wie ein Edelmann, um das zu fein,

was er ift, nur die Muhe zu geben braucht, geboren zu werben, erscheint als vollkommen veraltet und nur ein Stedenpferd ber Dilettanten, die fich fur Dichter halten!

Unfere meiften Dichter und Schriftsteller baben wohl die Uni: verfitat befucht und einen regelmäßigen Schulfurfus burchgemacht. Mur menige Autobidaften wie Leopold Schefer, Scheren: berg, Bogumil Golg, Bradvogel, die bem Raufmannftand Ungehörigen wie Sadlander und bie Doeten bee Bupperthales, Emil Ritterebaus, Rarl Siebel, Rober, Danner bes Theatere wie Soltei, machen bieroon eine Auenahme. Bolte: Dichter von Ruf giebt es nicht - felbit folde, melde in volks: thumlichen Dialetten bichten, mie Bebel, Claus Broth, geboren bem gelehrten Stande an, und unfere Dorfgeschichtenschreiber über: fegen gleichzeitig ben Spinoga. Die meiften beutschen Autoren ber Reugeit find burgerlicher herfunft; einzelne wie Bebbel und Muerbach haben fich aus bauerlichen Berhaltniffen emporgearbeitet; Buffow's Bater mar ein Gubalterner bes Berliner Rriege: ministeriums. Unbere maren bie Gobne von Lebrern und Predigern, wie Leffing, Burger, Berber, Jean Paul, Bieland, ober von Dificieren, wie Schiller. Die Betheiligung ber Ariftofratie an unserer Doefie und Literatur ift in Diesem Jahrhundert feine geringe ju nennen. Borwiegend zeigt fich in ihren Schriften ber Ginn fur eine gemablte und geschmadvolle Form, womit die entschiedene Borliebe fur Die Lprit gusammenbangt. Graf Platen, Freiherr von Zedlig, Graf von Auereperg (Anaftafins Brun), Niembid von Streblenau (Nicolaus Lenau) bezeichnen einen Sobepunft ber mobernen Lprit, jugleich in einer freifinnigen, bem Absolutiemus feindlichen Richtung. Ihnen Schließen fich in Bezug auf lprifche Formgragie Graf Stradwig, Braf Alexander von Burttemberg und Beorg von Sauenschild (Mar Waldau) an. Charafteriftifd und originell bichtete Unnette von Drofte: Bulfshoff. Bon Bandy, von Sallet maren prenfifche Officiere von frondirender Richtung. Bablreich find die ariftofratischen Ramen in ber roman= tischen Schule vertreten. Sardenberg (Novalis), Urnim, Fouque, Gichendorff gehörten biefem Stande an, in welchem der Ginn für mittelalterliche Ritterlichkeit von Saufe aus lebendig ift, ebenfo die pseudoromantischen Dichter Graf von Loeben, Arthur von Nordstern, die Poeten der "Urgo," Bernhard von Level und hugo von Blomberg, die Dichter hugo von Merheimb und Stephan von Millenfowick (Milow). Much unter den Eprifern ber Befreiungstriege finden wir adelige Namen, von Schenkendorf, von Stagemann. Naturlich mußte in neuefter Beit ber Salon, in welchem ber Abel vor allem beimifch ift, auch in feinen Reiben die bervorragenden literarischen Bertreter finden. Beiftvolle Touriften wie Fürft Puckler, elegante Novelliften und Marchendichter wie Alexander von Sternberg, Romanschriftstellerinnen wie Gräfin Sahn-Sahn und Frau von Paalzow, Ida von Düringefeld, schreiben für den Salon, mährend für die Buhne Graf Soden, Graf Mund von Bellinghausen (Halm), Freiherr von Auffenberg, Freiherr v. Schend, Buftav ju Putlig, Buftav von Menern u. A. thatig maren. Noch ermabnen wir die Grafinnen Frangista und Agnes von Schwerin, ben Fürsten Otto Ennar, ben Grafen Frang Pocci, den Reichsgrafen Moris gu Bentheim: Tecklenburg, Conrad von Prittmig: Baffron u. a. Auch Die regierenden Fürstenhäuser blieben ber Dichtkunft nicht fern. Wir brauchen blos an Konig Ludwig von Baiern, einen nach Taciteischer Driginalität ftrebenden Lyrifer von edler Befinnung und gezwungener Form, an Konig Johann von Sachfen, ber unter bem Ramen Philalethes Dante's "divina comedia" trefflich übersette, an die Schauspieldichterin Pringeffin Umalie von Sachfen zu erinnern.

Alle diese Schriftsteller haben, mit wenigen Ausnahmen, ibren Werken das Geprage einer edlen, klaren Form zu geben gesucht, indem die seinere gesellschaftliche Erziehung und Bildung, der frühgeweckte Sinn für angenehme außere Reprasentation von selbst auch eine Klarung des künstlerischen Geschmackes mit sich bringen.

Die devalereste Besinnung ift ebensowenig ju verkennen - nur Platen grub oft in feine marmornen Beretafeln Epigramme, in benen ein hämischer Spott vorwiegt, und bei Sallet findet fich ber burgerliche Rigorismus einer philosophischen Sittlichkeit, welche gegen anders Denkende berb und verbittert ift. Un das Frivole, welches die Aristokratie bes vorigen Jahrhunderts charafterifirt, ftreifen Sternberg und Kurft Ductler, mabrend Lenau, ber Reprä: fentant moderner Berriffenheit, diese mit allem Bauber einer gragiofen lyrifden Form befleidete. Un eigentlichen Sturm: und Dranatalenten von muft auffturmender Benialitat, voll Schopfer: traft, in gabrender unreifer Form fehlt es ganglich unter ben Aristokraten, die sich meistens in gesicherten und angenehmen Lebensverhaltniffen bewegen. In ber That icheint es, als ob Die Unruhe und vulfanische Berklüftung ber Form, wie in den erften Werken von Schiller, wie bei Grabbe u. A. mit ber Unrube und Unbehaglichkeit der außeren Erifteng jusammenbange.

Auffallend bleibt es, daß die neue seudale Partei, deren Organ die Kreuzzeitung ist, und welche in der Presse mit so vieler Kühnzheit und mit so vielem Geiste das einseitige Adelsprincip vertritt, teinen namhaften Dichter auszuweisen hat, der für ihre Sache mit poetischen Fehdebriesen kämpst. Rur bei Strachwiß, der aber vor dem Erscheinen der Kreuzzeitung bereits verstorben, sinden sich einzelne Antlänge an diese Richtung, ebenso bei Prittwiß und dem Grafen Alexander von Württemberg. Osfar von Redwiß trat auf als Borkampser der ultramontanen Partei und huldigt in seinem Roman und in seinen neuesten Gedichten einem burschenschaftlichen Liberalismus, und Victor von Strauß, der am meisten von allen im neupreußischen Sinne thätig ist, hat eine zu große Vorliebe für die Erdsünde und andere dogmatische Lehrsäße, um der Politik des Tages zu dienen.

Während die Ariftofratie in die Literatur die gefälligen Formen bes Salons übertrug, brachte bas Judenthum in Diefelbe feinen zersegenben Wis und Scharffinn und seinen heißblutigen Emancipationebrang. Bur Zeit ber Julirevolution, zur Zeit ber Deine:

ichen Reisebilder, der Borne'ichen Theaterfritiken und politischen Mahn: und Drohfdriften, der Saphir'ichen humoresten fulmi: nirte sein Gestirn in unserer Literatur, doch es mar vorzugsweise die schneidende Demantschärfe, der funkelnde Demantglang dieser Begabungen, welche Aufsehn erregten. Das fünstlerische Organi= sationstalent fehlte allen diesen Autoren; fie fcufen fein Drama, keinen Roman, kein objectives Berk von innerem Zusammenhang, nur Auffage, Fragmente, Stiggen, und felbft die meiften Beine= schen Lieder brachten ihre pikante Wirkung durch einen kecken Riß in ihrem fünstlerischen Organismus hervor. Das Bollblut der Emancipationslust pulfirte dann in Rarl Bed's altbiblischepsal= modirenden Liedern. Man founte zweifelhaft fein, ob diefer fragmentarische Charakter der judischen Production durch die ganze damalige Zeitstimmung bedingt werde oder auf einer Eigenthumlichkeit bes Bolkoftammes beruhe, bem feine eigene Beschichte einen tendenziösen Zug aufgeprägt. Der Blick auf verwandte Künste, auf die Malerei und Mufit, zeigte hervortretende produttive Begabungen, mie Bendemann, Mendelofohn, Meyerbeer - follte die Dichtkunft als Runft fich fproder gegen den judischen Stamm: charafter verhalten? Auerbach's größere Dorfgeschichten trugen allerdings den Stempel der Dbjectivitat, es find Bemalde ber niederlandischen Schule mit spinozistischen Unterschriften. weht in Auerbach's Werken, wie in den Romanen der Fanny Lewald, kein mahrhaft poetischer Sauch; es überwiegt die verstandesicharfe Auffassung der Lebensbeziehungen und der äußern Dinge. Benn es ichon fruber bem Bruder Meyerber's, Michael Beer, nicht gelang, ale Dramatifer eine größere Bedeutung gu erringen: so hat auch Mosenthal selbst in seinen erfolgreichsten Dramen die Sauptwirkungen durch glückliche Tableau's und ihre mosaifartige Aneinanderreihung erzielt. Bei jungeren judifchen Dramatifern, Ring, Berich u. A. bemerken wir scenische Bewandtheit und das Streben, durch derb ftoffartige Mittel auf die Menge zu wirken, oder wie bei Bolffohn einen vorwiegenden genrebildlichen Bug. Unter den Novelliften bewegt fich Leopold

Kompert in seinsuniger Genremalerei des judischen Boltslebens, während August Frankl in der Lyrik orientalisches Colorit entsaltete. Wir erwähnen noch Herloßsohn, Ludwig Wihl, als Improvisatoren Langenschwarz und D. L. B. Bolff, als Encyclopädisten und stoffreichen Romanschriftsteller Eduard Maria Dettinger, als politischetendenziösen Humoristen Ludewig Walesrode.

Das "Bigblatt" und die Berliner Boltspoffe mit ihren Couplets find ein Saupttummelplag judifder Talente, welche bier ibre gange originelle Scharfe an ben Sag legen tonnen. Epoche, in welcher die Journaliftit und litergrifche Kritit vorzuge: weise in den Banden des Judenthums mar, ift indeg vorüber: gegangen; viele namhaften Rrititer, Die Redafteure ber Saupt: journale, find gegenwartig Chriften. Do indeg die Juden als Rrititer aufgetreten find, zeichnen fie fich nicht blos burch Scharf: finn, fondern auch jugleich durch eine Empfanglichteit fur bas geiftige Bewicht ber Talente aus, welche nuchternen driftlichen Rrititern oft fern liegt. Wenn daber im Bangen ben judifchen Dichtwerken Rube, fünstlerische harmonie und plastische Rundung fehtt, mahrend die judifden Componiften und Maler Runftwerke von großer Bedeutung und Bollendung geschaffen, fo liegt ber Brund hiervon mohl barin, daß bie Dichtfunft den Eigenthumlich: teiten bes Stamm: und Nationalgeiftes, feinen angeborenen Ten: bengen einen größern Spielraum gemabrt. Sierbei aber merben Die Edarfen bes judifchen Beiftes meiftens in einer Die funftlerifche Rlarbeit gersegenden Belfe jum Borfdein fommen.

Betrachten wir unsere Literatur jest in hinsicht ber Betheilis gung ber einzelnen beutschen Bolfostämme: so vermissen wir vor allem einen bedeutsamen Mittelpunft und sinden eine lokale und provinzielle Zersplitterung vor, welche indeß nur in den wenigsten Fällen auf die Physiognomie ber literarischen Richtungen einwirft oder bestimmte Dichterschulen schafft. Außer ber schwädischen und österzeichischen Lyrif tonnen wir feine Dichtergruppen nach landschaftzlichen Motiven sondern. Desterreich, in unserer classischen Zeit

nur durch einen Blumauer und Collin vertreten, hat in unserer nachelassischen einige große Namen in die Bagichale gu legen, die Lyrifer Zedlit, Grun, Lenau, Stephan Milow, Burg: bach, die Dramatifer Grillparger und Salm, Mofenthal, Beilen und Marx. Rechnen wir dazu den Deutschungar Karl Bed, die Böhmen hartmann und Meißner, den Galizier von Sacher-Masoch, so erhalten wir ein bedeutendes Kontingent, welches der öfterreichische Kaiserstaat zu den Fahnen der modernen Dichtkunft und besonders der politischen Lyrik gestellt hat. Doch die Mehrzahl dieser Dichter sind Aristofraten von allgemeiner Beltbildung, einige Juden, denen der kosmopolitische Bug angeboren ift. Es durfte ichmer fein, den Zusammenhang ihrer Schöpfungen mit dem österreichischen Nationalcharakter nachzuweisen. Nur die Sehnsucht, Die aus der Zwingburg des Absolu= tismus und aus feinem "Schutte" hinausstrebt, ift diesen Lyrifern gemeinsam. Dramatiker wie Eduard Bauernfeld pflegen vorzugsweise das seine Salondrama, Johann Ludwig Dein= hardftein das Runftlerdrama. Wir erwähnen noch ben Dden= dichter Carl Ziegler, heinrich von Levitschnigg, die Eprifer hermann von hermannsthal, Ritter von Leitner, Ritter von Tichabuichnigg, die Dramatifer Otto Prechtler, Johannes Nordmann und Ferdinand von Saar, den auch als Kritifer seingebildeten Carl von Thaler, die Tyroler hermann von Gilm und Adolf Pichler. Der öfterreichische Boltscharafter prägt sich in den Wiener Boltsdichtern, einem Bogl und Seidl, einem Raymund, Neftron, Bauerle und Caftelli aus, in benen Die breite und etwas seichte Gemuthlich= feit mit der Borliebe für das derb Stoffartige hand in hand geht.

Preußen ift bie Wiege vieler namhaften Schriftsteller, welche gegenwärtig bie Literatur beberrichen. Freilich haben bie meiften ihr enges Baterland verlaffen und fich in andern deutschen gandern angefiedelt. Doch es find die echten Trager bes modernen Glements, berangebildet an den preußischen Erziehungsanstalten, die auch in dunkler Zeit nicht den Staat Friedrich's des Großen, den Staat,

auf bessen Lehrstühlen Kant, Fichte, hegel, Schelling und herbart gewirkt, verleugnen. Geistige Energie ist der Grundzug dieses Staates, durch vorübergehende Schwankungen der Politik wohl zu verdunkeln, aber nicht zu verlöschen, und dieser Grundzug prägt sich auch in den preußischen Autoren aus. Freilich besteht die Monarchie aus Provinzen, deren Volksstämme wieder eine besondere, in das Charakterbild ihrer Dichter hineinschattende Kärbung haben; doch bleibt die innere Einheit geistiger Kraft, fritischer Vildung, frischen Thaten= und Gedankenschwunges überall sichtbar.

Da ift junachst Berlin im Sande ber Mark, ber die land: schaftliche Eprif entmuthigt, aber den Pinfel des Gpikers, wie Bilibald Alexis beweift, zu martigen Gemälden anregen fann. Die Metropole der deutschen Rritik, mit ihrem feinen, in das Sahrhundert hinaus lauschenden Gehor und mit dem raschen, fclagfertigen Urtheil hinter dem Greigniß, mit ihrer politischen und socialen Regsamfeit, die Beimath der philosophischen und theologischen Debatte, ift die Baterfladt Rarl Bustom's, der alle Diese Glemente in sich vereinigt, zugleich mit jener Unermudlichkeit und Bahigfeit, welche die ftets machfende Sauptstadt des Mordens in die Sandwuste gezaubert. Auch der vielseitige, regsame Theodor Mundt war ein Marter! Da ift Paul Benfe, ein Rögling der blübenden Berliner Philologie und Runftgeschichte; Eduard Tempelten, aus gleichen Rreifen bervorgegangen; ba ift Scherenberg aus Pommern mit feiner altpreußischen, derb= fraftigen Soldatenpoefie, Theodor Fontane, Sugo von Blomberg, die Mitglieder des "Tunnels," in welchem die markische Poefie seit langen Jahren sonntäglich gepflegt wird, oft nad bem Reglement einer etwas veralteten Aefthetif. Während der "Tunnel" conservativ ift, der Zufluchtsort der Geheimeraths= und Lieutenantspocfie, aus welcher jeder hiatus durch gemeinfame Arbeit ausgemerzt, jedes ichiefe Bild gerade gerückt wird: mar vor dem Jahre 1848 das "Rutli" das Afpl der Bewegungslyrif, ber humoristischen Gloffen und Arabesten, ber feden Randzeich= nungen. Titus Ulrich aus Schlefien, ber fich als Dichter und

später als gerechter, feinfühliger Kritiker hervorgethan, der einspufreiche Feuilletonist Ernst Kossak, die Gelehrten des "Kladdesradatsch," der aus der "Rütlizeitung" hervorging, waren in diesem Kreise heimisch, und der Berliner With, welcher in "Tagesblättern" und Bühnenpossen im letten Jahrzehnt den deutschen Norden besherrschte, seierte dort seine ersten und frischesten Orgien. Als würdiger Repräsentant des alten märkischen Abels ift noch Gustav zu Putlit zu nennen, der eine große literarische Beweglichkeit an den Tag legte.

Bei weitem reicher an Dichtern, als die Mark, ift das phantafievolle Schlefien, welches unferer Literatur zwei tonangebende Dichter= schulen geschenkt bat. Der sanguinische, etwas leichtsinnige und leicht erhipliche Charafter der Schlesier, ihre behagliche Redseligkeit, ihre oft fecte Naivetat geben Glemente ber zu einer nicht unvor= theilhaften Mischung für Dichterische Naturen. Dabei ift die Proving reich an landschaftlichen Schonheiten, und das Panorama seiner Riesenberge mirkt erfrischend und anregend auf ichopferische Beifter. Deshalb herrichte bei ben ichlefischen Dichtern feit alter Beit Frifche und Reichthum der Phantafie vor, und gur Lebendig= feit des deutschen Gudens gesellte fich die Bielseitigkeit der Bildung, die freiere Richtung, der fritische Beltblick, welche dem preußischen Staatsleben eigenthümlich sind. In der That ist die Rolle, welche die schlesischen Dichter auch in der neuesten Zeit spielen, eine größere, als man in ber Regel anzunehmen geneigt ift. Der eigentliche Bertreter bes ichlefischen Boltonaturelle mit allen seinen Tugenden und Schwächen ift Rarl von Soltei, der auch alle feine Romane auf ichlefischem Boden fpielen lagt und die Typen aus der Proving treffend zu zeichnen weiß. Auch Mar Baldau bat in feinem "Buch der Natur" oberichlefische Buftande, die schlesische Aristokratie und das schlesische Bolk, Guftav Frentag in "Soll und Haben" die Provinz und ihre Hauptstadt in icharfen Lichtbildern abphotographirt. Soltei's derbe, Fren= tag's feine Jovialität, Beinrich Laube's feck zugreifende Frische laffen fich eben fo auf Mancen bes ichlefischen Bolfocharafters

jurudführen, wie die glübende leberschwänglichfeit feiner Lyriter, eines Grafen Strachwit und Mar Baldau, Leopold Schefer's und Sallet's gedankenreiche Fulle, Die bramatische Redfeligkeit und Breitspurigkeit eines Ernft Raupach, die erfindungereiche Phantafie eines Ban ber Belde und Spindler und die launenhafte romantische Kritif eines Bolfgang Mengel. Pommern ift in unserer modernen Literatur vor allem durch Robert Prut vertreten, deffen derbe Frifche, jufahrende Schlagfertigkeit in Bers und Profa, beffen behabige und ber Pruderie feindliche Darftellungeweise ber robuften Befundheit feines Bolto: ftammes entsprechen, dann durch den Novelliften Eduard hoefer, ber die Sanfestadte der Oftseckuften trefflich zeichnet. Altpreußen mit seiner fchlichten Bediegenheit bes Denfens und bes Sandelus bat in der Literatur der Gegenwart nur wenig Ramen von Bebentung aufzuweisen - mir erinnern indeg an Bilbelm Jor= ban, Ferdinand Gregorovius und Fanny Lewald. Auch Die Lyrifer Bandy und Reinick, ber vielseitige Dtto Friedrich Gruppe und der geniale Albert Dulf find Offpreugen von Beburt. Dagegen hatte die Proving ihr praftisches Organisatione: talent auch auf bem Bebiete ber Dichtfunft bemabrt, indem fie einen weitverzweigten Dichterverein gegrundet batte, beffen Lieder= bluthen der "oft = und westpreußische Dusenalmanach" langere Jahre hindurch sammelte. Go grunt ber Dichterwald, "in bem's von allen Zweigen schallt," auch frisch und üppig in ben gegen Nordoften vorgeschobenen deutschen Stammlandern, in benen die Eichen von Romove rauschen; ja noch weiter binaus nach Lieftand und Gitbland, in die Lander, welche die Lieftandifden Schwertritter bem beutiden Benius unterwarfen, erftredt fich ber beutsche Dichterbain, und es tont nicht blos bie frendige Lyrif ber Daffen von bort berüber, fondern auch mander Dichter: namen von gutem Rlang wie ber eines Jegor von Sievers.

Die westphälische und rheinlandische Lyrik findet einen Sammels punkt in den Duffeldorfer Aunstheften, in denen sie hand in Sand geht mit der Malerei. Ihr Sauptcharafterzug ift eine gewisse

sanguinische Leichtblütigkeit ohne zu große Gedankenschwere, und Bolfgang Muller von Ronigewinter ihr charakteristischer Bertreter. Nordalbingien stellte in Friedrich Sebbel einen gedankenkräftigen, geiftig hochwüchsigen Poeten bes alten Dith= marfenstammes, außerdem gehören dem beutschen Norden Abolf Bilbrandt, Bilhelm Jensen und Abolf Strodtmann an, mahrend die Travestadt sich des Franenlieblings Beibel und die Beferlande fich eines Dingelstedt, Bodenstedt, Soff= mann von Fallereleben u. A. ruhmen durfen. Samburg ift die Geburtestadt eines Leberecht Dreves, Cafar von Lengerke und der beiden Wilibald Bulff. Mecklenburg besaß in Frig Reuter einen Autor von großem Ruf, der fogar feinen Bolkedialett zu nationalen Ghren brachte. In Franken find die formgewandtesten Eprifer der Dentschen, Platen und Rückert, heimisch; auch philosophische Dichter mit katholi= firender Farbung wie Daumer und poetisch angeflogene Denter wie Fenerbach, neben den Freidenkern auch fanatische Glaubens= ritter wie Redwis. Sier finden fich dichterische Naturen, wie Schad in Rigingen, beffen ausbauerndem Fleiß es gelang, in einem werthvollen "Musenalmanach" lange Jahre hindurch fast alle hervorragenden Dichter deutscher Zunge zu vereinigen. thuringische Poefie hat etwas Breitspuriges, wir erinnern an Bechstein, Storch u. A. Daß es ihr aber auch an frischer Beweglichkeit nicht fehlt, beweist wohl Rogebue, der ein echter Sohn Beimare mar, mabrend unfere Claffiter nur fur Adoptiv= fohne der thuringischen Refidengstadt gelten konnen. Sachsen ift mehr fritisch, als poetisch produktiv. In Leipzig ift indeß ein so formgewandter Dichter wie Adolf Böttger und ein so populärer Dramatiker wie Roderich Benedix geboren; auch Julins Mofen, Robert Seller, Adolf Stern, Moris Sorn, Louise Dtto, Theodor Apel, Theodor Drobisch, Julius Schang, Sturm u. a. stammen aus Sachsen. Die protestan= tische Elbstadt Magdeburg ift die Baterstadt feinfühliger Philo: fopben und Dichter, wie Rosenkrang und Rübne, und eines

gelstig fernhaften, aber poetisch buftlosen Schriftsellers wie Karl Immermann. Der beutsche Süden hat außer ben Dichtern ber schwäbischen Schule, denen sich spätere Lyriker wie Herwegh, Lingg, Fischer, Viktor Scheffel, Melchior Meyr u. A. anreihen, besonders in Auerbach einen volksthümlichen Bertreter gefunden, während auch die unerschöpfliche Gemüthlichkeit der Frau Virch auf ihre schwäbische Heimath hinweist. Die Schweiz aber hat einen Volkschriftsteller wie Jeremias Gotthelf und einen Lyriker wie Gottfried Keller dem deutschen Parnaß zugesendet.

Die Freignglafeit unserer Poeten gebort feit alten Zeiten gu ihrem guten Recht. Benige find ihrem Beimathlande treu geblieben! Bald jog fie die Sympathie mit herrichenden geiftigen Richtungen, bald eine Berufung von Seiten funftfinniger Furften in diese oder jene Sauptstadt. Berlin lagt jede literarische Phy: siognomie von bestimmtem Geprage in jungfter Beit vermiffen. Die romantische Epoche eines Tied und Schelling, Die moderne, freifinnig-geistreiche eines humboldt und Barnhagen find vorübergegangen und baben nur verschiedene literarische Schichten als Ablagerungen gurudgelaffen. Die Salons einer Paalgow und Sahn-Sahn versammeln nicht mehr die Glite der feinen Belt auch Sternberg's feine Gilhouettenscheere und rafc auffaffenber Bleiftift ift aus ihnen verschwunden. Paul Beuse bat fich in Münden niedergelaffen. Dafür ging bie maffenhaftefte und erfolg: reichste Production in Roman und Drama, welche bas ftoffbungrige Publifum beherricht, von Berlin and, und es find zwei Frauen, Louise Dublbad und Bird: Pfeiffer, melde Berlin gur Metropole der Leibbibliothef: und Bubnenliteratur gemacht baben. Daneben gebt die Rraftgeistigkeit einer Glife Schmidt, ber alt: preußische Patriotismus eines Scherenberg, ber neupreußische eines Befefiel, Die gegdemische Lprif ber Argo: Poeten, Die geiftreiche Rritit eines Roffat, Ulrich, Stahr und Roticher, ber Bolfdwig eines Blasbrenner, David Ralifd und lowen: ftein, bes Madderadatich und ber Theaterpoffe - lauter verschieden: artige Elemente, welche der Wechsel der Zeiten kaleidoskopisch zusammenschüttelt, so daß bald das eine, bald das andere den Mittelpunkt bildet. Neuerdings haben sich Gupkow, der eigenthümslichste Repräsentant des Berliner Geistes, und Auerbach in der Haupstadt Deutschlands niedergelassen.

Früher hatten fich, angelockt durch die Runstschätze der Elbstadt und die Naturschönheit ihrer Umgebungen, längere Zeit hindurch diese Schriftsteller und eine Zahl anderer nahmafter Autoren wie Rubne, Sternberg hier angesiedelt. Daneben aber mucherte die Schule Kind's und Theodor Bell's, anonym und pseudonym, in einer in's Rraut schießenden Damenlyrif und Novellistik fort. Bahrend fich in Wien Laube als Direktor des Burgtheaters, spater als Feuilletonist und Direktor einer neuen Buhne, und Sebbel neben den einheimischen Talenten eingebürgert hatten, übte in Munchen Konig Mar ein ausgedebntes Schutrecht über Runft und Wiffenschaft. Er hatte Dichter wie Beibel, Dingelftedt, Bodenftedt, Beyfe, gober in seine nachfte Rabe gezogen und verkehrte mit ihnen an bestimmten Abenden der Woche in ungezwungener Beife. Gelehrte wie Liebig, Spbel u. A. halfen diese Tafelrunde bilden. Außerdem hat der Konig durch die Stiftung des Maximiliansordens für Kunft und Wissenschaft, unter bessen Rittern wir freilich Gutfow und andere bedeutende Autoren vermiffen, durch Preisausschreibungen für dramatische und historische Werke, durch Unterstützungen, welche Schriftstellern wie Lingg, Meldior Menr u. A. gewährt werden, die deutsche Dichtfunft und Biffenschaft in vielseitigfter Beise zu fordern gesucht, wenn auch diese Dichter in Bagern ftete ben Gindruck einer dorthin verschlagenen Kolonie machten, und der altbaprische Bolfegeist sich diese fremden geistigen Elemente nicht anzueignen vermochte und gegen die poetische "Ausländerei," die der Thron beschüpte, einen lebhaften Widerspruch an den Tag legte! Mindestens zeugte der Gifer, mit welchem fich bas Bolt feines Landsmannes, bes Schullehrers Bacherl, und seiner ungehobelten Verse annahm, wohl von eigensinnigem landschaftlichem Sondergeift, keineswegs aber von Bil: bung und Reife des Geschmackes. Wenn auch über ben Beziehungen Salm's ju dem nach Bien eingeschickten Manuscript Bacherl's noch immer ein gewiffes Dunkel rubt und besonders die scenische Uebereinstimmung befremdet: so mar doch jene Demonstration, durch welche nach der Aufführung des Salm'ichen "Fechters von Ravenna" in Munchen der Lehrer Bacherl hervorgerufen murbe, tein fonderliches Beugniß fur Die Geschmacksbildung des Publikums. Mit dem Tode des Konigs Mar gerftreute fich seine Tafelrunde. Weibel jog fich in feine Baterftadt Lubed jurud, mo ihm eine größere preußische Pension zu Theil murde, nachdem man ihm Die baprifche entzogen batte, in Folge eines Bedichts, bas er an den preußischen König richtete; Dingelstedt mar ichon fruber als Intendant nach ber Musenstadt an ber 31m gezogen worden, spater nach Wien als Direttor ber hofoper und neuerdings bes Soffchauspiels; Bodenstedt fam ale Intendant nach Meiningen, wo er auch verweilte, nachdem er diefe Stelle niedergelegt hatte.

Wie der König von Bayern, so zeichnen sich auch andere deutsche Fürsten durch ihre Theilnahme an der Entwickelung ber modernen deutschen Literatur aus. Babrend ber Ronig von Sachsen selbst als poetischer Ueberseter bes Dante aufgetreten ift: pflegt Beimars tunftsinniger Großbergog nicht nur liebevoll die poetischen leberlieferungen, die sich an seine Residengstadt, an die von ihm neu restaurirte Wartburg fnupfen; er hat durch die Rietschel'ide Gvethe-Schiller-Gruppe nicht nur ber classifchen Bergangenheit ein ehrenvolles Denkmal errichtet; fondern er bewies auch ftets ben Dichtern der Wegenwart, und zwar den hervorragenoffen wie hebbel und Bustow, lebendige Theilnahme. Der Bergog Ernft von Coburg : Botha, vielseitig anregend, voll lebendiger Initiative, General, Staatsmann und Runftler jugleich, ebenso freisinniger wie patriotischer Furft, ein echter Sobn bes neunzehnten Sahrhunderte, Dabei felbst ichopferisch in der Dufit und mit glangender Beredtsamfeit ausgestattet, verkehrt mit faft allen namhaften Schriftftellern; Buftav Freytag, Buftav von Meyern find danernd an feinem Bofe - viele andere,

Dingelstedt, Meißner, stets gern gesehene Gaste. Die Vorlesung von Dichtwerken ist hier und in Beimar eine der beliebteften Unterhaltungen des Hoses; und die Zeiten Ferrara's scheinen in Thuringen wiedergeboren zu sein.

Im Uebrigen gehört der Zusammenschluß dichterischer Genossenschaften nicht zu den Eigenthümlichkeiten der Zeit. Außer dem auf provinziellem Boden ruhenden Dichterverein Offpreußens wäre nur noch der junggermanische Verein zu erwähnen, welcher sich in der Zeitschrift: Teut (1859) ein siterarisches Organ gesschaffen hat, das aber nur kurze Zeit sich behauptete.

Ein Theil der Mitglieder jenes Bereins, die Dichter Siebel, Rittershaus, Abolph Schults, sind im Bupperthale zu hause und huldigen in dieser heimath der Industrie, der Dampsschornsteine und der Firbleichen und der pietistischen Traktätlein gesunder Empsindung und freisinnigem Denken. Alle diese Poeten sind Kauseute, und es muß als ein Zeichen der Zeit angesehen werden, daß, während die Hofrathe diesen Stand verherrlichen, die kaufmännischen Dichter selbst wohl den Luther und den Tannshäuser besingen, niemals aber ihre Comptoire und Contobucher.

Wenn wir im allgemeinen die Pflege der Dichtkunst bei den verschiedensten Ständen heimisch, die Höfe selbst mehr als je zur Anerkennung literarischen Berdienstes geneigt und fast alle deutschen Landschaften und Stämme auf dem Parnaß vertreten sinden, so könnten uns die Beziehungen der Literatur zum Publikum leicht in einem allzu rosensarbenen Licht erschienen. Doch die Außzeichnungen des Schriftstellerstandes vermochten noch nicht, ihm eine solide Basis in der Gesellschaft zu geben; das Mißverhältniß zwischen Production und Consumtion bleibt ein erschreckendes; das Durcheinander von bedeutenden und unbedeutenden Namen verwirrt die Schätzung, und die große Masse des Publikums hat noch immer andere Helden, als die, welche die gebildete ästhetische Kritik auf den Schild hebt. Auch die an sich verdienstliche Würzdigung unserer elassischen Epoche, welche eine so umfangreiche Literatur in's Leben rust, die Apotheose der Bergangenheit, droht

ben Bestrebungen ber Gegenwart Eintrag zu thun. Ginem Leffing, Goethe und Schiller, felbft einem Grafen Platen merben Monumente errichtet. Bahrend bie Goethefeier 1849 an ber politifch erregten Zeit faft fpurlos vorüberging, bat die Schillerfeier von 1859 ben Charafter eines großen Bolfofestes angenommen und auf alle Schichten ber Gefellschaft einen nachhaltigen Ginfluß ausgeubt. Diefe ben Manen eines großen Dichters gebrachte Suldigung mar zugleich fruchtbringend fur die Literatur ber Gegenwart und gab bem Schriftstellerftand felbft in ben Augen bes Publifums eine glangende Folie. Die Afropolis von Athen, bas Rapitol von Rom ichienen mit ihren Dichterfesten in ben falten Norden gerückt, und alle Schichten der Bevolkerung von einer Begeisterung erfüllt, welche ne aus ber Alltagesphare beraubrig. Nicht verwunderlich war die Entruftung derjenigen, welche in dieser Feier eine Wiedergeburt bes Beidenthums, einen Cultus bes Genius faben und mit der Buth der Bilderstürmer gegen die improvisirten Schillerbilder und die Festredner, Die Priefter Diefes beidnifchen Cultus, in's Feld ructen. Diefe Auffaffung mar nur eine noth: wendige Confequeng der Orthodorie, welche in unseren Classifern große Beiden erblicte. Dagegen mußte es bem tiefer Blidenben auffallen, daß diefe hingebende Begeisterung fur Schiller in Bider: spruch trete mit dem sonft vielfach offenbarten Geschmack ber Menge, mit den Lieblingegrundfagen der modernen Rritif und mit berjenigen Richtung, welche bie maggebenben Bubnenleitungen befolgen, und ce lag nabe, fich mitten im einstimmigen Jubel ber Menge auszumalen, welchen Empfangs ber wiedergeborne und noch nicht unfterbliche Schiller gewärtig fein burfte, menn er mit seinen Bedichten vor das Forum unserer regliftischen Rritik trate und mit feinen fo umfangreichen, jum Theil fcharf tendenziofen und wenig buhnengerechten Trauerspiel-Manustripten an die Pforten unserer Softheater flopfte. Doch mußte gerade besbalb bie Leiter ber Bewegung ber Bunfc befeelen, diefe vorüberraufdende Begei: sterung zu einer dauernden zu machen und auf die verwandten Bestrebungen der Gegenwart Die Aufmerkfamkeit der Menge bingu=

lenten. Freilich mar es schon ein erhebendes Schauspiel, die damals so vielfach zersplitterte beutsche Nation einig zu finden unter dem Palladium ihres großen dichterischen Genius, und die Gemeinsamkeit Diefer Feier felbst in den hauptstädten des Glavenreiches und in den Weltstädten jenseits des Oceans schien die Frage des ehrwürdigen Urndt: "Wo ift bes Deutschen Baterland?" im Sinne des Dichters zu beantworten. Soweit die deutsche Junge reicht, murde der deutsche Dichter gefeiert. Namhafte Gelehrte wie Bodh, Grimm, Carrière u. A., die besten Dichter und Schriftsteller der Gegenwart ergriffen bei dieser Belegenheit das Wort, und wenn auch viel Mattes, Triviales, viele Wieder= holungen und Gemeinpläte unvermeidlich maren, so ift doch eben so viel Treffendes, Glanzendes und Beherzigenswerthes gesagt worden. Gine umfangreiche Schillerliteratur ift aus diesen Festreden und Festgedichten erwachsen, die immerhin als ein interessantes Culturdenkmal des Deutschland von 1859 angesehen werden mag1). Gleichzeitig haben die literarhistorischen und biographischen Studien in Bezug auf Schiller burch biese Sakularfeier eine Ermuthigung erhalten, welcher wir neben einer großen Bahl fleinerer Belegenheitsschriften Emil Palleste's vortreffliches Leben Schiller's, das Werf von Johannes Scherr über "Schiller und feine Zeit" und das glangende, von Burgbach berausgegebene Schillerbuch verdanken. Letteres, in der Wiener Staatsdruckerei erschienen, verdunkelt durch seine typographische und artistische Ausstattung alle ähnlichen beutschen Werke und ist überdies ein ehrenvolles Denkmal eines lericographischen und ftatistischen Sammlerfleißes.

Mit der Säkularseier Schiller's trat gleichzeitig die Schillers stiftung in's Leben, und wenn jenes großartige Fest wesentlich dazu beitrug, den Schriftstellerstand zu heben und auch der Menge die nationale Bedeutung einleuchtend zu machen, welche der errungene Lorbeer mit sich bringt, so wurde durch die Schillerstiftung für die deutschen Dichter, Schriftsteller und ihre Angebörigen zum

<sup>1)</sup> Wir machen besonders auf die von Dr. Tropus herausgegebene Sammlung: Schillerdenkmal (Berlin, 1860) aufmerksam.

ersten Male in einer die Nation ehrenden Beise gesorgt. Die Protettion dieser Stiftung sowie ber Nationallotterie, an welcher die Betheiligung eine großartige und überraschende mar, bat der Großherzog von Beimar übernommen. Die Schillerstiftung batte junadift ihren Git in Beimar, fiedelte bann nach Bien über, wo Baron Mündy von Bellinghausen an ihrer Spite ftand, batte dann ihren Borort wiederum in Beimar und fiedelt mit dem Jahre 1875 nach Dreeden über. Die Bermehrung ihres Grundtapitale fand bieber nicht in ber munschenswerthen Beise fatt; die Unsprüche, welche die Bewohner des allzu bicht bevolkerten Parnaffes an fie maden, find bagegen noch ftete im Steigen. Die Befahr einer Ermuthigung, welche Die Stiftung dem bedent: lichen Eintreten in die olympische Laufbahn des Pocten bei unzureichender Begabung zu bieten ichien, ift wohl anfange überichatt worden; die Bedeutung diefer Stiftung als einer "Nationalbelohnung" bewährt fich barin, daß fie eben nicht blos Almofen an die gang verarmte und mit dem Glend fampfende Mittelmäßigkeit austheilt, sondern auch dem hervorragenden, burch die Ungunft ber Umstände gehemmten, wenn auch nicht gerade in bittere Noth gerathenen Talent die Wege ebnen hilft!

## Zweiter Abschnitt. Die Bühne und die dramatische Dichtkunst.

Literatur- und Bühnendrama. — Das Franzosenthum auf der deutschen Bühne. — Die Berliner Hosbühne und ihre Intendanten. — Hos- und Volksbühne. — Das Dresdener und Wiener Hostheater. — Die Schauspieler und Direktoren. — Die Stellung der dramatischen Schriftsteller. Prämieneoneurrenzen und der preußische Preis für das beste Drama. Die Oper und das Kunstwerk der Bukunst.

Je mehr das Literaturdrama, welches nicht für die Bühne berechnet ift, in neuester Zeit in Mißkredit gekommen: desto wichtiger erscheinen die Beziehungen, in denen die dramatische Muse zur Bühne der Gegenwart steht. Das Literaturdrama war den

hindus und Grieden, den Englandern, Frangojen und Spaniern jur Zeit ber Bluthenepoche ihres Theatere ganglich unbefannt; es ift eine echt deutsche Erfindung unserer classischen und noch mehr unserer romantischen Periode, in welcher Studien und Nachdich: tungen jeder Urt in Mode waren. Wo es indeg von bedeutenden Talenten gepflegt wird: ba liegt ber unheilvolle Zerfall zwischen Literatur und Buhne am Tage, deffen Schuld beide in gleicher Beise tragen - die Literatur, weil sie fich absichtlich eine imaginaire Bubne ichafft und den echten Beruf der dramatischen Poefie, von den Brettern berab in ichoner Deffentlichkeit das gange Bolk ju ergreifen, verfennt und aufgiebt; die Bubne, meil fie allzu febr der laune des Tages und dem scenischen Comfort huldigt und an bie Berte der Dichtkunft nur einen beschränften Dagftab anlegt. In der That wurde man fehlgreifen, wenn man das Literatur= drama nach der Schablone unserer Intendanten und Regisseurs meffen wollte; benn es ift feine Frage, daß bann auch die buhnenwirksamsten Tragodieen, Die Shatespeare'schen und Schiller'schen Dramen, auf der Buhne der Gegenwart fein Beimathrecht finden und für Literaturdramen gelten wurden, wenn nicht ihr classischer Ruhm sie vor diesem Schicksale bewahrte! So vortheilhaft es sein mag, wenn ein Drama nicht ben gewöhnlichen Raum eines Theaterabende überschreitet, so wenig giebt die allzu große gange eines Studes ein Recht, daffelbe von der Bubne zu verweisen und als ein "Literaturdrama" zu betrachten. Der Dichter barf den gangen Reichthum und geistigen Behalt feines Stoffes ausbeuten, wenn er nur dabei auf die Buhne und die Buhnenwirkung Rucfficht nimmt - moge es bann einer fcenischen Ginrichtung vorbehalten bleiben, ein Stud auf das Mag eines Theaterabends zurudzuführen. Sat doch schon Shakespeare im Samlet selbst Diefe Ausstellung, Die gewiß auch feinen Stucken gemacht murde, verspottet - und mas man einem Shakespeare und Schiller schuldig zu sein glaubt, darauf durfen doch auch die Dramatiker der Gegenwart ein bescheidenes Recht haben. Gelbft wenn man den Mangel an außerer Beschränkung für einen Fehler erklaren

wollte, so ware es doch keineswegs ein organischer Fehler, der sich nicht heilen ließe. Freilich ist es nicht die Länge eines Drama's allein, was ihm in den Augen unserer Bühnenpraktiker den Stempel eines blos literarischen Productes aufdrückt; nein, schon der Mangel an Bescheidung auf die beschränkte Familiensphäre, auf beliebten, leichten Dialog, der Reichthum an Gedanken, der Schwung der Begeisterung, alles, wodurch die wahrhaft großen Dichter groß geworden, erscheint diesen Herrn als eine Sünde wider den heiligen Geist der Bühnenpraxis und Alltagsroutine, und während sie den obersächlichsten Bluetten der gallischen Muse und ihren oft fünsactigen deutschen Nachahmungen bereitwillig die Pforten der Bühne öffnen, verschließen sie dieselben hartnäckig vielen von einem höheren dichterischen Talent getragenen Erzeugnissen.

Dagegen haben fich auch die Dichter oft einer absichtlichen Bernachlässigung ber Buhnenruchsichten schuldig gemacht! Echte Literaturdramen sind eigentlich schon ber "Faust," wenn er auch nachträglich auf der Bubne fich eingeburgert bat, "Taffo" und die "natürliche Tochter," Stude ohne alles bramatifche Leben; bann die Tieck'schen romantischen Tragodieen und fomischen Marchen: dramen, "Jon" und "Alarkov" der Schlegel, fpater die Brabbeichen Stude und der größte Theil der Immermann'ichen, Die Platen'schen bramatifirten Satyren, Buchner's "Danton's Tod," Gugtow's "Mero" u. a. Erft mit dem Jahre 1840 und vorauasweise burd Gustow's Verdienft haben fich bie hervorragenden Talente, welche in ben vorhergebenden Jahrzehnten es fast für eine Ehrensadze hielten, Die gleichzeitige Bubne ju ignoriren, Die Aufgabe gestellt, mit der Babne Sand in Sand zu geben und nur für fie zu dichten. Wenn baber noch gegenwärtig die Bubnen fich aegen Productionen unserer namhaften Dichter fprode verhalten, fo mird dies nur ausnahmsweise von den letteren, in der Regel von den Bühnenleitungen verschuldet, welche es beguem finden, bem Geschmack ber Menge entgegenzukommen, und wenn neuer: binge trot der ftete wiedertehrenden Erfolglofigfeit gerade antife Stoffe von den Bubnen mit einer gewiffen Borliebe gur Aufführung

gebracht worden sind, so gewinnt es fast den Anschein, als wolle man dem Publikum den Geschmack an der höheren Tragödie ganz verleiden, indem man ein Blatt nach dem andern aus der Studiensmappe unserer akademischen Dichter auf die Weltbedeutenden Bretter stattern läßt, "bis der kastalische Quell der Melpomene," um mit Platen zu sprechen, "als der Langenweile nie versiegender Quell" erscheint.

Es hat in Deutschland in diesem Jahrhundert nicht an Berfuchen gefehlt, für das "Literaturdrama" gleichsam eine besondere Buhne zu grunden. Schon in Beimar wurden die verschiedenartiaften Experimente mit Uebersetungen aus allen Sprachen und Literaturen mit buntscheckigen Nachbichtungen u. dgl. m. gemacht. Immermann brachte in Duffeldorf die Tied'ichen Dichtungen gur Aufführung. Doch sowohl die Beimarer, als auch die Duffeldorfer Buhne mußten auf das große Publifum Rucficht nehmen, nicht blos auf die Selecta afthetischer Feinschmeder, denen fie die aparten literarischen Gerichte vorsetten. Go murde der Charafter dieser Buhnen ein fehr gemischter und schwantte zwischen den beiden Polen hochft verfeinerter Runftbildung und derber Bolfathumlichkeit hin und her. Bahrend indes die Buhne Beimars durch Schiller's Dichtergenius, deffen tonangebende Trägerin sie geworden, einen lange nachwirkenden Ginfluß auch auf die darstellende Runft behauptete, ift Immermann's Duffeldorfer Theaterleitung als wohlgemeinter dilettantischer Bersuch spurlos vorübergegangen, indem die romantischen Poeten, die Immermann auf die Bubne ju bringen versuchte, der Schauspieltunft feine Unregungen bieten und auf das Publifum feinen Gindruck machen fonnten.

In neuester Zeit ist nicht nur das poetische Drama, sondern die nationale Produktion überhaupt durch die Herrschaft der französischen Dramatik auf deutschen Bühnen in bedauerlicher Weise zurückgedrängt worden. Leider kann man den französischen Publicisten, die sich mit Deutschland beschäftigen, nicht ganz Unrecht geben, wenn sie behaupten, die deutsche Bühne nähre sich von den Abfällen der französischen. Was sollen wir einem Bourloton,

einem Paul be Saint : Bictor erwiedern, wenn fie diese gering-Schäßige Meinung von dem deutschen Theater außern? Gind es 3. B. etwa die Stude von Ponfard, wir meinen nicht einmal Tranerspiele wie "Galileo Galilei" sondern Luftspiele wie "La bourse," Schauspiele wie "Le lion amoureux," die auf unsern Bühnen beimifch geworden find? Rein, diefe in edelm und funftlerischem Styl gehaltenen Dramen hatte die Buth der deutschen Ueberseger und Bearbeiter bis auf die neueste Zeit verschont; auch von Augier, dem feinsten Luftspieldichter Frankreiche, beffen Stude allerbings von febr ungleichem Werth find, murden die idealern Werke, denen er hauptfächlich feinen Ruf verdanft, nicht den deutschen Bubnen angeeignet. Die Rührstücke von Detave Feuillet, vor allem die Luftspiele von Sardou, den wir mit Recht hober ftellen als die Frangofen - denn in Frankreich gilt er nur für einen Boulevards: dramatiker, dem das Theatre français so gut wie verschloffen ift -, find bei und eingeburgert, daneben bie Stude von Alerandre Dumas, bem Jungern, in welchen die Fäulnig der pariser Corruption in meift widerwärtiger Beije jum Durchbruch fommt, der aber von unsern Deutschfrangöslern besonders hochgestellt und gepriesen wird. Außerdem aber haben sich viele Autoren dritten Ranges, dii minimarum gentium Frankreiche, eine Statte in Deutschland ju bereiten gewußt; die ichalften und geiftlosesten Producte mit dem frangofischen Stempel finden bei und Beltung und imponiren besonders ben Theaterdirettoren bei weitem mehr als die ein= beimische Production.

Die Boulevardsdramatik ist in Deutschland boftheaterfähig geworden — das ist die traurige Formel für den dramatischen Austausch der beiden Länder. Das wiener Burgtheater, die erste Schaubühne Deutschlands, ist hierin mit tonangebendem Beisspiel vorangegangen. Der Director, welcher in seinem Werk "Ueber das Burgtheater" einen nicht unwichtigen Beitrag zur deutschen Theatergeschichte gegeben bat, sührt selbst eine imposante Liste aller dersenigen Stücke an, die unter seiner Directionsksührung in Wien zur Aussührung gekommen sind.

Er vertheidigt diese Aufführung damit, daß die Franzosen das "Schauspiel der Gegenwart" pflegen, welches in Deutschland selbst noch wenig angebaut sei. Ohne dies moderne Schauspiel aber gebe es keine lebensvolle Theilnahme des Publikums und werde die Bildung der Schauspieler verwirrt und sie selbst zur Unnatur verseitet.

Es ift mahr, bas frangofifche Conversationeftuck bat vor dem frühern beutschen Luftspiel ben feinern Dialog und die gesellschaft= liche Bedeutung voraus; die deutsche Komodie, soweit fie fich in den Bahnen der Iffland-Ropebue'ichen Richtung bewegt, hat etwas Kleinburgerliches; es fehlen ihr die Perspectiven in weitere Lebens: freise. Gine magvolle Uneignung des beffern frangofischen Luftfpiels auf beutschen Bubnen durfte man daber nicht unbedingt verwerfen; doch wenn der maffenhafte Verbrauch ichon an und für fich beschämend für die einheimische Luftspielschöpfung mar, so fam bei ben meiften Buhnen bald bie mabllose Begunftigung diefer ausländischen Productionen hinzu, ja die Vorliebe für das Frivol= Pikante in Situationen, welche doch mit den Sitten einer andern Nation zusammenhängen. Das Luftspiel aber foll gang und gar ein Spiegelbild ber eigenen Bolfefitte fein und ift es übergll gewesen, wo es eine nationale Bluthe erreicht hat. Pope sowohl wie Lessing verlangen von einem Luftspiel mit Recht, daß die Scene deffelben in unsere Beimat gelegt werde. "Das Bauptfächlichste, mas wir in der Komodie suchen," fagt Pope, "ift ein getreues Bild des Lebens, von deffen Treue wir aber nicht fo leicht versichert sein können, wenn wir es in fremde Moden und Bebrauche verfleidet finden." Lesffing fügt bingu: "Der Bortbeil, ben die einheimischen Sitten in der Komodie haben, beruht auf ber innigen Befanntschaft, in der mir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu nothigen Beschreibungen und Winke überhoben; er kann feine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln laffen, ohne uns diese Sitten selbst erft langweilig zu ichildern. Ginbeimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit und beforbern bei dem Bu= schauer die Illusion." Man darf hinzufügen, daß das Bolk in der Komödie nicht Culturstudien machen will; die Bühne soll ihm den unmittelbar wirkenden Gindruck seinen Lebens geben.

Die Behauptung, daß alle civilifirten Nationen ber Gegenwart Dieselben Sitten, etwa wie Dieselben parifer Moden haben, daß fie so gut wie den Frack und Enlinder auch dieselben Lebensgewohn= beiten fich aneignen, ift eine lecre Abstraction. Berade ber Luftspieldichter, der fich mit dem Detail des realen lebens zu beschäf: tigen bat, wird überall auf nationale Gigenart ftogen und, verschieden gerade die Sitten in Bezug auf bas Berhaltniß ber Beschlechter find, um so mehr empfinden, je mehr seine Duse auf die Darstellung derselben angewiesen ift. Welche reiche Muster: farte der verschiedenen Arten von Liebe enthält Byron's "Don Juan," wie anders außert fich diese in Spanien, in Briechenland, in der Türkei, in Rufland, in England! Die Satire der Dich: tung beruht auf diesem prismatischen Farbenspiel der Sitte in Bezug auf bas Geschlechtsverhaltnig. Die frangofischen Sitten haben wohl die socialen Schichten der Sauptstädte vielfach durch: drungen, und gerade die Propaganda der Bubne und der iconen Literatur bat febr viel bagu beigetragen, fie bier beimischer gu machen, als beutscher Art und beutschem Wesen forderlich ift; aber fie blieben dem Rern unfere Bolfes immer fremdartig, und oft genug ift die Zumuthung, fich in dieselben hineinzufinden, von dem Publikum angesehener Städte entschieden abgelehnt worden.

Die französische Komödie führt uns in gesellichaftliche Kreise, denen von haus aus jeder poetische Reiz fehlt, denen nicht nur die Gewöhnlichkeit, sondern auch die Gemeinheit des Lebens ihren Stempel aufdrückt — Kreise, die wir im Leben aus Anstandszgefühl vermeiden und die wir auf der Bühne aufsuchen sollen. Spielhaus, Bordell und Spital: das sind die beliebtesten Passionsstationen der französischen Magdalenen. Run kennen wir in Deutschland die Prositution, ohne und sonderlich mit den seinen Unterschieden der Loretten, der Cocottes, der Grisetten und ihrer culturhistorischen Entwickelung zu beschäftigen; wir kennen

auch den Chebruch, ohne ihn indeß so rührend zu finden, wie dies in Frankreich gegenwärtig der Fall ist; aber es giebt doch Bieles in den französischen Comedies, mas wir in Deutschland nicht kennen. Dazu gehört die eigentliche Demi-Monde; es wird bei uns einzelne kometarische Eristenzen geben, die in die Kreise derselben hinüberschweisen, aber als ein geordnetes System freisbeuternder Beiblichkeit ist uns diese Demi-Monde unbekannt, und die Desinition, welche der jüngere Dumas von ihr giebt, hat für uns denselben ethnographischen Reiz, wie das, was uns Stanissaus Julien von den chinesischen Courtisanen mit dem goldenen Gürtel erzählt. Nicht blos fremdartig ist uns indeß diese neufranzösische Culturatmosphäre, sie hat etwas Widerwärtiges, und aus vielen dieser Stücke weht uns eine verpestete Bordelllust entgegen.

Auch der dramatische Cancan Offenbach's, diese hohle Persiffage, welche mit ihren wiplosen Bersen und oft wipigen Biolinen den alten Olymp verspottet und die schönen Belena's aller Zeiten verherrlicht, diese frivolen Boulevardsburlesten haben die Runde über alle deutschen Buhnen gemacht und es an einzelnen ju mehrern hundert Aufführungen gebracht. Abgesehen von dem Talent des Componisten für eine fecke Mufik, welche die trippelnde Lufternheit und den bacchantischen Taumel allgemeinverständlich auszudrücken versteht und so wenig eines Programms bedarf, wie viele Bilder in den Schlafgemachern der Baufer des aus: gegrabenen Pompeji einer Unterschrift, ift diese innerlich boble Perfiffage doch ebenfalls eine Ausgeburt der Epoche des second empire; man verspottete alles, mas im himmel und auf Erden ift, weil man die Staatsgewalt nicht zu verspotten wagte; der unterdruckte frangofische Esprit flüchtete sich in das Orchester der Bouffes parisiennes; die Offenbach'iche musikalische Burleste mar eine Fontanelle des erstickten politischen Wipes; ihre Glanzepoche mar vorüber, als man wieder auf Staatstosten witig fein durfte: Rochefort hat Offenbach todtgemacht.

Er lebt freilich dem Unschein nach noch immer; ja est giebt Bühnen in Deutschland, fur welche Offenbach eine Specialität ift,

und die sich beeilen, auch seine nachgeborenen Werke, in denen seine Musik nur sich selbst copirt, augenblicklich in Seene gehen zu lassen. Und hier stoßen wir auf eine Calamität, welche wir als ein bedauerliches Franzosenthum in Deutschland bezeichnen dürsen: die Beeiserung der Directionen namhafter Bühnen, sedes französische dramatische Product, das von sich sprechen macht, ja selbst Stücke, die in Paris Fiaseo gemacht haben, so rasch wie möglich für ihre Theater zu gewinnen. Dieselben Directoren, welche neue deutsche Dramen oft kaum eines Blickes würdigen, reisen nach Paris, kausen den Boulevardsdramatikern oft sür große Summen Geld ihre Machwerke ab und lassen dann durch alle Zeitungen die Kunde ihrer Eroberungen verdreiten. Wie Triumphatoren kehren sie heim, mit den unsterblichen Manuscripten in der Tasche. Es giebt Theaterseuisletons großer Zeitungen, welche mehr über französische als über deutsche Stücke berichten.

Diese Buftande haben etwas Entwürdigendes. Seitdem Italien fich zur Selbständigkeit aufgerafft hat, sucht es fich auch von der Herrichaft des frangosischen Theaters zu emancipiren. Beitungen berichten von den Niederlagen, welche die neuen Stude von Sardou und Alexandre Dumas an den italienischen Bubnen erlebt haben; die entschiedene Burudweisung ber importirten Baare frangofischer Boulevardedramatik follte zugleich für bas neuerwachte nationale Selbstbewußtsein Staliens Zeugniß ablegen. Und Deutsch= land? Wie es vor bem Rriege mar, fo ift es nach bem Rriege Paris ist erobert worden, aber Paris ift noch geblieben. immer siegreich auf den deutschen Buhnen. Wie fann es auch anders fein? Der ideale Bug beutscher Begeisterung wird verspottet; man spricht es ja offen aus, nicht die Phrase, als welche man den nationalen Gedanken bezeichnet, sondern die Bundnadel= gewehre der Garde haben den Sieg erfochten; fann man es den Frangofen verdenken, wenn sie behaupten, die Vorsehung bestebe für herrn von Bismard, d. h. für Deutschland, in recht vieler Artillerie? Rann man ce ihren Dramatifern verdenken, wenn fie ihre helden neue Beschütze erfinden laffen, damit Frankreich

dann eine bessere Vorsehung habe als Deutschland? Die neuen Hinterlader des Herrn Alexandre Dumas sind zwar von dem artilleristischen Präsidenten Thiers nicht probirt worden; es ist dies auch nicht nöthig, denn sie thun schon jest ihre Schuldigkeit, sie erobern das deutsche Theater, und diese Revanche, welche die Besiegten an den Siegern durch ihre schlechten Stücke nehmen, ist keineswegs zu unterschäßen. Die heimtücksiche Französirung des deutschen Publikums fällt sogar gegen Met und Sedan in die Wagschale — was nützt es, den Elsaß zu germanisiren, wenn das ganze deutsche Bolk von der Bühne herab französirt wird?

Das schlimmste Zeichen der Zeit aber ist es, daß das Franzosenthum jett bei uns seine principiellen Advocaten findet.

Die Anbelferung des deutschen Stealismus geht Sand in Sand mit dieser Berherrlichung der frangofischen Dramatik. Wenn Goethe sagt:

Berachte nur Bernunft und Biffenschaft, Des Menschen allerhöchste Rraft,

so kann man dasselbe wohl auch von den Berächtern des Idealismus sagen, dem wir die Werke unserer großen Dichter und Denker verdanken. Eine ruhmreiche und glänzende Fortentwickelung unserer Literatur ist nur denkbar durch die Anknüpsung an diese Muster, dei aller berechtigten Ausnahme des modernen Geistes. In dem Realismus liegt kein Fortschritt; der rohe französtrende Materialismus aber ist, trop aller Irrlichtblize des Esprit über seinen Sümpsen, ein entschiedener und bedenklicher Abweg. Ist es möglich, daß die deutsche Nation ihre glänzend erstürmten Positionen, ihre höchsten Güter in die Hände französischer Marodeurs sallen lassen sollte? Sind wir unserer theuersten Besitzthümer so sichen, daß eine solche literarische Anarchie sie nicht für längere Zeit gefährden kann? Es ist kein ersreuliches Zeichen, daß die Nation diese Begeiserung ihrer Heiligthümer ohne Schamerröthen hinnimmt.

Noch schlimmer ist die Transfusion des französischen Blutes in die deutsche Dramatik; wir haben Stücke, die ebenso gut

ein Franzose gedichtet haben könnte, Barianten der Dumas'schen "Camelliendame," der man nur einen etwas andern Kopfput aufgesetht hatte. Was soll uns in Deutschland überhaupt der hintergrund des pariser Lebens? Solche gesellschaftliche Dramen können nur auf dem Boden der eigenen Bolkssitte abspielen und nicht aus fremden Sitten oder vielmehr Unsitten heraus gedichtet werden.

Bang abgeseben indeg von den Profitutionstomobien ift überbaupt das Benre der Comedie, wie es in Frankreich gepflegt wird, von zweifelhaftem afthetischem Werth. Wir wollen ihre Borzüge, Die gesellschaftlichen und politischen Perspectiven, ben feinen und geistreichen Dialog ber beffern Stude gern anerkennen - in Diefer hinficht tann unfer beutsches Salonluftspiel bei ihnen in Die Lehre geben und hat das jum Theil gethan, wie z. B. die Stucke von Bauernfeld beweisen. Doch der Grundcharatter des frangofischen Luftspiels ift nicht jene Beiterkeit, wie fie bem englischen und beutschen Luftspiel eigen ift; bas frangofische Luftspiel ift im Grunde comedie larmoyante, Rührstud - und bamit beginnt feine Bedenklichkeit! Die Rührungen find fehr problematische Wirfungen bramatischer Dichtung; jene edlere Rührung der Tragodie ift bimmelweit entfernt von "dem naffen Jammer," gegen ben unfere Classifer fo eifrig protestirten, welchem aber Robebue, Iffland und ihre Rachtreter die bauptfachlichsten Erfolge verdankten. Barum hat ein Bachler und andere Literarhiftorifer Ropebue den Prafidenten ber ungeschminkten Gemeinheit genannt? Beil Die bramatifchen Motive, durch welche er feine Rührungen bervorrief, nicht immer lauterer Natur maren. "Menschenhaß und Reue" barf man indeß gegen diese Unklagen in Schut nehmen; bas Bergeben einer Berirrung, ber fich die Liebe ichuldig macht, ift boch ebenso human wie driftlich, und es ift nicht gerade ein gemischtes oder unwürdiges Wefühl, fich badurch rubren zu laffen. Weit ichlimmer fieht es mit ben Rührungen in den frangofischen Comedies aus; Die Zumuthungen, welche bier an unser Mitgefühl gestellt werben, find oft sehr befremdender Art. Ge merden oft Charaftere gemeinster Sinnegart in Situationen gebracht, welche eine rührende Birkung ausüben.

lleberhaupt ist der directe Appell an die Thränendrüsen meistenst unkunstlerisch, solche stoffartigen Wirkungen sind die wohlseisten; sie versagen zwar nie bei dem großen Publikum; die Schnupstücher, die Siegesfahnen der Rührbramatik, sind rasch zur Hand; etwas Gelmuth, etwas Großmuth, sehr schäßbare Tugenden, werden nicht vergebens in Scene gesetz; gerade edle Gemüther sind solchen Rührungen leicht zugänglich. Und doch bedarf es keiner ästhetischen Mittel, um sie hervorzurusen; die Erzählung einer einsachen Thatsache genügt dazu. Die Weinerlichkeit, der nasse Jammer aber, der für gemeine Charaktere verschwendet werden soll, ist eine der ungesundesten Wirkungen dramatischer Producte.

Die comédies larmoyantes der Franzosen bieten zahlreiche Beispiele dieser falschen Rührungen, die man kausses-couches des Gemüths nennen könnte. Hierzu kommt eine in neuer Zeit grassirende beispiellose Ueberschätzung des äußern Bühnenersolges, sowohl was den Lärm bei premières représentations, als was die Zahl der wiederholten Aufführungen betrisst. Danach müßten freilich "Schasharl" und die "Eselshaut" die unsterblichsten Productionen der Neuzeit sein. Man kann dreist behaupten, daß der äußere Ersolg sast im umgekehrten Verhältniß zu dem inneren Werth der dramatischen Productionen steht, daß namentlich das Echte und Gediegene bei ersten Aufführungen nicht gleich zu voller Wirkung kommt, sodaß hier der Goethe'sche Vers Geltung gewinnt:

So nimmt ein Kind der Mutter Brust Nicht gleich im Aufang willig an, Doch bald ernährt es sich mit Lust.

Wie haben Schiller und Goethe geklagt, daß ihre Werke nur ausnahmsweise Festtagsgenüsse der Bühne seien, während das Gros der Rührstücke das Theater beherrsche! Wer kennt nicht die Mißerfolge der Mozart'schen Opern bei den ersten Aufsührungen in Wien, das lärmende Fiasco der Goethe'schen "Natürlichen Tochter" in Berlin, die schmachvoll herabsetzenden und zersteischenz den Kritiken, welche Schiller's dramatische Meisterwerke in den berliner Blättern von Seiten eines namenlosen literarischen Pöbels

erfuhren? Und wenn diese anscheinende Ersolglosigkeit selbst die Werke unserer großen Dichter begleitete, so zeigt sich doch wohl zur Genüge, daß der wahre Ersolg nur in dem Nachhaltigen und Andauernden, in der von Jahr zu Jahr gesteigerten Wirkung der dramatischen Schöpfungen liegt, keineswegs in dem karm der ersten Begrüßung oder in den häusigen Wiederholungen in dem Laufe einer Saison.

Die Gleichsetzung best innern Werthst und best außeren Ersolgst ift aber französischer Gerkunft. In Frankreich hat man ben Spruch erfunden: "Rien ne reussit que le succès," und unser literarisches Franzosenthum giebt sich alle Mube, diesen Spruch auch in Deutschland zu einer Wahrheit zu machen.

Wenden wir und ju einem Ueberblick über bie einzelnen Theater, fo finden wir, bag bie großen hofbuhnen aus den handen literarischer Dirigenten, welchen man ben Gifer fur bie eine ober bie andere poetische Richtung gutrauen durfte, meiftens in die Sande von Sofbeamten übergegangen find, benen eine principielle Einwirtung auf ben Befchmack bes Publitums ganglich fern lag. Um Unfange Diefes Jahrhunderts finden wir freilich in Berlin noch fein Bof:, sondern ein Nationaltheater, und feinen Intendanten, fondern einen Direttor, ber zugleich Schauspieler und Schriftsteller war, August Bilbelm Iffland. Geit 1796 mit ber Leitung bes Nationaltheaters betraut, murbe er 1811 jum Goneraldireftor aller foniglichen Schauspiele ernannt und befleibete biefe Stellung bis zu feinem Tobe 1814. Gein Name genugt, um bie Richtung ju bezeichnen, die er ber Dichtfunft und ber barftellenden Runft gegeben. Das burgerliche Drama in ber Literatur, naturmabre Menschendarstellung auf ber Bubne - bas maren bie Biele feines Strebens. Das Gestirn Iffand-RoBebue eulminirte ju biefer Zeit am Berliner Theaterhimmel. RoBebue feierte perfonlich in Berlin größere Triumphe als Schiller, mit welchem Jiftand von Mann: beim ber befreundet mar, und beffen Deifterwerke er raich auf Die Berliner Bubne brachte, fo menig er felbft mit ber claffifchen Richtung Beimars und mit bem beelamatorifchen Runftftol in

Dichtung und Darftellung einverstanden fein konnte. Iffland fand gewiß in Schiller's Jugendwerken bei aller Uebertreibung ibm mehr zusagende Art und Weise der Charakterzeichnung, als etwa in einer "Jungfrau von Orleans" ober "Braut von Messina." Dennoch waren dem umfichtigen Mann persönliche Sympathieen feineswegs maßgebend - felbst aus Zacharias Berner's Ueberschwänglichkeiten fand er den bramatischen Rern beraus. Beimars Theaterruhm im Erlofden war, versammelte Ifflaud die besten Talente der elassischen Kunstschule in Berlin, und noch ein Jahr vor seinem Tode engagirte er seinen genialen Nebenbuhler, Ludwig Devrient, deffen Leistungen er in Breslau mitangesehn und nach ihrem gangen Werth gewürdigt hatte, für die Berliner Bubne. So verrieth Iffland, unabhängig von perfonlicher Citelfeit, wie von einseitiger Singabe an eigene Lieblingerichtungen, den unbefangenen Sinn fur jedes funftlerifdje Berdienft, der fur eine erfolgreiche Bühnenleitung und everwaltung unerläßlich ift.

Mit Iffland's Tod fand eine durchgreifende Umwandlung der Berliner Theaterzustände statt. Ifftand hatte die Epoche politischer Drangfale und Bekummernisse mit durchgemacht, welche die Monar= chie Friedrich's des Großen zu zertrümmern drobte. Seitdem aber die von den frankischen Siegern entfernte Victoria ihren alten Plat auf dem Brandenburger Thore wieder eingenommen hatte; seitdem das Ronigreich Preußen seinen früheren Glang, seine alte Machtstellung wiedererrungen, schien auch für die Berliner Bubne ber Zeitpunft ju einer glanzenden Stellung und Ginrichtung gekommen. Das Nationaltheater wurde in ein Softheater verwandelt, die Leitung einem hofbeamten anvertraut, mas um fo nothiger erschien, als auch die Hoffestlichkeiten, welche die trube Beit jurudgedrängt hatte, die aber jest nach der Lichtung bes politischen Borigonts wieder in Aufnahme famen, einer leitenden Sand bedurften. Damit verschwand aber auch die schlichte Burgerlichkeit Ifftand's von der Buhne, und die Borliebe mandte fich der Oper und ber großen Tragodie ju, welche die Entfaltung eines bedeutenden Lurus in Roftumen und Decorationen guliegen. Der erfte

General-Intendant der Berliner Bubne mar Graf von Brubl, ber fie von 1815-1828 leitete. Graf Brubl hatte jum Theil in Beimar feine erfte Bilbung genoffen, ja Goethe, Berder und Bieland zu Lehrern gehabt. Diese Unregungen festen fich fpater fort, indem Brubl im Jahre 1798 wiederum Beimar besuchte und feine ftets gehegten theatralifden Neigungen auch bier unter Goethe's Leitung durch Mitwirfung an dem bergoglichen Privattheater befriedigte. Diese zufälligen Beziehungen batten doch den Erfolg, bag ber Sinn für bas classische Drama noch mehr, als von Iffland, vom Grafen Brubl von Weimar nach Berlin verpflangt murbe, und die Goethe-Schiller-Epoche dort mit größeren Dimensionen, mit bedeutenderen Mitteln eine Biederbelebung erfuhr. Ludwig Devrient's phantasievolle Genialität, den bedeutsamen binreißenden Eingebungen ber Inspiration folgend, vermochte querft auch Chatespeare in jener tieferen Auffassung ber Romantiter auf ber beutschen Bubne einzuburgern. Sierzu famen Rrafte, wie die Beimaraner Bolff und Ungelmann, Frau Stich (fpater als Frau Crelinger die murdige Repräsentantin eines magvollen tragischen Pathos), Bemm u. U., welche schon Siftand ber Berliner Bubne gewonnen batte. Nimmt man bierzu die außerordentlichen Mittel, welche ihr ploglich zur Berfügung gestellt murben, Die unermüdliche Thätigfeit des Intendanten felbst, der fur die Treue und für die geschmackvolle Berstellung der Decorationen und Roftume forgte, felbft Borreben ju Roftummerten ichrieb und von 1815-1817 auf eigene Roften ein bramatifches Wochenblatt berausgab, fo darf es nicht befremden, die Berliner Bubne in jener Epoche als ein glanzendes Runflinstitut gefeiert zu febn, beffen Ginrichtungen fur die übrigen deutschen Theater maßgebend wurden und besonders an den andern größern und fleinern Refi: bengen die Umwandlung der Theater in hofbuhnen unter Leitung von Ravalieren, hofmaricaillen, Rammerberrn, freilich nicht mit demfelben Erfolg, wie in Berlin, jur Folge hatten.

Die gleichzeitige dramatische Literatur bot indeß dem Berliner Repertoire wenig erfreuliche Nahrung. Das seichte Epigonenthum

der Schicksalstragoden, eines Müllner, Houwald u. A., war damals vorherrichend; doch bildeten theils Shakefpeare, Schiller und Goethe, theils Iffland und Rogebue einen foliden Stamm des Repertoires, von dem die darstellende Runft zehren konnte. Mit dem Jahre 1824 begann Raupach jene herrschaft über das Berliner Repertoire auszuüben, die er auch mahrend der folgenden Intendang des Grafen Redern (1828-1842), die fich mit Borliebe dem Glang der Oper und des Ballets zuwendete, zu behaupten mußte. Sehr ju hilfe tam ihm dazu seine komische Aber und die Concurrenz, welche die hofbuhne mit feinen oft poffenhaften Luftspielen dem Königöstädter Theater machen konnte. Raupach's Hohenstaufenstücke waren zugleich Ausstattungsftucke, welche ben luxuriösen Neigungen der Intendanz entgegenkamen. Die deklamatorische Jambentragodie die wir später eingehend charafterisiren werden, fam damals gur unbestrittenen herrschaft in Berlin; denn neben Raupach finden wir Eduard von Schent, Michael Beer, Uechtrig, Immermann mit einzelnen Studen, mabrend die Traditionen Iffland's von der Prinzeffin Amalie von Sachsen nicht ohne Erfolg gepflegt murden. Gleichzeitig mirtten Grillparger mit seinen poetisch hervorragenden Dramen und seit 1834 halm, der Dichter der glanzend aufgenommenen "Grifeldis," von Wien herüber. Es war inzwischen eine neue Generation tüchtiger Künstler erwachsen. Für die Raupach'ichen Selden fand fich in Morit Rott ein Darsteller von bedeutenden Mitteln und großer Repräsentation, mabrend ber Runftverstand eines Sendelmann in einzelnen meisterhaften Leistungen auf dem Gebiete Shakespeare= fcher und Goethe'scher Charaftere Triumphe feierte und von der jungdeutschen Journalistik auf den Schild gehoben murde. Sendelmann brach fich eine neue Richtung auf der Buhne Bahn, welche ebensowenig mit der Iffland'ichen Spiegburgerlichkeit, wie mit dem Raupach'ichen Redepomp gemein hatte und die fein= und ftarkgeistigen Glemente ber modernen literarifchen Bewegung in die Runftleiftungen bineinarbeitete, ebe die Stimmführer Diefer Bewegung felbst fich noch mit eigenen Schöpfungen ber Bubne

zugewendet hatten. Mit Sendelmann beginnt die Zeit der geift = reichen Schauspieler, welche bis in die Gegenwart hineinreicht, der= jenigen Schauspieler, welche bie Kommentare berausfordern, indem fie ihre Rollen selbst in ihrer geistigen Bangheit auffassen und bis in ibre feinsten Rügneen, oft von neuen originellen Besichts: punkten aus, durchdenken. Befigen diefe Runftler ein bedeutendes barstellendes Talent, so erhalten wir interessante Leiftungen ersten Ranges. Minder Begabte fpielen uns freilich, wenn fie zu diefer Fahne schwören, mehr den Rommentar als die Rolle vor, i wie überhaupt die übertriebene Bergeistigung auf der andern Seite ju einer Geringschätzung ber schonen und angemessenen Naturmittel führt. Aller Beift eines Darftellers mird ibn nicht befähigen, Seldenrollen uns paffend vorzuführen, wenn ihm selbst das Holz fehlt, aus dem man Selden schnigt. daß die deklamatorische Jambentragodie, der es an aller geistigen Bertiefung gebrach, einen zu großen Nachbruck auf Erscheinung und Organ legen ließ; doch auch Shakespeare's und Schiller's Belbengestalten, ein Macbeth und Ballenstein, wie überhaupt die historische Freskomalerei der Tragodie bedürfen einer imponirenden wenn sie die angemessene Illusion bervorrusen sollen, und der Vollklang und die Wucht des heroischen Pathos laffen fich durch feine geistige Feinheit, Scharfe, funftverftandige Auffaffung und kunstvolle Nüancirung erreichen. Auch ist man in einseitiger Berfolgung moderner Tendengen, welche geiflig feciren= ber und zerpflückender Art sind, allzu geneigt, von den beiden Faktoren fünftlerischer Produktion, die auch bei der darftellenden Runft wirksam find, der Besonnenbeit und Begeisterung, ben fast ausschließlichen Nachdruck auf die erstere zu legen, obgleich es doch außer Zweifel ift, daß bligartig durchgreifende Wirfungen diefer Runft nur aus den innersten Tiefen der Begeisterung hervorgebn, und daß auch bier, um mit dem Philosophen Baader zu sprechen, Der Blit der Bater bes Lichtes ift. Es giebt Darfteller, welche mit all ihrer Runft nur zusammengelesene Noten zum Tert einer Rolle in Scene feten, und es ift bann eine wohlfeile Arbeit ber

sogenannten geistreichen Kritik, diese Noten zur Erläuterung des künstlerischen Verdienstes wiederum als eine Preis- und Jubelhymne vom Blatt zu spielen. Gegenüber einem zwerghaften Macbeth und Wallenstein werden wir doch an die Herrlichkeit und Unentbehrlichkeit ursprünglicher Naturmittel erinnert, welche eine auch auf die äußere Darstellung des Schönen und Großen angewiesene Kunst verlangt, und wenn uns die Verse Schiller's, Shakespeare's und verwandter Dichter mit nüchterner Verständigkeit, ohne Dust, Glanz und Feuer der Phantasie vorgetragen werden, wenn die Leidenschaft einen wohldurchdachten, aber nicht elektrisch zündenden Ausdruck sindet, so vermißt man doch mit dem Mangel der Begeisterung auch ein wesentliches Moment des inneren Beruses und möchte den Schatten des genialen Ludwig Devrient gegen die geistreichen Lieblinge der Kritik und ihre effectvollen Verstandes-kombinationen herausbeschwören.

Die Berliner Intendang des herrn von Ruftner (1842 bis 1851) bezeichnet nun Diejenige Epoche bes hoftheaters, in welcher daffelbe den modernen, von Sepdelmann bereits angebahnten Ten= bengen einer gleichzeitigen literarischen Bewegung feine Pforten erschloß. Es war eine verheißungsvolle Glanzzeit moderner Dramatif; die begabteften Schriftsteller der jungdeutschen Schule wendeten fich der Buhne ju; Literatur: und Bubnendrama fielen gusammen, und geiftreiche Stude erfreuten fich eines glanzenden Erfolges. herr von Ruftner, bereits als praftischer Bubnenleiter des Leipziger Theaters (1817-1828), des Darmftadter (1830) und Munchener Softheaters (von 1833-1842) bewährt, bewies jeden= falls Achtung vor den jungeren Talenten und verhielt fich feineswegs fprode gegen ihre Schöpfungen, mohl miffend, daß ein angiebendes, dem Beift der Zeit entsprechendes Repertoire die Seele einer funftverständigen Bubnenvermaltung fei. Gustow's, Laube's, Fre p= tag's erfte Dramen famen jur Aufführung; das ,,Urbild des Tartuffe," "Uriel Acosta," "die Karloschüler" mit einem durch= greifenden Erfolg. Die Luft war mit Tendenzen geschwängert; alle beziehungsreichen Stellen wurden mit fturmischem Beifall

aufgenommen. Doch fehlte es auch nicht an Konflitten fur bie Intendang, da herr von Ruffner zwischen der Gunft ber öffentlichen Meinung und ben polizeilichen und conventionellen Rudfichten ber Sofbuhne bin und ber ju laviren batte. Go murde ber "Moris von Sadifen" von Prut nach der erften Aufführung verboten, und für den "Erid XIV." beffelben Autore fonnte die Bewilligung jur Darftellung nicht erlangt werben. Die gunftige Stromung ber Zeit benutte eine Buhnenschriftstellerin, welche bisber nur in derb bolgidnittartiger Dichtmeise den Beluften der Menge gebulbigt, und deren Drama: Die "Gunftlinge," ale ce vom Grafen Redern jur Aufführung angenommen worden, die Bedenten der Rritit in Bezug auf feine "Boftheaterfabigfeit" berausgefordert hatte. Mit den Raupach'ichen helden und Jamben fonnte Frau Bird Pfeiffer nicht den ungleichen Rampf magen; als aber Die jungeren Schriftsteller Intriguen bes hoffebens, gesellschaftliche Ronflitte, burgerliche Lebensverhaltniffe meiftens in Profa auf die Bubne brachten: da bedurfte es fur die Muse ber Frau Birch bem Unscheine nach nur eines geringen Aufschwunges, um ber Mufe biefer Antoren ebenburtig zu fein. Gie magte diefen Aufschwung, und unterflüt von einer bedeutenden theatralifden Phantafie, melde mit richtigem Inftincte die Bubnenwirkung traf, gelang es ibr, indem fie gleichzeitig an die Iffland'ichen Traditionen anknupfte, unter der Ruffner'ichen Intendang dieselbe Berrichaft auf der Berliner Bubne zu erringen, welche im vorhergebenden Jahrzehnt Raupach behauptet hatte. Die Ginführung ber Tantieme fur bramatifche Untoren (1844), welche wir wie die Grundung des Bubnen-Rartell= Bereins (1846) zu ben hauptverdiensten der Ruftner'ichen Intendang gablen, tam foggr vorzugsweise ber Frau Birch ju gute. Prut bat es in der Borrede zu seinem "Erich von Sachsen" ausgerechnet, baß Frau Bird in den Jahren 1844-47 mit ihren vier Studen "Thomas Tyrnau," der "Marquise von Bilette," "Gine Familie" und "Unna von Defterreich" 62 Auf: führungen erlebt, doppelt so viel, als die Schriftsteller, welche nachft ihr die größten Erfolge hatten. Es mare einseitig, Berrn von

Ruftner für eine Bevorzugung verantwortlich zu machen, beren Schuld, wenn bierbei von einer Schuld bie Rede fein fann, allein das Berliner Publikum trägt. Als herr von hulfen 1851 an Rustner's Stelle trat, verlautete anfangs, der neue Intendant werde die uneingeschrantte Berrichaft der Birch-Pfeiffer'ichen Dramatik mit einigen constitutionellen Schranken umgeben - bod was vermag der Wille eines Intendanten gegen die "Kinder des Bludes" und die neggefronten Lieblinge der Menge? "Die Baife von Lowood" und "die Grille" befestigten die herr= ichaft der Frau Birch auf den Weltbedeutenden Brettern über alle 3meifel und Angriffe binaus. Der neue Intendant, fruber Officier, führte eine energische Verwaltung ein, und trat überdies an die Spibe des Bubnen : Rartell : Bereins, der das Bewußtsein der Gemeinsamkeit seiner Intereffen durch alljährliche Busammenkunfte wachhalt. Er hat manchen jungern Schriftstellern die Urena des Berliner hoftheatere geoffnet; doch war es nicht feine Schuld, daß Die letten Jahrzehnte zum Theil wieder den rothen Faden einer fonsequenten modernen Entwickelung verloren, und jungere Dramatifer mit antifen Studien und romantischen Bersuchen Die Berliner Buhne in eine dramatische Trodelbude von Allerwelts: stoffen zu verwandeln drobten. Rur ein Ginziger dieser jungeren Dramatifer, Emil Brachvogel, hat mit seinem "Narciß" einen Erfolg erzielt, der mit den Erfolgen der Frau Birch in Die Schranken treten fonnte. Auch hat Berr von Bulfen mit rubmlicher Consequenz allen späteren Dramen Dieses Dichters ftets bereitwillig die Pforten feiner Bubne geöffnet, wenn fich auch ber Erfolg derselben nicht gerade in auffteigender Linie bewegte. Bu der glanzenden Aufnahme des "Narcif" trug das geniale Spiel Ludwig Deffoir's hauptfachlich bei, ber mit Bendriche, Doring u. U. jusammen lange Zeit ju ben Bierben ber Berliner Buhne gehorte. Bon ben jungeren Autoren erfreut fich gegenwartig Paul Lindau, nach dem glanzenden Erfolg feiner "Maria und Magdalena" der besonderen Gunft der Berliner Sofbuhne.

Neben der hofbühne, welche durch mancherlei Rücksichten

gebemmt und rein funftlerischen Intereffen zu bienen berufen ift, erstanden in Berlin Privatbuhnen, welche von diefen Rudfichten frei und unbefummert um afthetische Dagftabe nach rein voltethumlichen Wirkungen trachteten. Lange Zeit mar bas Konigs: fladter Theater, ju beffen Gefchichte Die Boltei'iche Gelbftbiographie intereffante Beitrage liefert, allein Trager Diefer volkothumlichen Tendengen. Spater murde die Friedrich: Wilhelmoffadtische Bubne begrundet, und nachdem bas Konigefladtische Theater aufgehort batte ju bestehn, trat Ballner's Theater, bann bas groß: artige und glangend ausgestattete Bictoriatheater an feine Stelle. Alehnliche Boltsbuhnen in andern Sauptftadten, wie in Bien, bemeifen zweifellos, daß fich das Bedurfnig nach folden Inftituten nicht abweisen läßt. Im Princip muß man fich freilich gegen die 3meiheit und Getrenntheit einer Bolfe : und Runfibubne ertfaren; benn wir wollen weber eine unvolfsthumliche Runft, noch eine volksthumliche Unkunft; bas Joeal ift die bellenische Ginheit der Runft : und Boltsbuhne, erreichbar nur badurch, daß echte Dichter bas Ziel funftlerifcher Bollendung auf einem Bege anstreben, ber bem Beifte ber Beit und ber Nation nicht fern liegt. Go lange indeg die hofbuhnen durch bestimmte Convenienzen gebunden find und ftreng an gewiffen überlieferten Runftformen festhalten, wird fich nach zwei Seiten bin bie Bolfe: buhne mit voller Berechtigung wenden tonnen, ohne aus ber Runft berans zu fallen, indem fie theils patriotifche Stoffe mablt, welche gerade bie Rabe bes Intereffes von ber Sofbubne ausschließt, theils neuen, unausgegohrenen dramatifchen Formen die Arena öffnet, beren Bilbungsproceg noch unvollendet ift, die aber, wenn: gleich tünftlerisch nureif, boch eine Bufunft versprechen und außerbem ibre Stoffe aus bem unmittelbarften Leben ber Begenmart idobpfen.

Vom Berliner hoftheater find fowohl Stude ausgeschlossen, in denen Vorfahren des regierenden Konigshauses auftreten — obichon in neuerer Zeit hiervon Ausnahmen gemacht worden find — als auch Dramen aus der neueren vaterlandischen Geschichte.

Unter abnlichen Beschrankungen hatte Shakespeare seine historischen Trauerspiele, besonders seinen "Beinrich VIII.," nicht auf die Buhne bringen tonnen. Doch diese Berbote bestehen einmal, und es ift natürlich, daß die Bolfsbuhne hier ergangend eingreift und solchen Studen, deren ftoffartiges Intereffe icon eine fo große Unziehungefraft ausubt, bereitwillig ein Ufpl gemahrt. Dann aber hat die Bolfspoffe, deren burlebfe Romit von den Softheatern ausgeschloffen ift, ein Recht, fich in voller Freiheit auf jenen Bubnen ju bewegen. Berade in der Poffe gabrt eine Fulle modernen Inhaltes, der noch keine rechte Form gefunden hat; die Freiheit eines alleinherrschenden Wiges, der am unmittelbaren Quell der Beitereigniffe und der nachsten Intereffen icopft, findet bier einen unbegrenzten Spielraum. Daß aber auch ein reicher poetischer Inhalt die Poffenform beseelen und begeistigen fann: das haben die humorreichen und gemuthvollen Raimund'ichen Zauberpoffen bewiesen. Auch ift es begreiflich, daß das provincielle und lokale Element mit feinen Charaftertypen auf der Bolfabuhne eine besondere Pflege findet. Uneignungen und Burechtmachungen fremdlandischer Stoffe, wie fie neuerdings in Berlin Mode find, fuhren freilich von den Bielen ber Bolfsbubne ab, ebenfo eine feichte Schablonen= dichtung, in welcher jede bestimmte dichterische Physiognomie verwischt ift. Aehnlich wie die Posse mit ihrem Gesang und ihren Tableau's, ift auch das Baudeville eine Urt von fünftlerischer Mifchgattung und findet, von den Tempeln claffifcher Kunft ausgefchloffen, auf den Boltotheatern einen geeigneten BufluchtBort. In der That haben Soltei und Angeln mit ihren Singspielen auf der Königeftadt und den Wiener Borftadttheatern volksthumliche und wohlverdiente Wirkungen erreicht.

Bährend die Banderbuhnen die Poeffe des Bagabundensthums oft mit seinem ganzen Glend zur Schau tragen, aber als ein nothwendiges lebel erst von der staatlichen hebung des ganzen Schauspielerstandes ihre heilung erwarten durfen, drohten die Sommerbuhnen, die Tivoli's und Arena's, aufangs durch die Beilausigfeit, mit welcher die dramatische Kuust hier behandelt

murbe, indem nicht nur Regenguffe bie Sandlung ploglich unterbrachen, fondern auch Sundegebell, Rindergeschrei, bas Beflapper von Taffen und Tellern fortmabrend in die Aufführung binein: larmten, mit einem bedenklichen Berfall bes Theaters. Denn Die Runft murbe bier nicht nur ihrer priefterlichen Sobeit entfleibet, sondern auch aller Illusionen beraubt, die ihr Noth thun, und, was fie am empfindlichften franken mußte, ale eine Bugabe gu ben Alltagebeichaftigungen betrachtet. Jest ift freilich bas Taged: licht und der blaue himmel über ben größeren Sommertheatern verschwunden; Die Saifontheater in Berlin unterscheiden fich nur burch ben sommerlichen Comfort ber Zwischenafte, burch ein grunes Kover im Freien von ben Winterbuhnen. Leider! hat Die burch ben Reichstag gemabrte Theaterfreiheit, bas Princip ber freien Concurrent, auf die Schaububne wie auf die Schankwirtbichaften, mit benen fie ber Paragraph bes Befetes in eine Linie fellt, angemendet, eine pilgartig bervormachsende Babl von Boltsbubnen bervorgerufen, jum größten Schaden ber Runft, ber Runftler und bes guten Geschmacks. Dennoch barf man einigen Berliner neuer= ftandenen Bubnen, bem Rational= und Stadttheater, felbft einem Rauchtheater, wie es bas Belle-Alliancetheater ift, nadrühmen, bag fie eine ernfte Richtung verfolgen, und auch jungeren Autoren gur Beltung verholfen baben. Die Pflege ber Tragobie auf Diefen Bubnen, besonders auf bem Nationaltheater, ift eine durchaus nachhaltige und feineswegs unwirksame.

Wir haben die Entwickelung unserer Buhnenzustände in fluchtiger Sfizzirung am Faden der Berliner Theatergeschichte versolgt. Jedenfalls sind die Berliner Theater für die norddeutschen hofzund Stadttheater maßgebend zu nennen, indem diese meistens die ernsten Trauer: und Schauspiele von der hofbuhne, Possen und Singspiele von den Bolkstheatern borgen und ihr Repertoire aus diesen beiden Elementen mischen. Eine selbsiständige Bedeutung nimmt außerdem das Dresdener hoftheater in Unspruch, welches unter der langsährigen Leitung des herrn von Lüttichau und seiner dramaturgischen Beiftande, zu denen früher hofrath Binkler

(Theodor Bell), eine Zeit lang Rarl Bugfom und fpater hofrath Pabft gehörte, febr oft in Bezug auf neue Schöpfungen die Initiative ergriff und überdies durch ein portreffliches Schauspiel : Ensemble und durch hervorragende Talente, wie der vielgefeierte, ideal schwunghafte Emil Devrient, der originell scharfe, energisch feurige Bogumil Dawison und Frau Baier = Burd, Die Meisterin eines gehaltenen, classisch adeligen Spiels, unter den deut= schen Buhnen einen hervorragenden Rang einnimmt. Nach dem Tode Cuttichau's übernahmen die Intendang zuerft herr von Konneris, nachher Graf Platen. Emil Devrient's Rucktritt von Der Buhne, Dawison's ichwere und dem Unschein nach unheilbare Gra frankung maren harte Schlage für das Kunftinstitut, ebenso bart wie der große Theaterbrand des Jahres 1869. Das hamburger Stadttheater hat, seitdem Baifon, der phantasievolle und lebendige Runftler, der auf die dramatische Muse jungerer Schriftsteller fo vortheilhaft anregend eingewirkt, die Direktion deffelben niedergelegt, seinen alten Ruf nicht zu behaupten vermocht, mogegen die Thaliabuhne unter Beinrich Marr's († 1873) umfichtiger Leitung, welche die jungen Rrafte nach den Ueberlieferungen einer foliden und naturmahren Menschendarstellung ichult, sich auf dem Gebiete der "Thalia," von der sie den Namen führt, als die regfamfte deutsche Buhne erwiesen bat. Der Runftfinn der Fürsten bat die Theater ju Beimar, wo Dingelstedt lange Zeit Die fünftlerische Leitung in handen hatte, die jest dem funstsinnigen auch als Rritifer bemahrten Freiherrn von Loën unterftellt ift, ju Karlerube, mo Eduard Devrient seine dramaturgischen Grundfage verwirklichte, und nach der kurzen Zwischenregierung von Raifer und Roberle Buftav ju Putlig jest die leitung übernommen hat, ju Coburg= Gotha, wo der Dichter von Meyern und nach ihm Eduard Tempelten bis vor furgem die Intendang übernahmen, ju Schwerin, mo auf Buftav ju Putlig ber vielseitige Carl von Bolzogen folgte, ju Pflangflatten murdiger Beftrebungen gemacht, wenn auch der Birfungefreis Diefer Buhnen fein Tonangebender werden fann. Daffelbe galt von der Oldenburger hofbuhne, welche unter ber Leitung bes Barons von Gall, zur Zeit, als die Dramen bes von ben anderen Theatern vernachlässigten Julius Mosen bier zur Aufführung famen und Adolph Stahr seine dramaturgische Theaterschau schrieb (1845), mit der Borführung moderner literarischer Productionen in erster Linie ftand.

Die Biener Sofbubne bat unter ber bramaturgifden Leitung von Schrenvogel (Beft) (1814-1832), Frang von Solbein (1841-1849) und Scinrid Laube (von 1849 ab) eine abnliche Entwickelung burchgemacht, wie die Berliner. Unfange in ber Epigonenepoche dominirte bas spanische Drama mit seiner sublichen Lprit, als beffen Ueberfeter fich Beft felbft Berdienfte erworben, und deffen Manier in ben Dramen von Bedlig u. A. wieder jur Beltung tam. And batte Wien an Brillparger, auf beffen Muse die svanische Dramatik ebenfalls nicht obne Ginfluß blieb. einen bervorragenden Dramatiter. Solbein, ber felbst bas "Ratbeben von Beilbronn" eingerichtet und außerdem eigene, blos auf Bubnen: wirtsamfeit berechnete Dramen, wie: "Das Turnier von Rronftein" (1820), "der Doppelganger" (1833) u. A., verfaßt batte, zeigte fich ale umfichtiger Leiter bes Inftitute, wenn auch bemmende Censurschranten einen Theil ber classichen Stude und fpater bie meiften Erzeugniffe ber modernen Literatur von seiner Bubne ausschloffen. Ihm bleibt bas Berdienft, mit herrn von Ruftner gusammen bie Santieme eingeführt zu baben. Bervorragende Schausvieler wie Unschut (ausgezeichnet als Lear und Nathan), lowe u. A. ließen um fo mehr bedauern, daß die Arena Diefes Theaters fo vielen poetifchen Schopfungen ber Neuzeit verschlossen mar. Gine abnliche Berrichaft wie Raupach in Berlin übte auf der Biener Bubne Friedrich Salm aus, Der gwar an Productivitat binter bem Berliner Schauspieldichter gurud: ftand, aber ibn bod in Bezug auf funftlerifde Saltung, gluckliche Defonomie und nachbaltige Erfolge übertraf. Dit Beinrich Baube, ber in einer freiern Epoche bes ofterreichischen Staatslebens Die Bugel ber Direttion ergriff, fam auch bas moberne Glement auf ber Biener Bubne gur Berifchaft, soweit es bie noch bestebenden,

wenn auch ermäßigten hemmniffe ber Convenienz gestatteten. Die Dramen, welche ichon im vorhergebenden Sahrzehnt die Berliner Bretter überschritten hatten, murben jest großentheils auch ben Bienern vorgeführt. Bei aller Thatigfeit der Caube'ichen Berwaltung und der unleugbaren Fortbildung der Wiener Theater= zustande, die ihr Berdienst ift, hat man ihr in Bezug auf bas Repertoire doch nicht mit Unrecht ben Bormurf einer hinneigung jum frangofifchen Glement, einer Bevorzugung des Scribe'ichen Lustspiels, seiner Bearbeitungen und Nachahmungen und einer Bernachlässigung namhafter vaterlandischer Dichter gemacht, beren Werke den Versuch einer Aufführung mehr verdienten, als manches seichte deutschefrangosische Schablonenstück, welches rafch wieder bei Seite gelegt wurde. Laube felbft hat mit feinen "Effer" und "Montrose," dann mit dem "Fechter von Ravenna" in Wien die Initiative ergriffen und damit seinem Theater einen gewiffen literarischen Nimbus gesichert. Um bas Ensemble ber Wiener hofbuhne hat er fich besonders durch das Berangieben jungerer Rrafte große Berdienfte erworben. Richt, nur Bogumil Dawison, auch die sinnige, geistig bedeutsame Marie Seebach find von ihm nach Wien gezogen worden, ebenso der feurig edle Joseph Bagner, die murdig pathetische, im Fache ber Belbenmutter hervorragende Frau Rettich, herr und Frau Gabillon, Sonnenthal, Lewinsty und andere talentvolle Runftler und Runftlerinnen. Auch die auf dem Gebiete einer fecen und drolligen Naivetat einzige und unübertreffliche Friederife Gogmann, welche nicht blos auf den Brettern durch die Musterdarstellung "ber Grille," fondern auch in der Wiener Gefellichaft eine an Parifer Erscheinungen antlingende Gelebrität erlangte, mar in ben späteren Jahren am Wiener hoftheater engagirt.

Doch Alter, Tod, freiwilliger Rücktritt von der Bühne lichteten die Reihen der ersten Künstler; Laube's Direktionsführung stick auf heftigen Widerspruch, um so mehr, als der Direktor die Einseltigkeiten seiner Richtung immer mehr hervorkehrte. Laube trat zurück und beleuchtete das Burgtheater vom Standpunkte des

rudfichtolofen Recenfenten. Gein Nachfolger ober vielmehr ber Intendant, bem bas Wiener Schauspiel und Die Wiener Oper unterfiellt wurde, mar Friedrich Salm, unter welchem ein tüchtiger und feingebildeter Regiffeur Bolff, Die Leitung Des Schauspiels übernahm. Jest ift Frang Dingelftedt, ber frubere Intendant von München und Beimar, Direftor bes Burgtheatere. Die Mufterdarstellungen in Munchen, ju benen Dingelstedt die namhaftesten Runftler Deutschlands versammelte, die Chakefveare: aufführungen in Beimar geboren zu ben glanzenden Untecedentien bes Direftors, ber fich ber jungeren Literatur ftete forderlich und entgegenkommend bewieß. Laube, ber eine Geschichte bes Wiener Burgthegtere oder vielmehr eine Beschichte seiner Direktionöführung veröffentlicht hatte, Die manden trefflichen dramaturgischen Wint enthalt und nur burch bas bengalische Licht ber Gelbstavotbeofe einen unangenehmen Gindruck macht, übernahm die Theaterleitung in Leipzig, mo fein Bestreben, ein tonangebendes beutsches Theater ju grunden, an einer ju ichroff bervorgekehrten realistischen Richtung, an allerlei Migariffen eines bittatorischen Gigenfinnes und an einem fleinlichen Reflamemesen scheiterten, welches mit dem überschmanalichen lob der Mufterbubne die gebaffigften Ungriffe gegen Underebenkende vereinigte. Spater übernahm Laube bie Direttion bes Wiener Stadttheaters, 1873 mit ber Abficht, ber Burg Concurreng zu machen, konnte fich indeß auch bier nicht behaupten. Leipziger Bubne leitet jest Friedrich Saafe, ein Runftler, der ein Meifter in feinen Rabinetoftuden ift.

Man kann die Frage auswersen, ob die staatliche Zersplitterung Deutschlands der Blüthe des Theaters förderlich oder nachtheilig sei. In Frankreich giebt es nur eine in dramatischer hinsicht Tonangebende Stadt: Paris. Es bedarf nur des Erfolges in Paris, um einem dramatischen Werke überall in Frankreich die Bahn zu brechen. Bon einer Initiative in den Provinzen hört man niemals. Diese Concentration, welche in den verschiedensten Formen und ost höchst gewaltthätig auch das politische Leben Frankreich; beherrscht hatte und noch beherrscht, vereinsacht freilich die

Sicherheit des Erfolges in einer für die dramatischen Autoren ersprieß= lichen Beise. In Deutschland muß jedes Drama sich die Buhnen Schritt fur Schritt erobern, und der Berfaffer auf die verschieden= artigfte, oft entgegengesette Aufnahme feines Studes gefaßt fein, je nachdem die Besetzung, die Stimmung des Publikums und das Bürfelspiel des launenhaften Zufalles gunftig oder ungunftig über den Theaterabend entscheiden. Gin dramatischer Messias, dem man in Wien Palmen auf den Weg ftreut, wird vielleicht in Berlin mit der fritischen Dornenkrone geschmudt, und ein Stud, das auf die Lachmuskeln der Frankfurter erschütternd wirkt, lockt in Samburg oder Königsberg dem norddeutschen Publikum faum ein Lacheln ab. Sierzu fommt, daß die Bielstaaterei leicht zu einer für die großen Ziele der Nationalliteratur bedrohlichen Sonder= politik der Intendanzen führt, indem in München hauptfächlich die Stude Munchener, in Berlin die der Berliner, in Beimar die Dramen thuringischer Dichter aufgeführt werden, in Wien die Produktion des Landes ob und nieder der Ems zur Darstellung kommt furz, die Ermuthigung der fogenannten "einheimischen Talente" allgemeiner durchgreifende Erfolge ausschließt, und die echten Talente entmuthigt, welche fich zufällig feiner provinziellen und perfonlichen Zugestandniffe erfreuen. Dagegen ift nicht zu verkennen, daß die gablreichen Mittelpunkte des deutschen Theaterlebens auch den Dichtern wieder mancherlei Chancen bieten, das Borherrschen einer einseitigen Richtung unmöglich machen, einen regen Betteifer der darstellenden Talente wachrufen und vor Allem jene nicht uniformirte, frifchfraftige Gelbstffandigkeit der germanischen Bolksftamme fordern, welche zur Eigenthumlichkeit ihres Bolkageiftes gehort.

Es ist keine Frage, daß die Darsteller erst die Dichter ergänzen! Biele Werke des höheren dramatischen Styles bleiben erfolglos, weil kein dem Dichter geistig verwandter Künstler sie trägt. Wohl weckt zulett das dichterische Talent auch eine verwandte schausspielerische Begabung — doch nur den Lieblingen des Glückes steht sie von Hause aus zur Seite. Wieviel verdankte Schiller einem Gräff, einem Fleck, wieviel seine Werke später dem Münchener

Eglair! Ludwig Devrient bat fur Shakespeare's Ginburgerung in Deutschland nicht weniger gethan, als die romantische Schule. Emil Devrient, Baison trugen Gustow's Sauptrollen, Deffoir freirte Brachvogel's Narcif, Dawison bie Rollen anderer jungen Dichter. Bie mir febn, fehlt es auch in jungfter Zeit nicht an bebeutenden Schauspielern, wenngleich die eigentlich beroifd:gewaltigen Particen giemlich verwaift find, und Darfteller, melde einen Macbeth und Coriolan mit ben großen Bugen bes Dichters gu zeichnen und auf den imponirenden Geldenkothurn ju zaubern verstehn, zu ten Ausnahmen geboren. Auch tragifche Liebhaberinnen, welche die ergreifenden Conflitte der Tragodie und die Magie bamonifcher Frauengestalten mit allem Schwung großer Mittel gur Geltung bringen, fonnen in einer Zeit nicht gebeibn, in welcher die Jane Epre, Fanchette, Bernance Die Ibeale ber Runftlerinnen und des Publifums find! Das in letter Zeit gu vorwiegender Berrichaft gelangte Unmefen ber Baftrollen und bes reisenden Birtuosenthums labint die rubige Bildung ber Repertoire, Die Bestaltung eines barmonischen Ensemble's und fommt nur selten ben neuen Dichtern ju gute, weil in ber Regel von ben reisenden Runftlern nur altere Paradepferbe vorgeritten merten. Ueberflürzte Aufführungen, Unterbrechungen rubiger Bor: bereitungen ju Studen, Die mit eigenen Rraften bargeftellt merben, bas fometarifde Auftauchen und Berichwinden neuer Stude, Die fid nicht einburgern konnen, weil ber Baft fie nur jur Gelbftverberrlichung vorsvielt und ben minter berühmten Darftellern bamit Das Recht ber theatralifden Erftgeburt und allen Rimbus nimmt, Die Erweckung bes "Birtuofen," Der in jedem Darfteller folum: mert, burch bas verlodenbe Beifpiel, bie hinneigung bes gaftirenben Runftlers felbft zu icharfem Bervorbeben effectvoller Ruancen bas find die Schattenseiten bes übertriebenen Baftrollen:Unwesens, mabrend auf bas rechte Dag beschrantte Gaftreifen bagu bienen, ein Urtbeil über ben Werth bedeutender Darfteller auch bem Publifum anderer Stadte moglich ju machen und die fritische Bildung und ben Beidmad durch Bergleichungen ju forbern,

Eduard Devrient, der seine verdienstvolle "Geschichte der deutschen Schauspielkunst" (5 Bde. 1848—73) jest zum Abschluß gebracht hat, gab dem letten Bande den Titel: "Das Virtuosenthum" und stellt unter dieser Ueberschrift die jüngste Entwickelung der dramatischen Kunst dar. Seine Charakteristis der namhaftesten Darsteller giebt ein wenig geschmeicheltes Bild; Emil Devrient und Dawison erscheinen als Virtuosen und deshalb als Künstler von zweiselhafter Berechtigung. Bei allen Vorzügen eines dramatischen Ensemble's darf dasselbe dennoch nicht die Wirkssamkeit von Talenten ausschließen, welche über die Mittelmäßigkeit hinausragten. Insolven wird das Genie immer das Ensemble sprengen — sollen wir deshalb auf das Genie verzichten?

Daß im Ganzen ber Schauspielerstand und das Direktionswesen einer hebung bedürftig sind, ist keine Frage, und ebenso gewiß, daß dies in letter Instanz nur durch den Staat erreicht werden kann, der freilich jest durch die ertheilte Concessionsfreiheit die Interessen der Kunst ganzlich aus der hand gegeben hat.

Bas die Schauspieler betrifft, fo droht die Ueberfluthung mit verlaufenem Gefindel und mit ganglich unbefähigten Individuen Diefen Stand um Die Beltung zu bringen, welche unsere moberne Bildung ihm einzuräumen geneigt ift, abgesehn bavon, daß die fünstlerische Mission bes Theaters in folden Sanden ju Schanden werden muß. Theaterschulen find gewiß im Stande, eine geeignete Borbildung ju geben, doch find fie biober nur Privat= unternehmungen geblieben, ohne Ermuthigung und Pflege von Seiten bes Staats. Schon zur Bebung bes Standes murbe ein allgemeines deutsches Theatergeset beitragen. Die dieciplinarischen Theatergesete ber einzelnen Buhnen find eine nicht zu dulbende Unomalie und oft nur von den Baftonadengeluften eines Bubnen= fadi in die Feder dictirt. Soll die staatsbürgerliche Stellung der Schauspieler gesichert fein, fo muffen die Ufancen der Couliffen einem allgemein gultigen Gesetgeoder weichen. Reformbestrebungen find bier gleichzeitig im Sahre des Beile 1871, von den Buhnenleitungen, ben Intendanten und Direktoren des Rartellvereins, Die

in Cassel, und von den Schauspielern, die in Weimar tagten, in die hand genommen worden. Die Erweiterung des Bühnenkartellvereins, die Gründung der "deutschen Bühnengenossenschaft," die schon jest mehr als 6000 Mitglieder zählt, über bedeutende Fonds disponirt, die Selbsiständigkeit der darstellenden Kunst wahrt, gegenüber den Direktionen und Theateragenturen, waren die Frucht dieser Initiative.

Auch die deutschen dramatischen Schriftsteller und Componisten haben, nach vielen vergeblichen Anläusen, zuerst in Nürnberg, dann in Leipzig 1871 eine Genossenschaft konstituirt, die in erster Linie die Sicherung des Nechtsschutzes im Auge hat, außerdem aber in seder hinsicht als eine Macht den Bühnenleitungen das Geset des wechselseitigen Verkehrs zu diktiren vermag.

Der frangofische bramatische Schriftstellerverein, ber folden Bestrebungen ein Borbild mar, besteht seit etwa breißig Jahren. Ihm verdanten die Dramatifer die Tantieme, die er ben Bubnen aufgenothigt bat, und die Pramien von 2-5000 Franks, welche bei ber erften, fünfundzwanzigsten, fünfzigften und hundertsten Borstellung ben Dichtern gezahlt werben. Er bat fein Centralbureau in Paris. Ueber alle Aufführungen ber einzelnen Stude in gang Franfreid, wird nach genauer Uebermachung Register geführt; Die Bereinstosten merben burch einen Abzug ber Geminnprocente gebectt. Bon unseren praftifden Nachbarn nach biefer Seite bin ju lernen ift feine Schande und jedenfalls vortheilhafter, als wenn wir ihnen ihre einformige Bubnentednit absehn oder die Coretten: moral auf unsere Bretter bringen. Wenn man vergleicht, welcher glangende pecuniaire Erwerb ben bramatifchen Antoren in Frant: reich ju Theil wird, welcher Ausmerksamkeit und Auszeichnung fich Dieselben von Seiten der bodiften Staatsgewalten ju erfreuen haben, fo muß man allerdings einraumen, daß die Lage ber Dramatifer Dieffeite bes Rheines, trop einzelner Bestrebungen, fie ju beben, im Bangen noch unerfreulich bleibt und in feinem Berbaltniß zu ber boben Diffion flebt, welche ben bramatischen Talenten anvertraut ift. Denn obne Frage ift die bramatifche

Poeffe zugleich das Schwung- und Triebrad der dramatischen Runft, der gangen theatralischen Thatigfeit. Dhne die Antoren würden die Theater in Deutschland bald verwaift sein und viele tausend Menschen um ihr tägliches Brot tommen. In einer praktischen Zeit, wie die heutige, ziemt es fich, auch diesen praktifchen Besichtspunkt hervorzuheben, da man nur zu leicht geneigt ift, dem dramatischen Schriftstellerthum felbst eine bienende Stellung anzuweisen. Bon dem erften Intendanten bis zum letten Theaterarbeiter find alle in der Bühnenwelt wirkenden Rrafte von dem Talente und Genius des dramatischen Schriftstellers abhangig. Man wird vielleicht entgegnen, daß fich aus altern Studen ein gutes Repertoire bilden laffe, und daß man im Nothfalle die Dramatifer der Neuzeit entbehren fonne. Doch abgeschn davon, daß dieser Einwurf nicht das Princip und das Wesen ber Sache trifft; so versuche man einmal, ein solches ehrwürdiges literar= historisches Repertoire berzustellen — und man wird sich bald von dem troftlosen Erfolg dieses Experimentes überzeugen. Nicht blos der Reiz der Neuzeit macht dem Publikum die dramatischen Novi= täten unentbehrlich; auch der Trieb, sich an der lebendigen Fortentwickelung des Dramas ju betheiligen, gleichsam mitthatig ju sein mit den Schaffenden Beiftern ber Gpoche. Denn im Begen= sate zu einer verdrieglichen und blafirten Kritik ift in der Nation ftets ber Inftinkt lebendig, die Bedeutung der Zeitgenoffen anguertennen, ja ju überschäßen, weil sie nur in ihr eine Burgschaft für die gufunftige Beltung ihrer eigenen Beit finden fann. das Theater betrifft, so wird ber Charafter einer bestimmten dramatischen Epoche weder durch die Direktoren, noch durch die Schauspieler bestimmt, sondern nur durch die dramatischen Dichter, die ihr das Geprage ihres Geiftes aufdrucken. Db überhaupt das Theater in seiner hohen Bedeutung als ein Institut des nationalen Cultus erfaßt wird, welches ein Bolf gur Begeisterung fur das Große und Schone erzieht, oder ob es fich in eine flache, geiftlose, vielleicht selbst sittengefährliche Unterhaltungsanstalt verwandelt das hängt in letter Inftang eben so wenig von den Intenbangen und Schauspielern, sondern nur von den dramatischen Dichtern ab.

Zwar hatte fich die rechtlose Stellung berselben allmäblich gebeffert; doch maren diese Berbefferungen feinesmege burchgreifen= ber Urt. Bunachft machte die Bundesgesegebung bierin Fortfcritte jum Beffern, indem fie ein preußisches Befet adoptirte, nad welchem auch Diejenigen Stude, Die bereits im Budhandel erfdienen find, von feiner Bubne ohne Erlaubnig und Entichadigung bes Berfaffere gur Aufführung gebracht merden durfen. Früher mar in Bezug auf gedruckte Stude ein allgemeines Piratenthum verstattet; jede Bubne ohne Ausnahme durfte fie ohne honorar gur Darftellung bringen, und nur die großeren Softheater machten von ihrem Rechte feinen Gebrauch. Der Borgug bes obigen Befeges bestand nun in der bestimmten principiellen Anerkennung bes geistigen Gigenthums ber bramatischen Autoren von Seiten bes Staates. Das Befet über geiftiges Urheberrecht, das der deutsche Reichstag im Jahre 1871 zur Beltung brachte, bob auch noch bie geringfügige Claufel auf, Die fruber dem Autor allein bas Recht eines gedruckten Stückes ficherte und belegte unbefugte Aufführungen mit den empfindlichsten Geloftrafen. Go war einer Bereinigung bramatischer Dichter eine fefte gesetliche Grundlage gegeben. Die deutsche Genoffenschaft dramatischer Autoren und Componisten, Die jest ihren Gip in Leipzig bat, gablt mit wenigen Ausnahmen Die hervorragenoften Dramatiter und Componiften zu ihren Mitgliedern; fie balt ben burch bas Befet geschaffenen Rechtsboden mit Ausdauer fest, bat bereits gablreiche Processe geführt, Die Controle über alle Bubnen, auch die Runftler ausgedebnt und fucht fefte Bertebronormen festguftellen, Die meiftens Die Santieme ale Princip festbatten ober analoge Bestimmungen, benen gufolge jede neue Aufführung eines Studes von neuem honorirt wird.

Doch die Tautieme allein murde die Lage der dramatischen Schriftsteller eben so wenig verbeffern; sie tommt nur denjenigen zu, deren Stude aufgeführt werden. Dies ift aber unter den jetigen Verhaltniffen ein Zusall und keineswegs abhängig vom

Werthe der Stude oder fur ihn entscheidend. Die Directoren wollen alle nicht einsehen, daß der scenische, nach dem Mage der Buhnentechnik berechnete Erfolg eine unfichere, ja geradezu unberechenbare Große ift, mabrend die hinreißende Gewalt des Genius allein zu allen Zeiten den Erfolg der dramatischen Werke verbürgt und alle fleinlichen dramaturgischen Mateleien beschämt bat. Bu dieser ohne Frage herrschenden Geschmacksrichtung, die man doch mindestens als eine einseitige bezeichnen darf, kommt nun bingu, daß die wenigsten Buhnenleitungen den Muth der Initiative Die Aufführung eines neuen Studes mird als ein gemagtes Experiment betrachtet — man läßt gern anderen Bühnen den Bortritt; man erlaubt ihnen gern, die Raftanien aus dem Feuer zu holen. Doch die Buhne foll die Schule des Talentes fein. Das fann fie aber nur, wenn man die Werfe bramatifcher Talente ohne allzu angstliche Auswahl dem Publikum vorführt, nicht wenn man bier und dort eins herausgreift, vielleicht das fcmachfte, und wenn es nicht ben gewünschten Erfolg gehabt, gleichsam das gange Talent ad acta legt!

Bur Unregung fur bramatifche Schriftsteller bienen auch bie verschiedenen Preisausschreibungen für das beste Trauer: und Lust: fpiel, welche in den letten Decennien ftattgefunden. Früher pflegten die Hofbuhnen felbst solche Preise auszuschreiben, und sowohl die Berliner wie die Biener haben eine Pramienconcurreng fur das beste Luftspiel ausgeschrieben, welcher einige Stude von Frentag, Bauernfeld, Benedir, Mauthner u. A. ihre Entstehung verdanken. Im Jahre 1858 Schrieb der Konig von Baiern einen Preis für das beste Trauerspiel und einen für das beste Luftspiel aus. Preisrichter maren Beibel, Spbel und Bodenftedt. erften Preis. erhielt Paul Benfe fur feine "Sabinerinnen," bas Accessit Bilbelm Jordan für "die Bittme des Agis." Es concurrirten nur eingesendete Stude. Spater feste derfelbe funft= finnige Monarch einen Preis fur das beste Schauspiel aus ber baierischen Geschichte aus. Die Grundung einer Pramie von 1000 Thalern für bas beste Drama, bas im Laufe eines Trienniume erschienen, von Seiten ber preugischen Regierung ift eine ber erfreulichsten Fruchte, welche bie Gacularfeier Schiller's von Man bat freilich in tiefer Magregel nichts 1859 getragen. Erfpriefliches finden wollen, ja fogar bebauptet, baß fie mehr gur Entmuthigung, als jur Ermuthigung ber bramatifden Production beitragen merbe. Es ift mabr, man fann bei biefer Beranlaffung an Die Riefenpregel benten, melde ber befte Schuler ber Glementar: idulen nad mobibeftandenem Eramen als Auszeichnung erhalt. Doch marum nicht ebenso an ben Dichterfrang, ber ben Sieger im bellenischen Wettipiele bes bramatifchen Schaffens fcmudte? Durch Preifaufidreibungen ichafft man freilich meber Talente noch Benice, und manche officiell gefronte Dichter find bald ver-Dienter Bergeffenheit anbeimgefallen. Dennoch bleibt es ein erfreu: liches Greigniß, bag ber Staat felbit in unmittelbarer Beife bie Protection ber bramatifchen Literatur übernimmt. Schon burd Die bloße Thatfache einer folden Pramien : Ertheilung erflatt er Die bramatifche Literatur nicht fur einen gleichaultigen ober abgeftorbenen Rebengweig an seinem Lebensbaum, fondern fur einen aus feinem geiftigen Mittelpuntte ermachsenden Sauptfproß, ber feine Rrone bilben bilft. Babrend feine Thatigfeit der Bubne gegenüber bisber nur eine übermachente und abmebrente mar, mabrend er aus dem dramatifden Blumengarten nur bas mudernte und gemeinschabliche Unfraut burch bie Polizei ausjaten ließ, erflart er jest bie Pflege ber bramatifden Runft fur vermachfen feinen Lebend : Intereffen, fur murbig feiner Anerkennung und Unszeichnung! Der nadite fonsequente Schritt in Diefer Richtung mare: Die Ueberweifung ber theatralifchen Angelegenheiten an bas Gultne: und Unterrichte: Minifterium.

"Doch wir wollen ja gerade feine Bevormundung von Seiten bes Staats," bort man die Gegner rufen, "um so schlimmer, wenn wir nicht blos polizeiliche Berbote, sondern auch ministerielle Dichter erhalten sollen, welche mit ihrer staatlichen Anerkennung und ihrer afademischen Censur sich bruften, wenn die ganze deutsche

dramatische Literatur in eine große Schulklaffe verwandelt und mit einem feierlich erklärten Primus begnadigt wird!"

Ja, lebten wir in Arfadien, Itarien und Utopien - fo murbe sich freilich kein Staat um die Dichter zu bekummern brauchen, weil es dort keinen Staat giebt; aber da auch der dramatische Schriftsteller, mag er hundert Mal ein Beltburger fein, jugleich ein Staatsburger ift, fo fann es fur ibn nicht gleichgultig fein, wie der Staat fich zur bramatischen Literatur verhalt, ob er in ibr nur eine Ausschmuckung polizeilich erlaubter Rebenftunden erblickt, oder eine Culturmacht, mit deren Forderung er die Bollen= dung feiner eigenen Miffion fordert. Gerade in unferem literatur= freundlichen Deutschland, in welchem vor allen Büchern die Literatur: geschichten den besten Absat finden, ift trot aller Schillerfeste die Unficht noch febr verbreitet, ein Dichter, ein lyrischer oder dramatischer, fei für gesellschaftliche und Theaterabende gang angenehm, in Bezug auf ben Staat aber ein nothwendiges Uebel und konne doch faum mit den Subalternbeamten rangiren und mit ihrer fehr nuglichen Thatigfeit wetteifern. Wir haben feine Atademie, wie in Frankreich, welche namhaften Schriftstellern eine bobe gesellschaftliche Stellung giebt, die im Verhältniß steht ju ihrem Ruf und ihrer Bedeutung. Nun fann man gwar fagen, unsere Gesellschaft ertheilt ihre Auszeichnungen unabhängig vom Staat - aber ber Staat hat doch auch fur Runft und Literatur die Aufgabe, eine maggebende Schutmacht ju fein, die gefells schaftliche Meinung, wenn nicht zu leiten, so doch in feiner Beise auszudrücken.

Die Art und Weise, wie die preußische Stiftung in's Werk geseht werden soll, scheint uns durchaus zweckentsprechend. Es handelt sich eben nicht um eine Prämienconcurrenz. Nur bei einer solchen wird der Ehrgeiz der dramatischen Schriftsteller in fünstlicher und äußerlicher Weise angespornt. Hier haudelt es sich um ein Wettrennen auf dem literarischen "Turs"; wer sein Pferd in die Arena schickt, der ist natürlich auf den Ausgang auf das Höchste gespannt. Hierzu kommt, daß bei diesen Prämienconcurrenzen ein namhafter Schriftsteller sich selten betheiligt. Dann
aber mußte bei der Entscheidung das Urtheil der Preisrichter ein
rein akademisches bleiben; es konnten keinerlei volksthümliche
Gewichte, wie der Ersolg bereits ausgeführter Dramen, das Urtheil
bes Publikums und der Presse über dieselben mit in die Wagschale gelegt werden; es blieb nur die sublimirte, aus dem undesleckten Goder der Aesthetik geschöpste, aber doch mit dem unvermeidlichen subjectiven Geschmack versetze preisrichterliche Entscheidung
übrig. Die Probeaussührung der drei besten Dramen auf der
Münchener Bühne, wie sie bei der letzten bayrischen Prämienconcurrenz angeordnet worden, konnte doch nur für ein schwächliches
Surrogat gelten.

Alle diese Schattenseiten fallen bei einer Prämitrung fort, welche keine Concurrenz ausschreibt, sondern nur für das beste versöffentlichte Drama der drei letten Jahre einen Preis ertheilt. Ein solcher Preis hat den Charakter einer "Nationalbelohnung," welche der Staat ertheilt, ohne daß sich die Schriftsteller darum zu bemühen und überhaupt darum zu tümmern brauchen. "Benn ich dich liebe, was geht's dich an?" Wer sich nicht um einen Preis bewirbt, tann sich auch nicht gekräntt fühlen, wenn er ihn nicht erhält.

Gegen diese einsache Logit wird nun geltend gemacht, daß gerade die preußische Maßregel das ehrgeizige Talent mehr entmuthigen musse, als eine Prämienconcurrenz, bei der man sich ja nicht zu betheiligen brauche. Hier werde man nolens volens mit den Kindern seiner Muse vor das ästhetische Tribunal geschleppt; man musse sich aburtheilen lassen, man musse die Gensur mit nach Hause bringen, man musse sezeichnet wird! Doch kein schöpferisches Talent, dem des Schaffens Wonne das Höchste, welches Dramen schreiben wird, weil es sie schreiben muß aus dem innern unwiderstehlichen Drang der Bezgeisterung, welches Dramen schreiben würde, wenn sie ewig im Pulte moderten — wird auch nur einen Augenblick die Feder bei Seite wersen, wenn es einen andern Dichter mit dem Preise gekrönt sieht.

Was die Nichtbetheiligung der besten Schriftsteller betrifft, so ist sie durch die preußische Formulirung von selbst vermieden. Die bessern Werke des Trienniums gehören zur Competenz des Tribunals. Der Erfolg kann aber mitsprechen, das Resultat der Aussührung, der Eindruck, den ein Stück auf das Publikum gemacht, die Urtheile der Presse, welche zulett doch ein Gesammtresultat ergeben. Freilich wird diese Stimme keine entscheidende sein — sonst müßte das Comité ja sein Urtheil dem Urtheil der Intendanten und Directoren unterordnen. Es bedarf gewiß großer Umsicht und Gewissenhaftigskeit, keins der durch den Druck verössentlichten oder wenn auch nur einmal oder an einer Bühne ausgeführten Stücke zu übersehen. Eskann ja in einer solchen vergessenen Muschel die Tausendthaler:Perse schlummern. Denn bei dem Bühnenersolge gelten ost Schiller's Worte:

Ohne Wahl vertheilt die Gaben, Ohne Billigkeit das Glück; Denn Patroklos liegt begraben, Und Thersites kehrt zurück!

Die bisherigen Preisaustheilungen haben zwei namhafte Dichter gefront - und zwar Friedrich Sebbel, der furz vor feinem Tode den Preis fur feine "Nibelungen" erhielt und Emanuel Beibel, dem fur die "Sophonisbe" der dramatische Preis zuerfannt wurde. Ein Miggriff dagegen war die Preisvertheilung an Albert Lindner für das Drama "Brutus und Collatinus," ein Stuck nicht ohne Talent und markige Kraft, aber voll Compositionefehler, verworren, unrein in der Diftion und vielfach geschmacklos. Ginen Wiener Luftspielpreis erhielt ein ebenfalls ganglich unbekannter Dichter Hippolyt Schauffert für ein Luftspiel: "Schach dem Könige," das bei einem glücklichen Burf im Ganzen doch im Einzelnen große Schwächen, Schwerfälligkeit und gesuchten Wiß zeigte. Neuerdings murde in Wien der erfte Grillparzerpreis an Adolf Wilbrandt für sein Trauerspiel "Gracdjus der Bolfstribun" ausgetheilt auf Grund einer Stiftung, die bei dem großen Jubelfefte des Dichters gegrundet murde, und zwar findet die Preisvertheilung nach denselben Principien fatt, wie bei bem Berliner Schillerpreise.

So hat fich bie Stellung ber bramatischen Autoren gebeffert; bas Drama überhaupt aber leidet unter der Concurreng mit ber Oper und dem Ballet, benen fich die Borliebe ber Beitgenoffen um fo mehr guwendet, je mehr in neuer Beit Diese bramatisch = musikalischen 3mittergattungen ben Glang ber Bubne in fich concentriren. In den beutschen Sauptstädten Berlin und Wien bestehen besondere Opernhäuser, und felbst Die zweiten Theater pflegen ber Italienischen Oper zu buldigen. Bei den übrigen Sof: und Stadttheatern ift ber Rultus bes Dramas und ber Oper verschwistert, und in ber Regel muß bas Drama bas Budget ber Oper mit beden helfen, ba bie Roften der lettern am ichwerften auf dem Gtat der Theater laften. Gine nothwendige Folge Des Opernglanges ift die verbaltnigmäßig fliefmutterliche scenische Ausstattung ber Tragobie. verlangt die Tiect'iche Dramaturgie und ihre Unhangerichaft für bas Drama die größte scenische Ginfachbeit und wollte sogar die unverwandelte Chakespeare:Buhne mit ben die Scene anzeigenden "Betteln" wieder einführen. Das ift die Confequeng einer Richtung, welche fich in offenem Wegenfage gegen ben Wefchmad ber Beit befindet. Dun ift mobl feine Frage, daß es Dramen giebt, bei beren rein innerlichem Berlauf bas aufdringliche Mitwirfen ber außern Scene ftorend fein murbe. Auf der andern Seite bedarf die große historische Tragodie - wir erinnern nur an die Jungfrau von Orleans - oft einer bedeutenben außern Staffage, und es ift nicht abgusebn, marum bier ber Glang ber Bubne nicht bie Wirfung bes Dramas erhöhn und eine imposante Maffenentfaltung Die Illufion ber Bubne beben follte? Mit wenigen Ausnahmen wird aber bas Drama nach biefer Seite bin als ein Afchenbrobel behandelt, welches felbstverftandlich neben ber glanzenden Schwester in den hintergrund tritt. Auch ift nicht zu verfennen, daß die Bevorzugung ber Oper von Seiten ber Direktionen zu einer Bevor: jugung von Seiten bes Publifums fubren muß, welche wieder ungunftig auf fein Verhalten gegenüber bem Drama einwirft. Denn die aus der Vorliebe fur die Dver ermachlende Gewohnbeit,

sich in Bezug auf den Fortgang der Handlung gleichgültig und zerstreut zu verhalten und immer nur dem als Selbstzweck austretenden Tonkunstwerk zu huldigen, gleichsam zum Augenblick zu sagen: "verweile doch, du bist so schön," führt das Publikum leicht dem Drama gegenüber zu einer ähnlichen Zerstreutheit, welche den Bedingungen und Motiven der Handlung nur ein halbes Gehör schenkt, während hier ihre Fortbewegung und ihr innerer Zusammenzhang die eigentliche Seele des Kunstwerkes sind.

Die mit grandiofen Effettmitteln wirkenden Opern bes berühm= ten "Maeftro's" der Gegenwart, Menerbeer, welche dem modernen Rosmopolitismus der Musik huldigen und, obgleich Berke eines beutschen Talentes, boch meift in Paris zuerft zur Aufführung kamen, rubn in der Regel auf der Grundlage eines von frangofischen Autoren gedichteten Operntertes und gonnen ber deutschen Mufe nicht einmal die bescheidene Betheiligung, die im Schaffen der Dichtung besteht. Die Reaction ber Componisten aus deutscher Schule konnte um fo weniger eine durchgreifende fein, ale diefe durch die herrschende Zeitstimmung ebenfalls zu mancherlei Zugeständniffen an ben raufchenden und berauschenden Effect genothigt murben. Eine grundfägliche Reaftion trat mit Richard Bagner und seiner Theorie ber "Zukunftomufit" auf, obgleich felbst dieser geiftreiche, paradore Denter und Componift, ber ben Punkt gefunden ju haben glaubt, von welchem aus er wie Archimebes bie alte Oper aus ihren Ungeln bebt, fich nicht gang von modernen Effett: mitteln freihalt. Richard Bagner tritt in feinen Werken: "Oper und Drama" (3 Bde. 1852) und "das Runstwerk der Bukunft" (1850) als ein Reformator ber Runfte auf, als eine Urt von Rouffeau, welcher auf einen einfachen "Urzustand ber Kunft" aus ber haffenswerthen Berfplitterung unferer Rultur gurudgulenten sucht. Nach ihm soll Musik und Poesie einen innigen Bund ichließen und die Mufit nur zu einem Mittel bes Ausbruckes berab: gesett werden. In Wahrheit liegt aber in dieser Erniedrigung eine Erhöhung; er will das Drama auf feine einfachsten Boraus: setzungen zurückführen; seine Belden sollen nur ja, ja und nein,

nein fagen; bas Drama ber Zukunft foll mit "bem profaifc intriquanten, flaatsmodegeseglichen Birrwarr, ben unsere mobernen Dichter in einem Schauspiele auf bas Umftanblichfte mirren und entwirren," durchaus nichts mehr zu thun haben; furz, die Doeffe foll ihres gangen Bedankeninhaltes, ihrer reichen Berftandesmomente, ihrer welt: und lebenumfaffenden Tiefe, ihrer pfpchologischen Fein: beiten, ihrer geiftsprubenden Scharfe beraubt werden, um nur in jenen einfachen Accorden ber Empfindung auszutonen, welche bie Mufit verftartend zu bedeutsamem Ausdruck bringen fann. ift bas Kunstwerf ber Bufunft - und außer ibm foll es feine dramatische Poefie mehr geben! Dag indeg Diese Poefie wieder der Einfachbeit der dramatischen Bunderwelt anheimfällt und feine felbstiffandige Große und Bedeutung behaupten fann : das bemeisen Die vom Componiften felbft gedichteten Tertbucher gu "Tannbaufer" und "Lobengrin," ben beiden Opern, welche die Butunftemufit auf allen deutschen Bubnen beimisch gemacht baben. Diese Texte verdienen als Opernterte manches lob, find aber als felbsiftandige Dichtungen ohne burchgreifende Bedeutung.

Bahrend ber unermudliche Maeftro in ber Beltftadt Paris felbst für seine Musik Propaganda machte und so feinen Saupt= gegner Meyerbeer im eigenen Lager angriff, mar feine Schule bochft eifrig in einer oft glangenden Polemit, in einer raftlofen Debatte, in Programmen, in Rriegserflärungen gegen anders Befinnte, in Concerten und andern funftlerifden Produktionen. Frang Lift, eine ber glangenoften Phanomene ber Dufit, einer ber geiftvollsten Bertreter ber feinen europäischen Befellicaft, steht mit seinen gabtreichen Jungern neben Richard Wagner an ber Spige ber neuen Schule, beren unleugbares Berbienft es ift, bei ihren Debatten auf Die letten Principien ber Mufit und ber Runft überhaupt jurudzugehn und fo eine geiftreiche und lebensfrifche Bewegung in diefer Sphare zu erzeugen. Jedenfalls bat das neue Problem bereits eine gange Literatur, Die fich mit beschäftigt, und in ber es an blibenben Ginfallen eines jugendlichen Reformdranges nicht fehlt, hervorgerufen. Doch ebenso thatig find

die principiellen Gegner der neuen Richtung, von denen wir in erster Linie den Geschichtschreiber der Musik, Umbros, und den geistvollen Wiener Kritiker, Sanslick, nennen.

Wenn indeß die Effektoper, vom Glanze großer Talente getragen, ausgestattet mit jedem Pomp von Kostumen, Decorationen, Daschi= nerieen, hinreißend durch die Maffenwirkungen der Instrumentation, der Chore, der Statisterie und im Bunde mit dem Ballet, den harmonischen Gruppirungen und sinnlich verlockenden Stellungen des modernen Bühnentanges, die Wirkungen des gedankenvollen, charakteristisch tiefen und in der Külle eigener Poefie aufblübenden Dramas beeintrachtigt: fo mare das "Runftwerk der Zukunft," meldes einen Bund der Künfte in Aussicht stellt, um alle zu Gunften der Mufik zu absorbiren, wenn je der Versuch gemacht werden sollte, ihm ausschließliche Geltung zu verschaffen, der Ruin des modernen Dramas, gang abgesehn davon, ob nicht auch die Musik bei diefer Berrichaft über die andern Künfte, bei dieser Unnerion der Dicht=, Schauspiel= und Tangfunft, etwas von dem Reig und Zauber ihres eigenthumlichsten Wefens einbugen murde. Nur als eine bestimmte Art dramatischer Runfischöpfungen, bei einfachen Gefühlsstoffen, vermag das Kunstwerk der Zukunft eigenthümlichen Werth zu behaupten.

## Dritter Abschnitt. Geschichtschreibung und Politik.

Deutsche Historiker überhaupt: Iohannes von Müller — Heinrich Luden — Friedrich Christian Dahlmann — Friedrich Christoph Schlosser — Friedrich von Raumer — Georg Niebuhr — Leopold Ranke. — Die moderne Schule: Iohann Gustav Droysen — Ludwig Häusser — Georg Gervinus. Die Literar- und Culturhistoriker Heinrich von Sybel — Georg Wait — Theodor Mommsen — Max Dunker. — Publicisten und Beitungen — politische Beredtsamkeit.

Es ist kein Zweisel, daß das öffentliche Leben und eine durch dasselbe befruchtete historische Darstellung und politische Beredtsamkeit in Deutschland erst von sehr kurzer Zeit her datiren. Selbst die

politische Brofcuren-Literatur, beren Ueberflutbung jest Die folideren Erzeugniffe bes literarifden Marttes bedrobt, ift von noch fo jungem Datum, bag bie im Unfange bes vierten Jahrzehnte erschienene Bierfragenbrofchure Johann Jacoby's bas unglaublichfte Auffebn erregen tounte und einen hiftorischen Rang zu behaupten vermag, abnlich wie die Brofcure von Stepes über ben tiers-etat, jur Beit als bie frangofische Revolution fur Frankreich zuerft ein öffentliches Leben fchuf. Gegen Frankreich, noch mehr aber gegen England, in welchem bas offentliche Leben, Die politische Preffe und Beredtsamteit bereits tief in ber Nation murgeln, befindet fich unfer beutsches Baterland in Diefer Sinficht noch in ben Anfangen feiner Entwickelung, und Die beutiche Beschichtschreibung, beren Busammenbang mit bem politischen Bewußtsein ber Nation nur vom Stand: puntte einer veralteten Belehrfamteit in Frage gestellt merben tann, bat fich bis vor turgem eber burch alle andern Vorzüge ausgezeichnet, als burch biejenigen, welche von selbst aus bem lebendigen Gefühl biefer Busammengeborigfeit bervorgebn. Grund: lichfeit, ernftes Streben nach ter Babrheit, Gifer bes Foridens und Quellenftudiums ift ber beutschen Geschichtschreibung feit ben ersten nambaften Werfen, Die fie fcuf, nicht abzusprechen; aber bas Streben nach einer funftlerischen Anordnung und Darftellung, wie fie ben großen Mufterwerten ber alten Beit eigen ift, gebort eben fo wie jene lebendige Rlarbeit, welche in verwandten gleich: geitigen Bestrebungen ben Schluffel jum Berftandniß ber überlieferten Thatfachen früherer Jahrhunderte gefunden, ber allerneueften Beit an. Bliden wir junadit auf ble Entwidelung ber beutiden Beschichtschreibung, Die selbst noch ibres Sifteritere barrt!

In Frankreich herrschte seit der Revolution eine Frische bes öffentlichen Lebens, welche die Geschichte unmittelbar aus der eigenen Auschauung und der Memoirenliteratur hervorgehen ließ. Diers durch erhielt sie einen tüchtigen realissischen Tit und näherte sich der antiken Geschichtedarstellung, von der sie sich nur durch die verschiedenartige und mannigsach getrübte Färbung unterschied, welche die Lebhaftigkeit des Parteitreibens ihr mittheilte. In

England, auf ber foliden Bafis fester Buftande und eines weniger reizbaren und ichmerer zu erschütternden Staatslebens, konnte fich unter den gunftigen Ginfluffen der öffentlichen Berhaltniffe, indem die Tendenzen nicht blos in der Luft schwebten, sondern in die Berfassung wie Baufteine hineingearbeitet waren, und die Parteien nicht in zufälliger Atomistik von ephemeren Greignissen bald fo, bald andere zusammengeweht wurden, sondern ale große politische Lebeneftrome eine ehrmurdige Geschichte hatten, die Geschichtschreibung zu jener Sobe plastischer Rlarheit und einer intensiven, nicht tendenziösen Freifinnigkeit erheben, welche uns Macaulan's historische Berke in mustergultiger Beise darstellen. In Deutschland dagegen, in welchem das öffentliche Leben sich erst muhsam hervorarbeitete, mußte die Geschichtschreibung junachft einen gelehrt philologischen Unstrich und eine mehr archivarische Bedeutung haben, indem sie in tüchtigen Quellenstudien Material aufhäufte und sichtete, bas fie in fünftlerischer Beife nicht zu behandeln verftand. Gine hobere Bedeutung dürsen auch die einst vielgerühmten Geschichtswerke eines Johannes von Müller (1752-1809) nicht in Unspruch nehmen, die zwar als Denkmale eines außerordentlichen Fleißes und feltenen Urfundenftudiums und einer in einzelnen Befichts= punkten bedeutenden Auffassung dastehen, aber unter der gaft eines die Classicität vergeblich ertropenden Lakonismen-Styls mit unklaren Bendungen und verrenften Perioden erliegen. Go find feine "Bierundzwanzig Bucher allgemeiner Geschichte" (3 Bde.) nicht viel mehr als eine locker zusammengekettete Notigen= sammlung mit einigen großblumigen Phrasen und mit glücklichen Streiflichtern der Betrachtung. Der fragmentarische Doenschwung diefer Weltgeschichte fehlt seiner "Schweizergeschichte" (5 Bde. 1806-1808), einer mit grundlichstem Detail überladenen, in Ginzelnheiten warmen, lebendigen und patriotischen Darftellung, bereu Styl aber schroff ift wie eine Schweizer-Landschaft mit abgeriffenen Felsblöcken und jählings fürzenden Cascaden. Wenn bei Johannes Müller noch ein Streben nach geistiger Bedeutung, nach Sobepunkten der Betrachtung fichtbar wird, wenn bin und wieder noch die Barme

einer freilich schwankenden Gesinnung hervortritt und der Styl bei aller Ziererei und Gewaltsamkeit doch die Tendenz nach Originalität tünftlerischer Darstellung beweist, so sehlen diese verheißungsvollen Elemente sast gänzlich bei einer großen Zahl von historikern, die sich bescheiden, die Resultate tiesgehender Studien in möglichst ansprechender Gruppirung darzulegen, aber indem sie und in den Staub und Dampf ihres geistigen Laboratoriums, in den mühsamen Kampf mit alten Editionen und Manuscripten, mit Lesarten, Glossen und Meinungen aller Art mithineinsühren, die künsterische Darstellung in einer philologischen Breite verwildern lassen.

Beinrich guben (1780-1847), ein freifinniger und grund: licher Siftorifer, durch Sandbucher ber alten und mittelalterlichen Beschichte befannt, bat in seiner "Beschichte bes deutschen Bolfe" (12 Bde. 1825-1837), die nur bis 1837 reicht, die Maffe bes Materials nicht fünftlerisch zu bewältigen vermocht, fondern die Lefer durch eine Fulle von Untersuchungen und Conjecturen verwirrt, statt in harmonischer Form die Resultate mit= gutheilen. Auch Johannes Boigt bat in feiner "Beschichte Preugens von ben alteften Zeiten bis jum Untergange ber herrschaft bes preußischen Ordens" (9 Bbe. 1827 bis 1838) bei einem ausnehmenden Aleiß und treffender Darftellung einzelner Begebniffe bod im Bangen noch zu viel Material ohne durchgangige Belebung aufgehäuft. Daffelbe gilt von ber großen Menge von Specialgeschichten, unter benen die Werke 3. von Sammer : Purgftall's (,, Befdicte bes osmanifden Staate" 10 Bbe.), Mailath's "Geschichte ber Magyaren" 5 Bee. (1852-53), hormapr's, Manfo's, Afchbach's, Fr. Renmann's, welcher lettere Die oftafiatifde Befchichte und Diejenige der Nordameritanischen Freiftaaten als feine Domaine betrachten barf, besonders aber Stengel's, Spittler's, Ropell's, Rommer's und Pfifter's einen bervorragenden Rang einnehmen. Ginen Mittelpuntt fur Diefe Specialgeschichten bildet Die von Seeren und Ufert herausgegebene Sammlung: "Befchichte der europäischen Staaten" (34 Abthl. 1829-66), aus

welcher wir besonders Beinrich Leo's "Geschichte der italienischen Staaten" (5 Bde.) hervorheben. Der vom reaktionairen Standpunkt aus radikale Universalbistoriker besitt die Gabe lebendiger Schilderung und eine oft gludliche Intuition für Charattere, Situationen und pragmatische Zusammenhange. Rein hold Pauli, ber mit Lappenberg zusammen die "Geschichte von England" (1. - 5. Bo.) herausgab, hat fich auch in feinen Werten: "Beschichte Englands seit den Friedensschlüssen von 1814 und 1815" (Bd. 1 und 2 1864-67) und "Simon von Montfort" als feinschattirender Jünger ber Ranke'schen Schule gezeigt. Namentlich find in dem erften Berte Die Portraits von Brougham, Gren, Durham u. a. von großer Lebendigfeit. Ein bedeutendes Darftellungstalent zeigt auch Ferdinand Gregorovius in feiner "Befchichte der Stadt Rom im Mittel= alter" (7 Bbe. 1863-72), einer forgfältig nach ben Quellen des Vatikans gearbeiteten Monographie, welche nicht nur die politischen Greigniffe beschreibt, die innerhalb der Mauern Rome fich zugetragen haben, nicht nur das Gesammtbild des Bolfs und der Stadt und aller merkwürdigen Dinge in ihr in dem großen Beitraum von elf Jahrhunderten jusammenhangend wiedergiebt, fondern fich fogar, da Rom ein Centralpunft der großen Belt: ereignisse ift, ju Ungunften harmonischer Begrenzung zu einem Bemalbe ber gangen Zeit erweitert. Alfred von Reumont's "Geschichte der Stadt Rom" (3 Bde. 1867-70) umfaßt auch die alte und neue Zeit; sie ist das Werk eines kundigen historifere, der seinen Stoff vollständig beberricht als größter Renner ber Geschichtsquellen Italiens, beffen unbefangene Darftellung aber bisweilen durch den einseitig fatholischen, firchlich beschränkten Standpunkt getrübt wird. Lebendiger und funftlerifcher, ale Luden's deutsche Geschichte, ift die von Abolph Menzel (geb. 1784) (8 Bbe. 1815 - 23), der in feinem Sauptwerfe: "Neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis gur Bundesacte" (14 Bde. 1826-1848) zwar auch die magvolle Befdrantung biftorifder Darftellung einer umfanareichen Gelehr:

samkeit opfert, aber boch wesentlich neue und tüchtig begründete Gessichtspunkte aufstellt, indem er den besonders für das 16te und 17te Jahrhundert unerläßlichen Beweis der Einheit der theologischen und politischen Kämpse und Berwickelungen zu sühren sucht.

Der vollblutige Patriotismus eines Bolfgang Mengel gab feiner "Geschichte ber Deutschen" (3 Bbe, 1824-1825) einen fart belletriftifden Beigeschmack. Gine frifde und ungezwungene Darftellung war indeg in diesem Werke so wenig zu verkennen, wie in seinen spateren, oft fluchtig bingeworfenen, aber flete anschaulich gruppirten Besichtspunkten : "Beschichte Europa's von 1789 bis 1815" (2 Bde. 1853), "Gefchichte ber letten 40 Jahre" (2 Bde. 3. Mufl.), "die letten 120 Jahre Der Beltgeschichte" (6 Bde. 1860 u. a.). Die großen geschicht: lichen Borgange bes Jahres 1866 ließen ben Patriotismus Mengel's, somenig er seine fanatische Ginseitigkeit und fein theologisches Scheuleder verlor, bod in einem gunftigeren Lichte erscheinen und seine publiciftifden Schriften wie "Unfere Brengen" (1868), "Bas bat Preußen für Deutschland geleiftet?" (1870) zeigen eine gefunde Unschauung beutscher politischer Entwidelung; Bendung gegen Frankreich lag überdies in der politischen Conftellation und der große Rrieg, welchem Mengel alsbald eine Beschreibung folgen ließ, gab ber alten Polemit bes Autore gegen ben Erbieind eine neue Folie. Die "Aritif des modernen Beitbewußtseins" (1869) bagegen mar eine Rapucinate, eine Straf: und Bugpredigt voll von Afdermittwochsgedanken, in benen bas Kind mit bem Babe ausgeschüttet wird. Auch dem Rriege von 1866 ließ Bolfgang Mengel eine eingebende Dar: ftellung folgen.

Das fulturgeschichtliche Element ber deutschen Geschichte berückssichtigten besonders Deinrich Rückert "Culturgeschichte bes beutschen Bolfs in der Zeit des Uebergangs aus dem Deidensthum in das Christenthum" (2 The. 1853—54) und "Deutsche Geschichte" (1861) und S. Sugenheim in seiner noch unvollendeten "Geschichte bes deutschen Bolfs und seiner

Cultur" (1. u. 2. Band 1866). Den Sammler: und Forscher: fleiß von durchgreifendster Bedeutung reprasentirt Beorg Beinrich Pers (geb. 1795), der seit 1826 die Monumenta Germaniae historica herausgiebt. In seinen "Biographieen bes Grafen Ernft von Münfter" (1839), des "Freiherrn von Stein" (5 Bde. 1849 - 54) und des "Feldmarschalls Grafen Reithardt von Gneisenau" (1 .- 3. Bd. 1865-69) legte er die gleiche Grundlichfeit und Genauigfeit des Sammlere, aber teineswegs den Tact für das Relevante und für die Abgeschloffen= heit der Darstellung an den Tag, welche solche Werke in Wahrheit erft ber Nationalliteratur zu eigen machen. Gbenfo find Die gablreichen Bemühungen eines Johann David Erdmann Preuß (geb. 1785) um die Geschichte Friedrich's des Großen in Bezug auf Quellenforschung vom besten Erfolge gefront, ohne die Resultate in einem bedeutsamen Nationalwerte zusammenzufaffen. Bie groß die Kluft zwischen der gelehrten Forschung und einer die Nation ergreifenden und begeisternden Geschichtsdarstellung in Deutschland noch immer ift, das beweift das Beisviel Rarl Bil= helm Drumann's, des verdienftlichen Biographen "Boni= facius des Achten" (2 Bbe. 1852), welcher Die gelehrte Marotte hatte, die "Geschichte Rom's" (6 Bde. 1834-44) nach Benealogieen ju ichreiben, eine Darftellungsweise, die jeden organischen Zusammenhang von Sause aus aufgiebt und bem Ideale der Geschichtschreibung in ihrer enchklopadischen Zersplitterung auf's schrofifte gegenübersteht. Gin Fortschritt mar es bagegen ju nennen, daß einzelne tuchtige Ropfe von politischem und praftischem Scharsblicke, unverblendet von dem glanzenden Schwunge geschichtlicher Thaten und Ereignisse, den Spuren der inneren Entwickelung faatlichen und ftanbischen Lebens und ber Bestaltung des Staatshaushalts mit gründlichem Gifer nachgingen. Bestrebungen Gichhorn's und Savigny's für die Staats- und Rechtsgeschichte wurden auf's trefflichfte erganzt von Karl Dietrich Sullmann (1765-1846), der in feiner "deutschen Finang= geschichte des Mittelalters" (1805), in der ,, Weschichte

des Urfprunge der Stande in Deutschland" (3 Bbe. 1806-1808), im "Städtemefen bes Mittelalters" (4 Bbe. 1825-1829) und vielen anderen Werfen die innere, organisch mirkende Triebkraft bes geschichtlichen Lebens lichtvoll entwickelte. Diefen Bestrebungen ichloffen fich abnliche von Barthold ,, Befcidte ber beutschen Stabte" (4 Bbe. 1859), "Gefcichte ber beutschen Sansa" (3 Thle.), B. E. von Maurer "Beschichte ber Städteverfassung in Deutschland" (4 Bde. 1869-71), Frang Pfalg "Bilder aus dem deut= ichen Städteleben im Mittelalter" (2 Bbe. 1871) u. a. an. Die Ruckwirtung auf Die Geschichte selbft blieb nicht aus, wie es besondere Stengel's "Geschichte Deutschland's unter den frankischen Raisern" (1827-1828) in ber plaftifchen, aber meiftens leider dronitartigen Darftellung mittelalter= licher Buftande und ,, die Geschichte bes beutschen Raifer= thume im 14. Jahrhundert" (2 Thle. 1841-1842) von Bilbelm Donniges (geb. 1814), einem vielfeitig verdienten ftaatewissenschaftlichen Schriftsteller, an ben Tag legten.

Benn die "Monumenta Germaniae" von Pert ein Mittelpunkt der Forschung deutscher Geschichte waren und einen Kreis strebsamer Jünger auf diesem Gebiete heranzogen, so ging eine ebenso förderliche Anregung von dem König Mar I. von Baiern aus, welcher im Jahre 1858 die historische Commission gründete. Die angeschensten Gelehrten Deutschlands sind Mitglieder derselben und versammeln sich alljährlich auf königliche Kosten zu München. Ein bedeutendes Capital unterstützt ihre wissenschaftlichen Arbeiten, von denen die "Jahrbücher des deutschen Reichs" und die "Geschichte der Bissenschaften in Deutschland," ein hochverdienstliches Unternehmen, welches ein neues Gebiet historischer Forschung und Darstellung erobert, in erster Linte zu uennen sind.

So ehrfurchtgebietend der Fleiß des Forschens und Sammelns, die Tüchtigkeit miffenschaftlichen Aufbaues und kritischer Sichtung sein mochte, so viele hervorragende Verstandeskähigkeiten nach dieser Seite hin thatig waren: so fehlte doch die nationale Vermittelung,

und es war kein geringes Berdienst der liberalen Tendenzen in der Geschichtschreibung, die in ihrer ichrofffen Ginseitigkeit durch Rotteck vertreten maren, diese anzubahnen. In ahnliche Conflicte mit der Staatsgewalt, wie Rotteck, war Friedrich Christian Dahlmann 1) (geb. 1785) in Hannover 1837 gerathen, wo er das Staatsgrundgesetz gegen die Eingriffe der Regierung vertheibigte und mit sechs seiner Collegen, unter benen sich die Grimm's und Gervinus befanden, seines Amtes entset wurde. In Dablmann war der Instinct volksthumlicher Geschichtsdarftellung und das Streben, ihr einen monumentalen Charafter zu geben, lebendia; er fühlte die Nothwendigkeit, die Geschichtschreibung von der bloßen Gelehrsamkeit zu emancipiren und ihr zu staatsmännischer Burde zu verhelfen. Dazu mußte besonders der Stul, fatt der schleppenden Beitschweifigkeit und Physiognomielofigkeit der Geschichts: forschung, seine Toga in antiter Beise furz und gemeffen gusammenfalten und ber gedrängte Inhalt, nach forgfältiger Sonderung bes Besentlichen und Unwesentlichen, in bedeutsamen Umrissen die Quellpunkte des geschichtlichen Lebens und die großen Wendepunkte feiner Entwickelung darftellen. Go boch diefer Fortschritt zu ichagen war, so beeintrachtigte doch die doctrinairsprincipielle Darftellungs: weise Dahlmann's wieder diese Berdienste, indem er die Beschichte gleichsam zur Erläuterung seiner faatswiffenschaftlichen Theorieen, feiner "Politif auf den Grund und das Mag der gege: benen Zustände zurückgeführt" (1 Bd. 1835) benutte und fich mit der Entruftung des Systematiters von Ereigniffen abwendete, die sich in sein System nicht willig einfügen ließen. In seiner "Geschichte Danemarks" (3 Bde. 1840 1843), selbst in der "Geschichte der englischen Revolution" (1845) war Diefe Ginfeitigkeit weniger hervorgetreten, als in der ,, Gefchichte ber frangofischen Revolution" (1845), welche eine Fulle staatsrechtlicher Deductionen enthielt, aber nach der Darstellung der constitutionellen Bewegungen der National= und constituiren=

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrich Christian Dahlmann von Springer.

den Versammlung, nach der Verherrlichung Mirabeau's plötlich abschloß und über den beginnenden National-Convent mit Abschen das Anathem aussprach. So behandelte diese Geschichte nur die Duverture der Nevolution und blieb ein Fragment, das die Halbeit einer von Sympathieen beherrschten Geschichtschreibung allzu beredt verkündete.

Weniger docteinair als Dahlmann, aber mit jener liberalen Karbung, welche burch die Entruftung des fittlichen Befuhls und der unbedingten Rechtlichkeit, durch die ruckfichtslose Berdammung bes Schleichenden, Rankevollen, Usurpatorifchen und Sittenlofen bervorgerufen wird, fdrieb Friedrich Chriftoph Schloffer (geb. 1776) sowohl feine Beltgeschichte, als auch feine "Befchichte Des achtzehnten Jahrhunderts" (3. Ausg. 7 Thie. 1843 bis 1846), und ber tuchtige energische Eppus seines Charafters, sein gesunder, unbefangener, burdy feine gelehrte und diplomatische Bornelmheit beirrter Berftand, die ausführliche, eingebende Behandlung bes culturbiftorifden Glementes in frifdefter Farbung, ein= gebender Reichbaltigfeit und fipliftifder, ungeschminfter Unschaulichfeit gaben biefen Berken eine mabrhaft volksthumliche Bedeutung. Das Schroffe und Ginseitige Diefer ichonungolofen Beleuchtung fand Sympathicen im Befen bes beutichen Charafters; eine fo fernhafte Behandlungsweise gab der Darftellung eine bestimmte Physiognomic, und wenn auch ber Rationalismus weber fur bas Damonische in ber Weschichte, noch fur die feineren Combinationen der Politif und die munderbare Strablenbredjung ber bemegenden ideellen Dadte geiftige Rublfaden batte, fo jog boch bas Saus: backene und allgemein Verffandliche und bie Appellation an bas einfache Gefühl ein großes Publitum an und batte ale eine Seite ber Bolfsthumlichfeit fein gutes Recht.

Bon ähnlichen liberalen Tendenzen wie Schloffer geht Friesbrich von Raumer (1781—1872) bei seinen Geschichtswerken and; aber wenn jener oft den Eindruck eines polternden Alten macht, der den Weltgeift zur Nede stellt, so lebt dieser mit ihm auf dem verträglichsten Fuße und ergiebt sich mit williger Resignation

in jede geschichtliche Fügung, indem er in die Bagschalen von Gut und Bos ftets gleiche Gewichte legt, das Wenn durch ein Aber, die eine Seite durch die andere balancirt, so daß die welt: bistorische Theodicee nie ihren festen Schwerpunkt verlieren fann. Dies schließt indeg die liberalen Sympathieen des hiftorikers feineswegs aus, wie überhaupt ber weltmannische Schliff und Die anspruchelose und frifde Unschaulichkeit Raumer's, der fich als Tourist in der Welt umgesehen und viele Borurtheile der festfibenden Gelehrsamkeit abgestreift batte, ber Geschichtsbarftellung förderlich waren und fie einer nationalen Bedeutung naberten. Seine "Geschichte der hobenftaufen und ihrer Beit" (6 Bde. 1823-1825) und die "Geschichte Europa's seit dem Ende des 15. Jahrhunderts" (8 Bdc. 1832-1850) find immerhin hochst erfreuliche Darftellungen bes Mittelalters und der Reuzeit, bei aller Gründlichkeit frei von pedantischen Grillen, einfach, frifch, ohne Pratensionen in Styl und Auffassung. Rotteck und Dahlmann, gerieth auch Raumer in Conflicte mit dem herrschenden Staatsprincip, indem er 1847 in Folge einer Rede, die er in der Berliner Akademie ju Ehren Friedrich's des Großen gehalten und in die er viel Bezügliches und Mißliebiges hatte einfließen laffen, seine Stelle als Sefretair und Mitglied ber Afademie niederlegen mußte. Seine Reisewerfe zeichnen fich durch ihre statistische Reichhaltigkeit aus. Besonders zeugt sein Werk über die "vereinigten Staaten von Nordamerika" (2 Bdc., 1845) von eben so gesunder und unbefangener Auffassung und praftischer Burdigung ber Verhaltniffe, wie von eingehender Grund: lichkeit, welche den verschiedenften Gefichtspunkten in erschöpfender Beife Rechnung tragt. Durch bas ,, hiftorifche Tafchenbuch," das Raumer seit 1830 herausgab, suchte er historisches Wissen in weitesten Rreifen lebendig ju machen, ein Streben, bas bei ber damaligen Exclusivität deutscher Historik und ihrem wenig volks: thumlichen Charafter doppelt verdienstlich mar. Die große Viel= feitigkeit Raumer's beweisen die gablreichen vermischten Schriften, Reisebriefe, Reflexionen, welche er berausgegeben bat, ja ber schon 90jährige Greis, beffen Geburtstage von dem wissenschaftlichen Berlin festlich begangen murben, veröffentlichte noch eine folche in den verschiedensten geistigen Resteren spielende Sammlung: "Litera rischer Nachlaß" (2 Bde.).

Die Beschichtschreibung batte indeg burch eine großartige Ben= bung der philologischen Rritit einen neuen Unftog erhalten, als deren Bertreter Friedrich August Bolf (1759 - 1824) in seinem babn: brechenden Berte: "Prolegomena zum Somer" (1793) angefeben werden muß. Die Kritif, die fich bisber mehr interpretativ verhalten, trat jest als felbstffandige revolutionaire Dacht auf, indem fie mit ihrer Unaluse iconungelod Jahrhunderte lang geltende Bor= aussehungen auflöste und nur ben unverfälschten Niederschlag ber geschichtlichen Tradition als Brundlage der Wiffenschaft festhielt. Die bedeutsamfte Unwendung Diefer durchgreifenden Rritit auf Die Befdichte machte Beorg Niebuhr (1776-1831) in seinem Sauptwerke: "Romifche Geschichte" (3 Bbc. 1811-1832), in welchem er die auf der Autoritat des Livius rubenden Eraditionen ber fieben erften Konige burch bie zerfegende Rritit zerfiorte, unter beren Sanden fid Die Befdichte bes romifchen Siftorifers in ein großes Boltdepos verwandelte. Die seltene antiquarische Belehrsamkeit Dieses Mannes, auf dem eisernften Bleife begrundet, Die fefte und energische Consequeng seiner Darftellung, beren Rejultate für Philologie und Jurispruden; gleich ergiebig waren, mußten um so mehr Epoche machen, als die von ihm befampften Traditionen fefiftebende Glaubensartifel ber Schulen und als folde in bas Boltsbemußtsein übergegangen maren. Die Biffenichaft adop= tirte die Resultate Diefer Kritit, obgleich fie von einzelnen geiftreichen Siftoritern, wie von Bachomuth, lebhaft befampft murten. Die hiftorische Darftellung als folde fonnte indeg aus dieser terroriftischen Kritit feinen Bewinn gieben, benn fie braucht frifches, individuelles Beben, mabrend bieje Rritif bie Weftalt in ben Begriff verflüchtigte. Dabei verfolgten biefe glanzenden Baffen ber Gelehrsamteit eine bestimmte Schultenbeng, Die Tendeng ber historischen Schule, bas organische Bachethum in ber Beschichte

nachzuweisen, wobei von der freien, bestimmenden Macht der Perfonlichkeit, welche leicht einen Bruch in diese naturwüchsigen Entwickelungen bringt, so viel als möglich abstrabirt werden muß. Bei allem Aufgebote glanzenden Scharffinnes und ftaunenswerther Kenntniffe, bei aller personlichen Tuchtigkeit des Charafters und der Befinnung besaß doch Niebuhr keinen großen, historischen Instinct, wie feine mißmuthigen Urtheile über die Zeitereigniffe in ihrem halbstarrigen Doctrinarismus jur Benuge beweisen, ber gleich den Weltuntergang vor Augen fieht, wenn fich die Welt aus den Cirkeln seiner Doctrin herausbewegt. Ohne diesen Inftinct lagt fich fein Siftorifer im großen Style denken. Auf die bellenische Geschichte trug Ottsried Müller (1797-1840) Die Niebuhr'iche Kritit in feiner "Beschichte der hellenischen Stamme und Staaten" (3 Bde., 1820-1824) u. a. über und zeichnete fich neben geistvoller Scharfe ber Forschung durch eine warmere Lebendigfeit der Darftellung aus, als fie Niebuhr's fcroffe, oft dunkle und undeutsche Diction erlaubte. Auf Beschichts: werke der Neuzeit mandte diese analytische, quellenreinigende Kritik ein Siftorifer an, der geistige Virtuosität in fo hobem Grade befaß, daß er seine fritischen Combinationen nicht weniger lebendig zu machen und in fünstlerischer Darstellung zu verwerthen wußte, wie das gange mechanische Getriebe ber Cabinetspolitik und ber fampfenden Staatsintereffen. Leopold Rante (geb. 1795, feit 1825 Profesior in Berlin, seit 1841 Sistoriograph des preußischen Staates, auch Borfigender der historischen Commission, welche Ronig Mar von Baiern begrundete) hatte ichon 1824 in seiner "Geschichte der romanischen und germanischen Bölker= icaften von 1494-1535" und in feiner fleinen Schrift: "Bur Rritik neuerer Beschichtsschreiber" (1824) mit meister= hafter Sicherheit geschichtliche Traditionen gelichtet, berühmte Sistorifer, wie Guiceiardini, auf ein bestimmtes Mag der Glaubwurdigfeit jurudgeführt und durch neu entdectte Urfunden das Ausfallende ergangt. Die venetianischen Gesandtichaftsberichte, Die er um diese Zeit kennen lernte, und welche auf ihre Epoche ein Gottichali, Rat. Lit. II. 4. Huft. 23

ganglich neues Licht marfen, bestimmten die Richtung bes Siftorifers auf die Darstellung ber erften Jahrhunderte ber neuen Beit, in benen auf ber einen Seite bie moberne Cabinetspolitik fich ju ihrer gangen Sobe entwickelte, mabrend auf ber andern bie Refor= mation die Bolter mit religiofen und geiftigen Babrungoftoffen erfüllte. Die Geschichtswerfe Ranfe's behandeln alle, mit Und: nabme der "Denn Buder preußischer Beschichten" (1847 bis 1848), die an allzu großer archivarischer Delicatesse und Farb: lofigfeit leiden, in der Besammtausgabe aber ganglich umgearbeitet, ein neues umfaffenderes und trefflicheres Bert bilden, diefe Epoche, bald die Entwickelung ber romanischen, bald die ber germanischen Nationen, bald ben Ratholicismus, bald ben Protestantismus. "Die Fürften und Bolfer von Gudeuropa im feche: gebnten und fiebzehnten Jahrhundert" (1 Bb. 1827), welches die Domanen und die fpanische Monarchie jum Gegenstand bat, "die romifchen Papfte, ihre Rirche und ihr Staat im 16ten und 17ten Jahrhundert" (3 Bbc. 1834 bis 1837), bas Epochemachende Sauptwerf Rante's, wurden burch bie "Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation" (5 Bbe. 1852-61), die "Englische Befdichte im 16. und 17. Jahrhundert" und die "Frangofifche Befchichte" jener Beit (Bd. 1-6. 1859-67) ergangt. Gin Gesammtbild Diefes Siftorifers, der als folder ohne Frage zu unferen Glafffern gehort, geben und "Leopold von Ranke's fammtliche Werke" (1868-74), eine Besammtausgabe, von der bereits mehr als gwangig Banbe vorliegen.

Leopold Ranke wird als der erfte deutsche historiker gepriesen, welcher die Runft der Gruppirung und Darstellung und der pragmatischen Entwickelung zu einer bisher in Deutschland unerreichten Sohe gebracht. In der That hat kein deutscher Geschichtsschreiber es so verstanden, die Züge und Gegenzüge der Cabinette mit der combinatorischen Weisheit eines Schachspielers auseinanderzusepen und den Rösselfprung der Diplomatie über alle Felder zu verfolgen. Die Juteressen und die Personlichkeiten weiß er mit seltenem

Beschicke ju gruppiren und in das rechte Licht ju ftellen; selbst das Genrebild steht bei ibm in der weltgeschichtlichen Beleuchtung, und wenn er uns in den Batican und in bas Escurial einführt, fo find wir nicht blos bort zu Saufe, sondern wir überseben aus tiefen Gemachern in bedeutsamer Perspective Guropa's Schickfal. Ranke erwähnt nie Unwesentliches; er hat ben Ginn fur Den Caufalnerus der Geschichte im Großen und Rleinen; er berührt nie Gleichgultiges, aber alles in gleichgultiger Beife. Dieje Gleich: aultiafeit erscheint als vollendete Objectivitat ber Darftellung; aber Diese Objectivität ift ein subjectiver Mangel, Der Mangel am vollen, warmen Bergichlage ber Ueberzeugung und einer großen, sittlichen Befinnung, ohne welche es feinen Tacitus und feinen Thutygides giebt. Die Geschichte ift fein Schachrathfel und fein Rechenerempel, fie ift mehr als eine diplomatische Filigranarbeit. Ranke's Stol ist beweglich, glatt, vornehm; aber er hat nicht die Kraft und ben Udel, womit Klio's Griffel fur Die Emigfeit ichreibt, Auch die Lebendigkeit seiner Darstellung ift nur eine bedingte; benn er ift nicht zu Saufe im Drange ber Maffenbewegungen und im Feuer der großen Actionen, nur in lichtvoller Darftellung ber Motive, des Calcule, der Intereffen.. Der hiftorifer foll aber auch in angemeffener Beife ben zermalmenden Umidmung ber Maschine zeigen, nicht blos ihre Raderchen und Stiftchen und auseinanderlegen. Dies hangt aber mit bem gelehrten Tif gufam= men, über das Befannte hinmeggugeben und nur bas Deuc. Bebeime, bisber Unentzifferte mit bewußter Wichtigfeit bargulegen, wodurch die funftlerische Totalität eines Geschichtswerkes unmöglich gemacht wird. Go zeigt und Rante zwar eine mefentliche Seite des Siftorifere in bochfter Bollendung, aber mas ihm fehlt, zeigt um fo ichmerglicher ben Rig, ber die beutsche Beschichtschreibung noch vom Ibeale trennt. Ranke ift ein archivarischer Zanberer, wie der Archivar Lindhorst in Hoffmann's "goldenem Topfe"; bie todten Actenftucke gewinnen durch ibn feeenhafte Beleuchtung und nehmen menschliche Physiognomieen an, und feine Bedanken fpielen geheimnigvoll, wie goldgrune Schlanglein, dagwifden; aber

die archivarische Historik ist auch in ihrer höchsten Potenz nicht die höchste, und wo sie, mit Ranke'scher Kunst schattert und drapirt, die seinsten Verschnungen nachrechnet, jede Thatsache mit einem großen Stammbaume von Motiven erscheinen läßt, da weht uns so kalt und öde bei all' dem Rechnen und Wägen die Ueberzeugung entgegen, daß es in der Geschichte imponderable geistige Stosse giebt, ohne deren Anerkennung und Nachempsindung die Geschichtsbarksellung doch die höhere Veseclung vermissen läßt.

Bergleicht man Ranke's einzelne Berke mit einander, so bat fein Werk über die "Römischen" wohl das meifte Kolorit und eine oft an Ban Duck erinnernde Runft feiner Portraitmalerei, mabrend die deutsche Reformationsgeschichte am wenigsten Lebensblut und Frische zeigt und am wenigsten in ein Ret geistiger Linien hineingezeichnet ift. Auch das Portrait des Friedlanders, das Ranke in feinem "Ballenstein" (1864) neuerdings ent= worfen bat, ift zwar ein Meisterstück diplomatischer Punctirfunft, zeigt aber eine folde verwirrende Fulle felner Linien, daß das Imposante ber geschichtlichen Geffalt barüber verloren geht. Ginige Beitrage zur biplomatischen Geschichte Des achtzehnten Jahrhunderts, bes fiebenjährigen Rrieges und bes Fürstenbundes, find die jüngsten Leistungen bes fleißigen Siftorikers. Ranke ift von großem Ginfluß auf die modernen Schulen ber Beschichtschreibung gemesen, Die jum Theil fich an ihn und feinen subtilen Pragmatismus anlebnt, mabrend ein anderer Theil der jungeren Sistorifer mehr oder weniger bas gefinnungevolle-Dathos Schloffer's jur Schan tragt.

Eine nationale Bedeutung konnte der Geschichtschreibung erft eine Zeit geben, welche das deutsche Bolk selk selbst in eine große Bewesung hineinriß. Mochte sich dieselbe in Bezug auf seine innern staatsrechtlichen Berhältnisse als wenig fruchtbringend erweisen, auf seine geistige Entwickelung übte sie den entschiedensten Einfluß auß. In der langen schläfrigen Restaurationsepoche, welche am Horizont Europa's wie eine nebelgraue Bolke hing, die Sonne verbergend und doch keine Erquickung spendend, war der nationale Sinn einz geschlassen oder geächtet. Die Geschichtschreibung, ohne Anhaltsz

punkte im leben der Gegenwart, blieb eine Fakultatswiffenschaft mit allen Vorzügen gründlicher Gelehrsamkeit, aber abgeschlossen vom profanen Bolke. Die Julirevolution, welche bie schlummernden Tendenzen und Parteien der Politik mit bligartiger Plöglichkeit weckte, rief, wie wir ichon gefehn, eine allerdings volksthumliche Beschichtschreibung hervor, welche nur auf dem Boden der Partei Rotted auf ber einen, Lev auf ber andern Seite waren die Schild= und Bannertrager einer Geschichtschreibung, deren Lorbeer allein die Partei ficchten fonnte. Damit bing nothwendig die universalhistorische Richtung dieser Geschichtschreiber zusammen; benn es fam ihnen weniger auf grundliche Ginzelforschung an, ale darauf, aus der gangen Geschichte der Menschheit gleichsam Belegstellen fur ihre Parteianschauung zu sammeln und fie mit Noten von ihrem Standpunkte aus zu versehen. herder hatte "Ideeen zur Geschichte ber Menschheit" geschrieben - Diese Autoren fcrieben eine Geschichte der Menschheit mit Zugrundelegung einer einzigen Idee, die fie gleich dem Grundthema einer Symphonie aus allen Combinationen der Tone berauszuhören glaubten. Bar damit auch in einer Zeit, in welcher die Tendeng mit vollstän= diger Ausschließlichkeit die öffentliche Meinung beherrschte, für die Beschichtschreibung ein volksthumlicher Boden gewonnen: so erkaufte fie doch diefe Bolfathumlichfeit nur um den Preis ihrer wiffen= Schaftlichen Burde. Sierbei tonnte fie um fo weniger fteben bleiben, als fie damit den Weg der Quellenforschung verlaffen hatte, der ihr bis dahin vor der Geschichtschreibung aller andern Nationen einen Borzug gegeben hatte, und auf welchem allein eine Fortentwickelung der Wiffenschaft möglich war. Es galt daber, ohne den errungenen Boden der Bolksthumlichkeit und die Ginsicht aufzugeben, daß der hiftoriter die Resultate seiner Forschungen durch eine geeignete Darftellungeform bem gangen Bolte juganglich gu machen habe, doch wieder an die wissenschaftliche Forschung anzufnupfen, wie fie Niebuhr's philologisch-kritische Schule und Ranke's fein gruppirende diplomatische Geschichtsdarstellung bewährt hatten. Bleichzeitig aber hatte die politische Entwickelung der letten Jahr=

zehnte eine gediegene nationale Besinnung erwectt, welche ebenso fern mar von den abstracten Parteimagflaben ber einen, wie von ber vornehmen Gleichgültigfeit ber andern bieberigen Beschichtes ichreiber und ohne aufdringliche Bligfunten ber Tendeng mit gleich: mäßiger latenter Barme ihre Berte durchdrang. Die Bewegungen ber Zeit batten viele Belehrten vom Ratheder auf die Tribune gerufen; die große Mehrgahl unserer Siftorifer faß im Frankfurter Parlament ober betheiligte fich bei ben Schleswig = Solfteinischen Freiheitsbestrebungen. Benn die alteren Sachmanner ihre fertigen ftaatbrechtlichen Theorieen mit auf die Tribune brachten und daber mehr barnach ftrebten, die Begenwart zu belehren, als von ihr ju lernen, fo mar biefe bewegte Epoche befto lebrreicher fur bie jungeren Siftoriter, fur beren Biffenichaft fie eine Fulle von Unregungen erschloß. Bu dunfeln Stellen alterer Beschichte gab Die Tribune oft den Commentar, ben bas Ratheder nicht ju geben vermochte, und die Urichrift manches alten Palimpfeftes murte aus ber barüber gefrigelten Gelehrtenmeisheit neu bervorgezaubert burch die "demischen" Rrafte, welche ber politische Entwickelungs: progeß entband. Die neueste Zeit fonnte die alteste erlautern; benn es liegt im Befen geistiger Erkenntniß, bag fie eine ruchwirkende und daß eine beute entbectte Babrbeit noch ber Rraft ausübt, grauen Borgeit jugute fommt.

So bilbete sich in der That in dem letten Jahrzehnt eine moderne historische Schule aus, welche hier um so mehr Erwähnung verdient, als ihre Werke nicht nur ein großes Publikum gesunden haben, sondern auch der Nationalliteratur angehören, als sie einen thatsächlichen Fortschritt der deutschen Geschichtschreibung bezeichnen. Sie sucht eine ernste Forschung, welcher die Analogieen der Gegenwart neue Gesichtspunkte an die Hand geben, mit einer künstlerischen Darkellung zu vereinigen, welche und nicht den ganzen Apparat der Studien mit in den Kauf giebt, sondern nur ihre Resultate in einer geläuterten und allgemein zugänglichen Form. Und dem Leben der Zeit schöpfend, weiß sie auch Leben zu gestalten. Die Geschichte verwandelt sich ihr nicht in eine Dialektit politischer

Begriffe, in ein Net von Käden, welches dem Einzelnen über das haupt geworsen wird. Die historischen Persönlichkeiten, die Männer der That, kommen zu ihrem Rechte. Der Weltgeist ist nicht blos in dem großen Ganzen sebendig, das er am sausenden Webstuhle der Zeit wirkt, sondern auch in dem Einzelnen, in dem hervorzragenden Charakter, dessen lebensvolles Portrait zu entwersen nicht außerhalb der Aufgabe der Geschichte liegt. Diese moderne Schule wendete sich vorzugsweise der Geschichte des Alterthums und der neuen Zeit zu oder suchte einzelne Geschichtsepochen des deutschen Bolkes besonders in Bezug auf seine innere nationale Entwickelung sebendig darzustellen. Eine Universalgeschichte hat sie bis setzt eben so wenig hervorgebracht, wie eine zusammenhängende Geschichte des deutschen Bolkes, große Ausgaben, zu deren Lösung indeß nach allen Seiten hin die bedeutendsten Vorstudien gemacht werden.

Wir faffen zunächst eine Gruppe Dieser Sistorifer in's Auge, welche die neue Zeit, besonders die preußische Geschichte, von diesem Standpunfte aus behandelten. Da tritt uns als ber vorzuglichsten einer Johann Buftav Dropfen entgegen (geb. 1808). Der Ueberseter des Aeschylos und Aristophanes, der Biograph Alexanders bes Großen und Geschichtschreiber bes Bellenismus hatte fich ichon lange por der gelehrten Belt als geschmack: und geistvoller Renner des Alterthums legitimirt, ebe er fich durch feine neueren Werte bem großen Publifum als patriotischer Geschichtschreiber befannt machte. Anfangs in Berlin, feit 1840 in Riel Univerfitatolebrer, wurde er am letten Ort eifriger Forderer der nationalen Bewegung in ben Bergogthumern, im Jahre 1848 von der provisorischen Regierung Schleswig-Holfteins jum Bertrauensmanne beim Bundestage ernannt, später Mitglied ber Nationalversammlung, wo er ber erbfaiferlichen Partei angeborte. Die Erfahrungen der Tribune nahm er mit hinuber auf das Ratheder in Jena (feit 1851) und in Berlin, mobin ihn die Regierung des Pring-Regenten berief. Seine neueren Berte: "Borlefungen über die Befchichte ber Freibeitofriege" (2 Thie. 1846), "Leben des Feldmarichalle Grafen Jort von Bartenburg" (3 Thle. 1851) und "Gefdichte ber preußischen Politif" (2 Thle. 1859) machen ibn jum bervorragenoften Siftorifer Preugens, fur beffen geschichtliche Sendung er begeistert ift, und beffen gubrerschaft in Deutschland bie Partei anstrebt, welcher Drousen, wie die meiften Siftoriter Diefer Schule, angebort. Die geiftige Energie, Die Rraft fittlicher Gelbstbestimmung find ohne Frage die Geele des preußischen Staates, und in Charafteren wie Schill und Nort pragt fich, wie verschieden auch ber Erfolg ihrer Thaten sein mochte, Diese eiserne Billenstraft, Dicfer auf fester Heberzeugung rubende Erot felbft: berrlicher Charaftere am fcarfften aus. Die Biographie Port's von Dropfen, eine ber vortrefflichften Werte biefer Battung, führt uns baber einen echt preußischen Belben vor, in welchem bie Rraft ber geschichtlichen Initiative lebendig mar, wie fie fur Preugens Kübrerichaft in Deutschland auch jest noch unerläßlich ift. In die Bergangenheit bieses Staates, in die Bedingungen seiner geschichtlichen Erifteng, in feinen merfmurbigen Entwidelungsgang vertieft fich Drousen in seinem letten, noch unvollendeten Werte, um aus ber Signatur Diefer Bergangenheit bem preußischen Staate Das Boroscop feiner Zufunft zu ftellen. Das Wert ift in großen Dimensionen entworfen und zeugt im Einzelnen von Forschergeifte, welcher eine Fulle von Material zu sammeln und ju beherrschen weiß. Dabei verliert fich Dropfen nie im Detail ber Specialgeschichte, sondern ibm fcwebt ftete ber allgemeine Buftand ber Welt lebendig vor, ben er mit treffenden Umriffen und großen Bugen charafterifirt. Die philosophische Bertiefung auf ber einen Seite, wie auf ber andern bie Sorgfalt bes Foricens und ber Gifer im Busammentragen ber Thatsachen laffen inbeg Die Darftellungeweise Drousen's nicht zu jenem Fluß und zu jener Rlarbeit tommen, welche fonft mobl bem vielseitigen, formbeberr: ichenden lieberseger des größten Tragifere und Romifere ber Briechen eigen fein murben. Es bangen ju viele geiftige Bemichte an feiner Wefdichtebarftellung, welche trop einer biemeilen dronit: artigen Farbung von Berodotischer Raivetat weit entfernt ift, ia

bisweilen den Fortgang schlichter Erzählung durch weitgreifende philosophische Betrachtung unterbricht.

Bon weniger Tiefe als Dropfen, aber von größerer Alarheit, weniger geistigen Beziehungen nachspurend, als Gindrucken bes Bemuthes hingegeben, ericeint Endwig Sauffer aus bem Elfaß (1818-1867, Professor in Beidelberg) in feinem Sauptwerke: "Deutsche Geschichte vom Tode Friedrich's des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes" (4 Thie. 1854 bis 1857). Ein tuchtiger warmer Patriotismus ift die Seele dieses Werkes, deffen erfte Bande freilich einen fehr unerfreulichen Inhalt bieten, indem fie und den Berwesungsproces des deutschen Reichotorpers vorführen. Es ift ein Berdienst des Siftorifers, bei der vielfachen Bersplitterung der deutschen Interessen in diefer unerquicklichen Periode doch durch eine geschickte Gruppirung die Theilnahme bes Lefers mad ju erhalten. Auch hat Sauffer durch das Studium nen aufgefundener Urfunden von Wichtigkeit die früheren Forschungen Manso's und Schloffer's wesentlich ergangt. Bauffer fann überhaupt für einen Schuler Schloffer's gelten, dem er in Bezug auf Tuchtigkeit ber Gefinnung gleichsteht, obicon er dieselbe in eine minder berbe und schroffe Korm fleidet. Die Befchichte ber Befreiungefriege, welche mit erfreulichem Unfichwung diesen Zeitraum ber Auflosung und des Verfalls abschließen, bat Sauffer mehr mit Betonung ber fur den politischen Busammen= bang wichtigen Momente dargestellt, als mit eingehender Schil= derung der friegerischen Greignisse. hierin wurde häusser von Beinrich Beinte (1798-1867 preußischer Major und Abgeordneter) ergangt, der in feiner "Geschichte der deutschen Freiheitsfriege" (3 Bde. 1855) auch die Aufeinanderfolge der militairischen Begebenheiten mit volkothumlichem Ton darguftellen wußte, ohne damit ein militairisches Fachwert zu liefern. Im Gegentheil, die Darstellung des mackern und freimuthigen Officiere giebt ein lebensvolles Besammtbild der großen geschicht= lichen Bewegung, die nach seiner Ansicht eine echte Bolksbewegung war und erst durch den hinzutritt Desterreichs nach dem Baffen=

stillstande mehr den Charafter eines Cabinetefrieges annahm. Die Belden ber preußischen Balballa von 1813 find mit schlichten, treuen Bugen gezeichnet; Die Motivirung ber geschichtlichen That: fachen ift burdifichtig, ohne übertriebene Reinspürigfeit in Bezug auf biplomatifche Busammenbange. Much ber Ginflug bes Schriftthums ift gewürdigt; Die Anefdote und bas Genrebild nehmen ihr gutes Recht in Unspruch, und die Darftellung ber Schlachten felbit ift anschanlich und lebendig, lebrreich fur ben gaien und von Werth fur ben Renner. Gine flare Beidreibung bes Terrains geht ber Schilderung der Rampfe felbft voraus, bei beren Beurtheilung fich die militairische Kritit ohne alle Aufdringlichkeit geltend macht. Dabei ift bas Werk nach ben beften ichriftlichen Quellen und mundlichen Ueberlieferungen gearbeitet, und die Befinnung bes Berfaffers eine beutschenationale, welche nicht nur Das Anstreben beutscher Ginbeit fur Die große Aufgabe unserer Ration halt, fondern auch in einem letten endgultigen Scheitern Diefer Ginheitsbestrebungen den Untergang unserer nationalen Unabhangigkeit fieht. Den Abichluß bes militairifc volkothum= lichen Bemäldes bildet die Beschichte bes Jahres 1815 (1865), mabrend Die "Geschichte bes ruffischen Rrieges vom Sabre 1812" eine paffende Ginleitung jur Befchichte bes Bolferfrieges bildet.

Unmittelbar an das Werk Hausser's schließt sich das große Geschichtswert von G. G. Gervinus an, welches die Zeit nach dem Wiener Congreß bis zur Gegenwart behandeln sollte, freilich nicht mit Beschränkung auf deutsche, sondern in umfassender Ausbedung auf die allgemeine Geschichte. Die ersten Bande dieser unvollendet gebliedenen "Geschichte des 19ten Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen" (7 Bde. seit 1855) behandeln die Geschichte der europäischen "Nestauration" mit ihren liberalen und revolutionairen Zwischenspielen, eine Geschichte, deren Stoff nicht minder unerquicklich ift, als die von Häusser geschilderten Zuckungen des sterbenden römischen Reiches. Die Ausgabe, die sich Gervinus gestellt hatte, war um so schwieriger zu lösen, je näher der Stoff seines Werkes der unmittelbaren Gegenwart liegt

und gleichsam noch wie eine res litigiosa dem Streit der Parteien verfallen ift. Doch bereits die großen Mufter, ja die größten Siftorifer des Alterthums, Thufydides und Tacitus, bewiesen, daß gerade die Barme der Gefinnung, mit welcher Stoffe der nachften Bergangenheit behandelt find, folden Berten ein unvergängliches Beprage aufzudrucken vermag. Freilich vermiffen wir bei Bervinus bie Naivetat ber Ergablung, welche nichts voransseten barf, mas jur Begründung und jum Zusammenhange der Thatsachen gehört, und welche bei ihm oft unter den geistvollen Sprüngen einer sich hervordrängenden ftark subjectiven Kritik leidet. Auch vermiffen wir jene Meisterschaft historischer Portraitmalerei, welche plastische Bestimmtheit ber Contouren und lebendiges Colorit verbindet, weil eine innere Unruhe des Gedankens den Maler immer wieder von seiner Staffelei forttreibt in die allgemeine Bewegung binein. Der vorzugsweise fritische Geist des Autors hielt der einzelnen Erscheinung gegenüber nicht Stand, um fie mit Ruhe und schlichter Treue aufzufaffen; er tritt ihr meistens mit urtheilender Scharfe gegenüber und fpurt mit Borliebe ihre Beziehungen zu den Gruppen und zur Situation bes großen geschichtlichen Tableau's auf. Den= noch finden fich viele gut und glangend ergablte Partieen in den bieber veröffentlichten Banden des Werkes, befonders die Geschichte ber sudamerikanischen und ber griechischen Revolution, der Julirevolution, die Portraits der hervorragenden Manner von Bolivar bis Louis Philipp, und die Schlaglichter, welche ber Geschichtschreiber auf einzelne Saupttrager ber Restauration fallen läßt, find von unerbittlicher Selle. Daß auch die geiftige und literarische Bewegung der jungften Epoche von Gervinus eingehend behandelt werden wurde, ließ fich bei dem Gewicht seines Namens auf literarhistorischem Gebiete voraussehen. In der That finden wir hier die Fortsetzung feiner "deutschen Literaturgeschichte," und die mehr sittliche, als afthetische Begrundung seiner Urtheile tritt in einem Geschichtswerte minder auffallend bervor. Sein Migmuth gegenüber der Literatur ber Restauration ift mobiberechtigt, wenn auch einzelne Erscheinungen, wie 3. B. Balter Scott, ju einseitig nach dem Magftabe ihrer politischen Gesinnung gemessen werden, mahrend das Talent Byrons in bedauerlicher Beise unterschaft wird.

Das Werk blieb unvollendet durch ben Tod des Berfaffers, aber es war schon früher von ihm aufgegeben worden. Grund diefes Rucktrittes von einer fo bedeutsamen Aufgabe lag in ber politischen Situation. Noch im letten Bande hatte Gervinus, als er die Julirevolution schilderte, ben Grafen Bismard mit bem Fürften Polignac verglichen. Da fam bas Jahr 1866 und mit ihm eine gangliche Wandlung ber beutschen Buffande. Jenes von dem hiftorifer fo berb angefeindete Junferthum brachte das deutsche Bolt dem langerftrebten Biel ber Ginheit naber, ale bies feit Sahr= hunderten der Fall gewesen mar. Die Girtel des politischen Denters waren gestört durch gewaltige Kriegethaten von geschichtlicher Bebeutung - und wenn Gervinus ichon diefer Bendung ber Dinge, welche alle seine Prophezeihungen Lügen strafte, mißmuthig ben Rücken fehrte, fo fand ber deutsch-frangofische Arieg, der das Werk ber Ginheit in anderer Beife, als es der Siftorifer in seiner einft fo marm begrüßten "Ginleitung gur Befchichte bes 19ten Jahrhunderte" vorausgefagt hatte, jur Bollendung führte, in Gervinus einen grollenden Gegner, ber fich von ber Begeisterung feines Bolfes isolirte. Mit Recht gab ber Beschichtschreiber Die Bollendung feines Werkes auf, nachdem ber Bang ber Zeit ben leitenden Bedanken beffelben verurtheilt hatte; denn die Darftellung einer fo neuen Goodje erscheint unberechtigt, wenn die Greigniffe selbst einem andern Biele zusteuern ale vor ber Seele bes Siftorifers fcmebt. Gein Berftandniß ber nachften Bergangenheit wird in Frage gestellt von einer anders entscheidenden Wegenwart.

So erschien auch, was tüchtig war in dem Charafter des Mannes als eigensinnige Verstocktheit und was früher bewundert wurde als Acuperung einer Prophetengabe, die aus gesinnungsvoller Begeisterung entstammte, wurde jest verurtheilt als Ausdruck einer Veschränktheit, die das Maß für die Bedeutung der Weltgeschichte verloren hatte. Es ist die Art der Doktrinaire, nach vorgesaften Meinungen die Thatsachen zu hofmeistern.

Georg Gervinus (1805-1871) hatte ein bewegtes politisches Leben binter fich. Geboren zu Darmftadt, follte er fich anfangs dem Raufmannstande widmen, doch angezogen von dem Studium der deutschen Literatur aab er diese Carriere auf und besuchte nach furgen porbereitenden Studien die Universitaten gu Biegen und Beidelberg. hier habilitirte er fich im Jahre 1830 und murde, empfohlen durch feine "hiftorifden Schriften" (Bb. 1, 1833), 1836 Profeffor der Geschichte und Literatur in Göttingen. vollendete er fein hauptwerk: "Die Geschichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen" (5 Bde. 1835-42). In der Tagespolitik machte er fich zuerft damit einen Namen, daß er mit feche Gottinger Professoren den Protest gegen die Berfaffungeverlegung von Seiten des Sannoverschen Landesherrn unterzeichnete. Im Jahre 1837 seines Amtes entsett, verweilte er theils in Darmstadt und Beidelberg, theils in Italien, bis er 1844 wieder als honorarprofessor in Beidelberg feine Borlefungen aufnabm.

In dieser vormärzlichen Zeit stand Gervinus im Mittelpunkte ber politischen und geistigen Bewegung. Bon den Liberalen geseiert wegen seines opsermuthigen Protestes und seiner Umtsentsepung, nahm er sich mit Wort und Schrift der damals populärsten Bestre-bungen an, des Deutschkatholicismus und der Schleswig-Holsteinsschen deutschzesinnten Opposition gegen danische Vergewaltigung.

Im Jahre 1847 gründete er mit Matthy, Mittermaier und hausser die "Deutsche Zeitung," welche auch in dem Revolutionstähr 1848 die politischen Doktrinen des Constitutionalismus mit Ausdauer vertrat. Doch als die Bewegung gescheitert war, zog sich Gervinus mißmuthig zurück, unbekümmert um die Unionstversuche der Gothaer. In diese Zeit politischer Muße fällt sein Werk über Shakespeare. Noch einmal machte er von sich reden, als seine Cinleitung zur Geschichte des 19ten Jahrhunderts ihm einen Proces wegen hochverraths zugezogen hatte, der indeß resultatios verlief.

Die Abneigung gegen die preußischen Unionsbestrebungen zeigte

icon bamale, mit welchen Augen er weitergebende Tentengen preußischer Machtentfaltung in Deutschland anseben werde. Wenn aud für einen ftarteren bundesftaatliden Bufammenbang eintretend, als ihn ber deutsche Bund vor seinem Kall und nach seiner Wiederauferstehung gemährte, mar Bervinus doch im Grunde feines Bergene Foderalift, die Gigenschaften beutscher Boltoffamme mit porforglichen Sanden hutend und auch in feinem Geschichtemerke mit ermudender Detailmalerei alle Berhandlungen der Kammer und Rammerden in den deutschen Rleinstaaten als weltgeschichtliche Greigniffe behandelnd. 2118 die Phalang der deutschen Maccoonier Dieje Kleinstaaterei bei dem bobmijden Charonea gertrat: ba wurde ihm weh um's herz und noch furz vor seinem Tode entfachte er eine heftige Polemit gegen fich, als er bie verftorbenen Bottinger Freunde ju Genoffen folder foderaliftischen Wehmuth machen Der Politifer Gervinus brachte den Siftorifer zu Unsehn, wollte. aber auch zu Fall.

Der Schwerpunkt seines Wirkens wird von vielen in seine "Beschichte ber politischen Nationalliteratur ber Deutschen" gelegt. In der That gengte dies Wert von reicher Gelehrsamkeit und ichuf erst bie beutsche Literaturgeschichte, bie es im Busammenhang von den erften Sprachdenkmalern bis zu Goethe's Tod durchführte. Bor Gervinus gab es nur tiefe und glangende Gingelforichungen wie die der Gebrüder Brimm und Grundriffe fur den Unterricht, wie denjenigen von Roberftein, ber anfangs ein Berufte von tüchtigem architektonischem Sparrwerk, fich in fpateren Auflagen mit einer Fulle von Materialien ausbaute, aber obne funftlerische Berarbeitung, ein Denkmal eines tuchtigen Forschergeistes, eine reiche Fundgrube für die Nachstrebenden, aber von geschmadlofer Ferm, von erstaunlichem Difverhaltniß zwischen bem Tert und ben übermuchernden Roten, Die Literatur zwar forgfältig fpiegelnd in ber Literatur, aber auch bas Urtheil in Citaten erflicent. Das Wert von Gervinus aber batte den Bug und Schwung eines großen Nationalwerkes; bas literarifde Leben wuchs aus bem geschichtlichen beraus und bas Urtheil über bie Dichtergrößen mar

von schroffer Selbsistandigkeit. hier lagen indeg verhängnigvolle Fehler dicht bei großen Borgugen. Gervinus mar ein politischer Ropf; er hatte Pathos der Gesinnung und Ueberzeugung, aber ihm fehlte ber feine afthetische Sinn, Die vielseitige Empfänglichkeit für bas Schone. Gin Laie auf Diefem Bebiet läßt er fich von seinen Sympathieen bemaltigen bis gur Kritiflofigfeit, wie feine unbedingte Apotheofe Shakespeare's beweift, verwechselte das Bute und sittlich Tuchtige mit dem Schonen und funftlerisch Genievollen und mar in feinen Urtheilen einseitig absprechend bis zum unglaub= lichsten Berkennen großer Begabungen, mochte er Gottfried von Strafburg über Wolfram von Efchenbach ftellen ober an Goethe, Schiller und Jean Paul mit ichulmeisterlicher Ueberlegenheit berumnörgeln. Er hat diesen Ton in die Literaturgeschichte eingeführt, welchen Julian Schmidt u. a., mit bem gleichen Mangel an jedem Organon für das Schone behaftet, dann mit pedantischem Soch= muth weiter anschlugen, so daß es zulett soweit gekommen ift, baß die Dichter fast als das lieberflussigfte in den Literaturgeschichten erscheinen, welche nur in ein Net von Doftrinen und Tentengen hineingezeichnet werden und nur die Beisheit der Berfaffer in's volle Licht zu segen bestimmt find. Die herrschaft der Mittelmäßigfeit in der Production war die nothwendige Folge biefer einseitig schulmeisterlichen Literaturgeschichtschreibung, Die langere Beit die öffentliche Meinung beberrichte, ihre Konige aber auf ben Schild hob nach einer durch jenen Faustischen Spruch bestimmten Auswahl: "Du gleichft dem Beift, den bu begreifit."

Gine in Bezug auf die Tendenz entgegengesete Richtung der Literaturgeschichte wird von Bilmar in seinen weitverbreiteten "Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur" (1847, 12. Austage 1867) vertreten. Dies Wert verdankt seine hauptanziehungskraft der geschmackvollen Reproduction des Inhalts der älteren deutschen Dichtungen; unsere großen Dichter dagegen werden von einseitig pietikischem Standpunkte beurtheilt; Schiller und Goethe gegen die Anklage, Jugendwerschirer und Christenverstörer zu sein, nur damit vertheidigt,

"daß fie allerdings es menschlich dachten, übel zu machen, während bie Führung aus der Sobe es gut durch fie gemacht hat."

Gegenüber ber moralifirend : boftringiren und ber orthodor: frommelnden Literaturgeldichtschreibung macht eine Darftellung beutider Literatur mit bem Streben, von den Dichtern und ihren Werfen ein lebendiges Bild zu geben, einen wohlthuenden Eindruck, um fo mehr, wenn die fritische Beurtheilung offenen Ginn fur bas Schone, bereitwillige Anerkennung bes Belungenen und eine von jeder Boreingenommenbeit freie Auffaffung der Dichtwerte befundet. Dies find die Berbienfte, die man ber "Beschichte ber beutschen Literatur" von Beinrich Rury (3 Bbe. 1851-59) nachrubmen muß. Der vierte Band (1870-72) behandelt die deutsche Dichtung ber neuesten Zeit mit gleicher Barme, Unichaulichfeit und Unparteilichfeit. August Roberftein bat indeß einen Nachfolger gefunden in Carl Goebete, beffen "Grundriß jur Beschichte ber beutschen Dichtung" (1.-4, Bo. 1860-71) fich in mehr harmonischer Gliederung auf: baut und in Bezug auf die Fulle des biographischen und bibliographifden Materials alle bisherigen Werke übertrifft als ein Dentmal erstaunlichen Sammelfleiges. Doch auch die fritische Besprechung ber einzelnen Dichter zeugt von unabhangigem Urtheil und bem eifrigen Streben nach gerechter Burdigung. Gin geiftvolles Bert, welches die innere Entwickelung bes beutschen Beiftes fur einen Sauptgefichtspunft herausbebt und bis in die Begenwart verfolgt, ift Die "Geschichte ber beutschen Poesie nach ihren antifen Glementen" von Lee Cholevine (2 Bde. 1854-1856). Die Literaturgeschichte bes 18. Jahrhunderts ift in Deutschland mit besonderem Gleiß angebaut worden, nicht nur von hettner und Biedermann, fondern auch von hillebrandt "bie deutsche Rationalliteratur Des 18. Jahrhunderts" (3 Bde. 1845-47), von Loebell, ber bie Entwickelung ber beutschen Poefic von Mopflod's erftem Auftreten bis ju Goethe's Tode (Bb. 1-3, 1856-65) behandelte, und in ben bisher vorliegen: ben Banden bes Berfes von Dtto Gruppe "Gefchichte ber

veutschen Poesie in den letten drei Jahrhunderten" (1865—69). Gruppe's Darstellung ist flar und wird der dichterischen Persönlichkeit gerecht, deren Portrait sie mit voller Hingebung ausmalt. Auch erweist sich ein aus frischer Quellenforschung schöpfendes Urtheil in vieler hinsicht als berechtigte Cassationsinstanz.

Die allgemeine Literaturgeschichte blieb nach der Pflege durch den Breslauer Professor Bachler langere Zeit vermaift, wenn wir die philosophisch gehaltenen Geschichten der Dichtung von Rosenkrang, Fortlage, Carriere ausnehmen. Das verdienstlichfte Berk ift die durch einen Bildersaal der Beltliteratur erläuterte "Allgemeine Geschichte der Literatur" von Johannes Scherr (3. Aufl. 2 Bde. 1869-70). Scherr, geb. 1817 gu Sobenrechberg in Burttemberg, Professor in Burich, ift einer jener originellen Röpfe, welche die einformige traditionelle Darftellungs: weise der Wiffenschaft mit pikanter Gewaltsamkeit durchbrechen. In seinen geschichtlichen Werten, wie: "Blücher, seine Zeit und fein Leben" (3 Boe. 2. Aufl. 1865), fonnte man ibn den deutschen Carlyle nennen; so barock arabestenhaft und dabei meift fernig jutreffend ift fein Styl, und unter fraus munderlicher Einfleidung verbirgt fich ein Radicalismus der Befinnung und eine Scharfe bes Urtheils, welche mit hochfter Unschaulichkeit, oft mit nervos vibrirender Lebendigfeit der Schilderung Sand in hand gehn. Dies gilt namentlich auch von seinen "Studien" (3 Bde. 1865-66) und einer Menge fragmentarifcher Stigen, oft blutroth beleuchteter Portraits und Situationsbilder aus Revolutionszeiten. Seine literargeschichtlichen Darstellungen zeigen Die meiste Berwandtschaft mit dem Geschichtschreiber des Drama's, Leopold Klein. In feiner "allgemeinen Literaturgeschichte," welche mit jeder neuen Auflage an Reichthum und Bedeutung geminnt, ift die Charafteriftit der großen Dichter mit einem wohlthuenden enthufiastischen Unflug ausgeführt. Der Ginn fur das dichterisch Bedeutende ift bei ihm weit freier und lebhafter als bei Gervinus und feiner Schule; die Pragnang des Ausdruckes giebt oft mit wenigen Bugen ein ichlagendes Bild. Nur die Unordnung lagt

darin den geschichtlichen Beift vermiffen, daß jeder einzelnen Nation gleichsam eine felbstffandige Literaturgeschichte gewidmet ift und fo bas Bange als eine Sammlung folder Specialgeschichten erscheint, statt eine mahrhafte Universalgeschichte zu fein, welche ben Beift ber Zeiten und Jahrhunderte jum Princip ber Ginführung macht, die geistig führende Nation in den Bordergrund stellt und die Bechselbeziehungen ber Botter und fo ben gemeinsamen Fortschritt in den einzelnen Geschichtsepochen beleuchtet. Auch auf einem nicht minder vermaisten Bebiete, welches Fr. Bachsmuth in seiner "Allgemeinen Culturgefdichte" (3 Bbe. 1850-52) außgebaut bat, brach Johannes Scherr durch feine "Deutsche Gulturund Sittengeschichte" (3. Aufl. 1866) und feine "Beschichte der deutschen Frauenwelt" (2 Bde. 2. Auft 1865) die Bahn für volksthumliche Darftellung wiffenschaftlicher Resultate und eines allgemeinen Zusammenhangs, der bisber über speciellen Monographien allzu sehr unbeachtet blieb. hier folgte 3. 3. honegger, von gleichem, radikalem Standpunkt ausgebend, im Styl ebenfalls fernig parador, oft überschwänglich, hier und bort manierirt und nicht durchnichtig genug in seiner "Literatur und Gultur bes 19ten Jahrhunderts" (1865). Die warme Unerkennung der großen dichterischen Talente hat Honegger mit Scherr gemein; dürfen mit Klein im Bunde als tapfere Vortampfer gegen eine formenglatte und inhaltleere akademische Richtung betrachtet werben. Die Specialität honegger's ift die neufrangofifche Literatur. Seine Charafteriftit eines Bictor Sugo, Beranger, Lamartine u. a. wie die eines Walter Scott, Byron, ift gludlich und lebensvoll. Die Verschmelzung bagegen ber eigentlich literarischen mit ben politischen, socialen, wiffenschaftlichen Culturelementen ift immer gelungen; Literatur und Cultur und die einzelnen Zweige laufen zu fehr selbstständig und parallel neben einander ber. Dies gilt auch von dem noch unvollendeten größeren Werke honegger's: "Grundsteine einer allgemeinen Cultur. gefdichte ber neueften Beit" (1 .- 5. Bt. 1868 - 74), welches mit reicherem Detail den ersten Grundrif ausbaut. Gine

Culturgeschichte der neuern Zeit hat neuerdings der historiker des Schweizervolkes, henne am :Rhyn (3 Bde. 1870 — 72) zu schreiben unternommen, ebenfalls mit einer dem Fortschritt der Zeit entschieden huldigenden Gesinnung. Die Culturgeschichte erscheint zunächst als ein Monopol der Schweizer Radikalen.

Eine besondere Pflege erfuhren die kulturgeschichtlichen Reigungen der neueren Zeit durch die Studien, welche ein feinsinniger Schriftsteller diesem Gebiete zuwandte. Buftav Frentag gab "Bilder aus der deutschen Bergangenheit" (2 Bde. 1859) und "Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Bolfs" (1862) heraus, welche seitdem in fünf Auflagen erschienen und das Interesse der weitesten Kreife auf die Sittengeschichte des deutschen Bolts lenkten. Die fünftlerische Saffung einzelner Diefer Effans, mahrend freilich andere oft nicht mehr waren als Ginleitungen ju ben Ercerpten aus alten Schriftstellern, gab als geistiges Relief den fulturgeschichtlichen Inhalt; namentlich maren Die Portraits hervorragender Manner, eines Karl des Großen, Martin Luther u. a. mit feiner Kunst entworfen und einzelne Epochen wie die des dreißigjabrigen Rriegs, besonders die Sittenverwilderung in der zweiten Salfte deffelben mit fundiger Benutung ber damaligen Sittenromane, satyrischen Schriften und der gangen einschlägigen Literatur geschildert. Durch die geschickte Gruppirung der einzelnen Auffate murde der Gindruck des Fragmentarischen vermieden und ber einer durchgangigen Entwickelung festgehalten. Diese ichongeistige Bermittelung ber ftrengen Biffenschaft mit dem Geschmack bes großen Publikums batte unleug= bare, wenngleich vielfach überschätte Berdienfte.

Wenden wir und wieder nach dem Blick auf Literatur= und Culturgeschichte, der eigentlichen Geschichte zu. Unter den Universals geschichten verdienen diesenige von G. Weber (1866—1874) und die von K. F. Bocker (8. Aufl., 23 Bde., 1868) in den neuen Bearbeitungen und Fortsetungen rühmende Erwähnung. Zwei große und nicht unwesentliche Abschnitte der neueren europäischen Geschichte hat Abolph Schmidt in seinen "Zeitgenössischen Ges

schichten" (1859) behandelt, nämlich die französische Geschichte von 1815—30 und die öfterreichische von 1830—48. Er hat dabei vorzugsweise die Berichte des Schweizer Gesandten in Paris und Wien aus dieser Zeit benutt, und seine objectiv treue, frisch träftige Darstellungsweise giebt dem Werke einen selbstständigen Werth.

Wenn man die frangofische Revolution mit Recht als die Brundlegerin bes neuen europaischen Staatsrechtes betrachtet, ba fich felbst der Cafarismus bes neuen Frankreichs auf die Brund: fate von 1789 berief, wie febr er auch bestrebt war, biefe großen Principien und Mittel, wie 3. B. bas allgemeine Stimmrecht, burch unzweidentigen Digbrauch zu verwuften, fo murbe bie moderne Schule ibre Aufgabe nur unvollkommen lojen, menn fie nicht auch die Geschichte der Revolution einer eingebenden Behandlung unterzoge. Bahrend in Frankreid, Thiers, Ba: martine, Mignet u. A. in ihren Geschichtsmerten Die Revolution von den verschiedensten Seiten aus dargestellt batten, sehlte und in Deutschland noch ein selbstftandiges Werk über die Revolution, ba die ingrimmige und polternde Darftellung Beinrich Leo's in seiner Universalgeschichte ebenfo einseitig mar, wie Die fritischen Studien ber Bebruder Bauer, und Dahlmann's "Beschichte ber Revolution" nur als ein Torfo zu betrachten ift, indem fie vor der gewaltigen Machtentfaltung bes Nationalcon: vente, vor dem "blutigen Bolfe: und Konigemord" mit fenti: mentalem Abschen innehalt. Die inhaltereichen Darftellungen von Ernft Bilbelm Bachsmuth (1784-1866): "Die Befdicte Frankreiche im Revolutionegeitalter" (4 Bde. 1840 bis 1844) und "Gefchichte bes Zeitaltere ber Revo: lution" (1. bis 4. Bb. 1840-44) maren in ibrer lafonisch gedrängten Form nicht allgemein juganglich und füffig genug, auch vielfach überholt burch bie neuere Forfdung, so viele Bor: züge auch die lebensvolle Darftellung vor ichattenhaftem Pragma= tiemus haben mochte. Der Aufgabe, eine Geschichte ber Revolution vom modernen Standpunft ju fcreiben, bat fich nun Beinrich von Sybel, ein Redner der Paulefirche, fruber Pro:

feffor in Marburg, dann in Munchen und Bonn, in feiner "Ge= schichte der Revolutionszeit von 1789 — 1795" (4 Bbe. 1854-73) unterzogen. Die Borzüge Diefes Geschichtswerkes befteben in den oft ganglich neuen Resultaten einer Forschung, welche aus neu aufgefundenen Sandidriften in den Pariser und niederlandischen Archiven, aus Depeschen- und anderen Sammlungen schöpfte und die culturgeschichtlichen Momente in ihrer gangen Bedeutung und Fulle auf einem Gebiete zur Geltung brachte, wo bisher die staatsrechtliche Auffassung eine staatswirth = schaftliche Motivirung mehr als billig in den hintergrund drangte. So ift im erften Bande die Schilderung der frango: fifchen Buftande vor der Revolution ebenso vortrefflich, wie im zweiten die Charafteristif der polnischen vor der Theilung Polens. Sybel läßt, so oft es thunlich, die Zahlen sprechen und die Thatfachen ber Statistif die Stelle einnehmen, welche bisher oft von den Redemendungen der Partei=Rhetorik behauptet murde. er nicht blod die Revolution bis zum Untergange bes Convents, sondern das ganze Revolutionszeitalter darstellt, so ergab sich ihm von selbst ein größerer Spielraum für die Darstellung ber allgemeinen Beziehungen europäischer Politif, welche fo bedeutsam in die Entwickelung der Revolution selbst eingriff. Sphel's Styl ift ebenfo bestimmt, wie fein Urtheil über Perfonlichkeiten und Greigniffe. Dennoch fehlt dem Werte jene Lebensmarme der Darlegung, welche ben geschichtlichen Situationen und Charakteren gerecht wird! Daß man hierbei zu weit geben und die Geschichte in Genrebilder verzetteln fann, hat wohl Carlyle's "frangofische Revolutions= geschichte" bewiesen. Daß uns aber ein Geschichtswerk eine lebendige Anschanung der Greigniffe geben foll, daß es eine falfche Bornehmbeit ift, auf jene Spannung zu verzichten, welche bie lebensvolle historische Handlung von selbst mit sich bringt, um dafür den Verstandescombinationen nachzugehen, welche in den porbereitenden Beistern fich abwirken, oder ben nothwendigen Bufammenhängen, welche aus der gangen Weltlage erwachsen: das beweist mohl die Geschichtschreibung des Alterthums, die doch

für alle Zeiten mit Recht als nachabmungewerthes Dufter gilt. Die anschaulich und lebensfrifch ift bie Darftellungeweise biefer Meister, so verschiedenartig fie auch im Uebrigen fein mag! Die Befdichte foll nicht blos bie logif ber Thatfachen jur Beltung bringen; fie foll und auch bas finnliche Bild ber Greigniffe mit Barme und Rlarbeit vorführen. Gbenfo ericheint es und ale vertehrt, wenn unsere Siftorifer gemiffermagen die Beschichte "unpersonlich" ju machen suchen, mabrent fie ben gatalismus in ber Berkettung ber Urfachen und Birkungen als eine über ben perfonlichen Willen übergreifende Macht barftellen! Das hieße bie Madt der Initiative, wie fie in ben großen geschichtlichen Charaf: teren lebendig ift, boch allzu gering anschlagen. Auch die Charaftere ber Schreckensberrichaft maren nicht blos zufällig hervortretenbe Utome ber Maffe - es lag in ihnen eine bewegende Rraft von größerer Urfachlichkeit, ale in den flatistischen und politischen Ber: haltniffen. Man mag die Art und Beife, wie Lamartine in ben "Birondiften" die Brauel: und Schreckensseenen ber Revolution, Die Portraits ihrer Fuhrer, Die ruhrenden 3mifchenfpiele uns fcilbert, sentimental, poetisch, novellistisch, unbistorisch finden - bennoch liegt es nicht außerhalb ber Aufgabe bes Siftorifers, und fur bas Einzelgeschick zu erwarmen, und in fpannende Situationen binein ju versegen, wenn fie bie Beidichte felbft an die Sand giebt! "Die Beltgeschichte ift bas Beltgericht" - bas ift ebenso anwend: bar auf die Beschicke ber Gingelnen, wie auf die ber Bolter. Ber und bas lebensvolle Bild einer Zeit geben will, barf bie Details farben nicht fparen. Etwas von Carlole, Lamartine oder min= beftens Macaulan mare für unfere Befdichtschreibung feine unwill: fommene Beigabe. Bir machen biefe Ausstellungen, welche mehr ober minder alle Siftorifer ber Rante'iden Schule treffen, gerabe bei Gybel, weil die großen Borguge biefes Autors und besonders Die Sicherheit seines sittlichen Urtheils, bas fich von allen Ent: schuldigungen vielseitiger Reflerion freibalt, Diefen Mangel an frifder Unschaulichfeit ber Darftellung um fo hervortretender machen.

Denselben Mangel fann man einem andern Siftorifer jum Bor:

wurfe machen, der ebenfalls unter Rante's Leitung feine erften Studien gemacht, und beffen Leiftungen fich mehr auf dem Gebiete der Rechts: und Specialgeschichte bewegen — wir meinen den Schleswigholsteiner Georg Bais (geb. 1803). Auch er war Mitglied der Paulskirche, gehörte dort der Beidenbuschpartei an und zeichnete sich als Redner durch Feinheit und Klarheit aus. Später wurde er Professor in Göttingen. Bon seiner "deutschen Berfassungs= geschichte" (Bb. 1-4, 1844-61) freilich darf man jene Frische geschichtlicher Farbengebung nicht erwarten, da sich dies Werk im Wesentlichen mit einem mehr abstrakten, staatsrechtlichen Stoffe beschäftigt. Leider behandelt es blos die germanischen Buftande der Urzeit bis in das Zeitalter der frankischen maior Die Sicherheit der Kritif, die Wait bereits als Mitherausgeber der monumenta Germaniae historica bewährt hat, ift ein Hauptverdienst seiner Berfaffungsgeschichte, die den faats= rechtlichen und geschichtlichen Theil ungesondert in zusammenhangender Darftellung vorträgt. Wo sich Bait aber auf das Gebiet der Provinzialgeschichte begiebt, wie in seiner "Geschichte Schleswig : holfteins" (2 Bde. 1851-1852), ober wo er das Charafterbild eines hervorragenden Mannes und feiner Zeit darftellt, wie in feinem Berte: "Eubect unter Jurgen Bul: lenweber und die europäische Politif" (2 Bde. 1855), da vermissen wir doch die Vorzüge einer historischen Darstellung, die und mit lebenswarmem Kolorit die Gestalten und Bewegungen vergangener Zeiten vorführt. Der Reichthum individuellen Lebens ift um fo unersetlicher, sein Mangel um so empfindlicher, je mehr wir und auf dem Boden der Specialgeschichte, bestimmt abgeichloffener Zeiträume, oder einzelner gander und gandichaften bewegen - und und erscheint es ein Miggriff, Specialgeschichte im Style der Universalgeschichte zu schreiben, d. h. ohne Rolorit, Barme, Detailmalerei, behagliche Zeichnung und gefättigte Farbengebung, nur mit hervorkehrung allgemeiner Beziehungen, geistiger Faden, abstrafter Entwickelungen! Sober steht das groß angelegte Werk von Bilbelm Giesebrecht: "Geschichte der deutschen

Raiserzeit" (1 .- 4. Bb. 1855-72), burch bie Tuchtigfeit ber Beschichtsforschung, die tunftlerische Darftellung und bas rhetorisch ichwungvolle Pathos, das uns jur Burbe und Sobe ber imperatorischen herrlichkeit erhebt. Das Bert ift bis gur erften Abthei= lung bes vierten Bandes fortgeschritten, welche bie Beschichte ber Staufichen Raifer barguftellen beginnt. Die Abficht bes Berfaffere, eine lebendigere Theilnahme fur die Beschichte bes beutschen Mittel= altere zu erwecken, bat er vollstandig erreicht. Rein Stoff ichien ihm, wie er felbst fagt, "bierzu geeigneter, als die deutsche Raifer= zeit, wenn sie in ihrem vollen Zusammenhange und nach allen ihren mefentlichen Momenten bargeftellt murbe. Die Ratur biefes Stoffes erfordert aber, einerseits die innere nationale Entwickelung, in der die Grundbedingungen der faiferlichen Stellung beruhen, wie andererseits den gangen Umfang und die volle Bobe ber Kaisermacht im Abendlande darzulegen; die Darftellung muß somit bald in die Einzelheiten ber Territorialgeschichte herabsteigen, bald fich in die Beite ber weltbiftorischen Bewegung verlieren. Je reicher und mannigfaltiger ber Stoff biernach ift, je mehr galt es, wenn er dem 3med des Berfaffere dienen follte, die Begebenheiten, Buftande, Perfonlichkeiten in icharfen Bugen zu charafterifiren. Mur fo fchien es möglich, bem Gefammtbilde eine folche Ueber= fichtlichkeit und Alarheit zu geben, bag baffelbe einem großen Leferfreise leicht fagbar werden und fich fest der Ginbildungefraft ein= pragen fonnte. Wenn es aber gelang, ber Phantafie biefe große Epoche deutscher Geschichte mit aller Lebendigfeit zu vergegenwär: tigen, fo mußte bas Buch auch nach bes Berfaffere Meinung, mit Rothweudigkeit auf Berg und Befinnung beutscher Leser nachhaltig ben von ihm beabsichtigten Ginflug üben."

Giesebrecht, geb. zu Berlin 1814, seit 1857 in Königeberg, seit 1862 in München Projessor der Geschichte, erhielt von der Berliner Afademie den großen, von König Friedrich Wilhelm IV. für ausgezeichnete Leistungen auf dem Gebiete der deutschen Geschichte bestimmten Preis.

Maber ale Diejenigen Schriftsteller, bei benen bas fritische

Element einer forschenden Gelehrsamfeit noch die Runft der Darstellung überwiegt, fommen dem Ziele der Geschichtschreibung zwei Siftorifer des Alterthums, Theodor Mommfen und Mar Dunder, deren Berte fich in furger Beit einer großen Berbreitung erfreuten. Theodor Mommfen, geb. 1817 in Schleswig, eine Zeit lang Redakteur ber Schleswig : Solftein'ichen Zeitung, fpater Profeffor in Leipzig, Burich, Bredlau, gegenwartig in Berlin lebend als Mitglied der Atademie, ift eine jener Perfonlichfeiten, deren Wirken am flarften zeigt, wie in unserer Beit Die Gelehr= samfeit aufgehört hat, fich von den Intereffen der Gegenwart einseitig abzusondern, und wie "das geistige Band" nicht langer fehlt, welches Nachstes und Fernstes verknüpft. Gin archaologischer Forscher wie Mommsen, welcher die italienische Inschriftenkunde mit den wichtigsten Entdeckungen bereicherte, über die romifchen Tribus, die unteritalienischen Dialette, bas romische Mungwesen u. f. f. gelehrte Schriften veröffentlichte und als Lehrer des romifchen Rechtes an den Universitäten wirkte, tritt auf der andern Seite als Reitungsredafteur auf, als verwickelt in politifche Bewegungen, eine Betheiligung, welche in Leipzig fogar feine Umtsentsetzung jur Folge hatte. Gin Archaologe ber guten alten Beit wurde dies "moderne Treiben" gewiß für unvereinbar mit der Burde feiner Biffenschaft gehalten haben. Daß fich aber diefe fremd= artige romifche Welt, ju beren Gulturgeheimnissen jene Inschriften einen nicht verachtlichen Schluffel geben, fur den tieferen Sinn, der, ohne nach oberflächlichen Analogieen zu urtheilen, doch den gemeinsamen echt menschlichen Rern in allen Zeitaltern festbalt. au einem Gemalde von größter Angiehungefraft für bie Gegen= wart gestaltet, das hat gerade Theodor Mommsen in seiner "Romischen Geschichte" (3 Bde. 1854) bewiesen, welche den vom König von Babern ausgesetten Preis für das beste Beschichtswerf erhielt. In der That hat Mommsen's romische Geschichte große Vorzüge vor fehr vielen bereits ermabnten biftorischen Schriften voraus. Sie ruht auf dem Grunde tüchtiger Forfdung, wie est fich bei einem fo hervorragenden Renner Des

Alterthume und seiner Culturdenfmaler von felbft verftebt; aber ber olympische Staub, den unsere Belehrsamfeit in ihrer Arena mit fo vielem Behagen aufmublt, ift diefem Werte fern geblieben. Gben fo wenig lagt fich ber Gegensat ber Mommfen'ichen Darstellungeweise gegen bie talte Rube und Objectivitat ber Rante'ichen Schule vertennen. Mommsen ichreibt mit ichlagender Pragnang; sein Styl ift wie eine eleftrische Rette, aus welcher Blipe bes Efprit hervorleuchten, feine Darftellung voll leidenschaftlicher Erregt= heit und Parteinahme für und mider, aber voll individuellen Lebens, glücklich in der Charafterzeichnung, originell in der herauß: fordernden Sclbstffandigkeit bes Urtheils. Die naive Erzählung des Geschenen leidet freilich bin und wieder unter den geistvollen Refleren einer niemals ichwantenden fritischen Beleuchtung; die Form, in welcher anders Denkende belehrt werden, ift oft berb und ichroff; der brennende Auftrag der Farben läßt oft alle Mitteltone vermiffen, und bie moderne Bezeichnung altromifcher Berhältniffe, fo behaglich fie und ftimmt, fo vertraut wir mit Diesen Perfonlichkeiten und Ginrichtungen werden, wenn wir 3. B. erfahren, daß Sulla ein "Sanguiniker" und ein "blafirter Ropf" mit einem burchgängigen Buge ber Bouffonnerie mar, bag Cafar " fich in alle Rafir:, Frifir: und Manschettenmpfterien ber bamaligen Toilettenweisheit einweihen ließ u. dal. m. - Diese moderne Bezeichnung, meinen wir, ift oft nicht von Berftogen gegen bas Roftum frei, die man felbft bei einem dramatifchen Dichter rugen wurde. Denn fie ruckt nicht nur die Sache in das Licht unserer Beit, mas in Bezug auf bas beffere Verftandniß ein unleugbares Berdienst mare; fie giebt ibr auch einen Beigeschmack, ber ibre Gigenthumlichteit gefährdet. Nichtsdestoweniger ift Mommfen's Wefchichtsmert ein Wert aus einem Buß und Alug, mit ber echten Inspiration geschrieben, Die wir auch von bem Siftorifer verlangen durfen, und von einer Unmittelbarfeit und Frifde, welche bei naiven Beschichtes und Memoirenschreibern die Folge bes eigenen Erlebniffes ift, bei geiftvollen, wie Dommfen, wenn fie weit gurud: liegende Beschichtsepochen charafterifiren, aus einer Art von Intui-

tion hervorgeht. Diese Intuition, welche man ursprünglich dem Dichter zuschreibt, welche Schelling auch fur ben Philosophen in Unspruch nimmt, ift ebenfalls eine Gabe bes Siftorikers, und von dem größeren oder geringeren Mage derfelben wird das Maß von Energie abhangen, mit welchem seine Darftellung gefattigt ift. Bie der Dichter feine Geftalt, fo foll ber Beschichtsschreiber Die historische ichauen, mit eins schauen, alle Buge zugleich und doch nicht blos nebeneinander. Das Charafterbild, das uns Mommfen von seinem Liebling Julius Cafar, von Marius und Sulla, von Pompejus, vom Konig Phrrhus, von Cicero entwirft, erlautert von felbst am besten, mas wir meinen. Das find feine Nebelbilder anderer Geschichtoschreiber, das find Gestalten von eigener Schwerfraft, und wie lebendig fie vor dem Auge bes Siftorifers ftehn, bas beweift selbst die Leibenschaft, die Liebe und der haß, die er fur und gegen fie begt und ausspricht. Die Beschichts= forschung mag vielleicht hier und dort der Begründung und den Boraussehungen Mommisen's widersprechen; die Geschichtsdarftellung fann in dieser Scharfe der Zeichnung und Sattheit der Farben, in diefer Energie, mit welcher ber Onellpunkt bes perfonlichen Lebens bei ben großen Mannern ber Geschichte erfaßt ift, nur ein Mufter finden.

Gine ebenso günstige Aufnahme, wie Mommsen's römische Geschichte, hat die "Geschichte des Alterthums" von Max Duncker (4 Bde. seit 1854) gefunden, deren erste Bände die Geschichte des Orients und die beiden letzten die Geschichte Griechensands enthalten. Max Duncker ist der Einzige dieser Autoren, der einen universalgeschichtlichen Anlauf nimmt, — und er ist durch eine Geschichtsauffalfung, welche, frei von philosophischen Constructionen und willkürlichen Außlegungen, doch den Faden einer sortgehenden Entwickelung der Menscheit sesthält und dabei die gemeinsamen Gesetz erkennt und hervorhebt, die in den versichiedensten Zeitaltern diese Entwickelung bestimmen, vorzugsweise zu einer Darstellung der Weltgeschichte besähigt. Der Nerv einer Gesinnung, die keine abstrakten Maßstäbe anlegt, aber die verwandte

sittliche Kraft überall heraussühlt, zieht sich durch das ganze Werk. Dabei ift die Darstellung lebendig, flar und Berständniß weckend; Schlachten und Eulturbilder treten anschaulich vor uns hin, und die Aufgabe der Geschichte, ein Gesammtbild des menschlichen Lebens in allen Zeiten zu entwersen und nicht blos den Staat in seiner äußern und innern Entwickelung darzustellen, ist mit Bewußtzsein erfaßt und durchgeführt. Einzelne Untersuchungen gehen von geistvollen Gesichtspunkten aus, und der Widerspruch gegen einzelne Lieblingsmarotten der Philologen, wie z. B. die beliebte Irrlehre der "Homeriden," ist vollkommen berechtigt. Im Ganzen hat Duncker's Styl wohl nicht die schlagende Schärse, wie der Styl Mommsen's, aber seine mildere und objective Haltung, die nicht ganz von Anklängen der philosophischen Schulsprache frei ist, und seine gleichmäßige Wärme rusen einen ansprechenden Eindruck hervor.

Mar Duncker ift in Berlin (1812) geboren, mar Profeffor in Salle und Tubingen, Mitglied des Frankfurter Parlaments und im Jahre 1850 ichteswig-holfteinischer Agitator. Langere Beit hindurch leitete er in Preußen die Angelegenheiten ber Preffe. Es ift intereffant, bag biefe Bruppe moderner Beschichtschreiber fo viel Gemeinsames in Bezug auf ihr außeres leben und Birfen darbietet. Alle haben fich ber Politif bes Tages jugemendet. Die meiften waren bei ben beutschen Ginheitsbestrebungen und ben Schledwig-Bolftein'fden Berfaffungefampfen betheiligt, fie find faft alle Norddeutsche und Protestanten, und zu ihrem Glaubenebetenntniß gebort als erfier Artifel ber Glauben an Preugens geschichtlichen Beruf, Die Wiedergeburt Deutschlands burdzusegen, und als zweiter bas Unathem über Defterreid. Gie gehören zu ben hervorragenben Mitgliedern der constitutionellen Partei. Tapfere Borfampfer für Bolto: und Bewiffensfreiheit gegenüber feudalen Beluften, baben fie fid) um die innere Entwickelung Preugens große Berbienfte erworben. Jedenfalls haben fie fich ale hiftoriter von dem Rebler Rotted's freigehalten, bas Parteidogma jur Seele ihrer Befchicht: Schreibung zu machen; ihre Wiffenschaft ging ben eigenen Weg, und Mommfen's Cafariemus 3. B. bat durchaus nicht bie Farbung

seines modernen Parteistandpunktes. Was aber die Wissenschaft durch die frische Berührung mit dem Leben gewann, das war vor allem tieseres Verständniß verwandter geschichtlicher Zustände und der Ernst der Gesinnung, der die vergessenen sittlichen Gewichte wieder in die Wagschase der Geschichte legte. Unsere modernen historiker haben einen praktischen politischen Kursus durchgemacht, und wie ihre Werke dadurch an politischer Farbe, an Fleisch und Blut gewonnen haben, so wirken sie auch wieder umgekehrt auf die öffentliche Meinung und die nationalen Bestrebungen der Neuzeit zurück.

Diese Partei, welche wieder, wie in ben Jahren von 1840 bis 1848, einen großen Theil der weiter gehenden Clemente in fich aufgenommen hat, und von beren Organen fich die demofratische Preffe nur durch größere Scharfe ber Confequenz unterscheidet, giebt naturlich auch in der neuen Publicistik den Ton an - die außerordentlich verbreitete und einflugreiche "Kölnische," die trefflich redigirte "Schlesische Zeitung," die meisten andern Provinzialzeitungen Preußens, die "Deutsche Allgemeine Zeitung," neuerdings auch die "Nationalzeitung," ein Blatt von vornehmer publiciftischer Saltung, gehören der gleichen Richtung an, und die "Bolkszeitung," das Organ der Massendemokratie, ift trop aller einzelnen Abweichungen doch in fehr vielen Punkten mit den Grundfagen und der Thatigkeit dieser Partei einwerstanden. Die "Grenzboten" vertreten auf politischem Gebiete ihre Sache mit Gifer und Beschick und haben es wiederholt ausgesprochen, daß alle Gebildeten ihr angehören, und in den "Constitutionellen," jest "Preußischen Jahrbuchern" hat fie fich ein neues Organ geschaffen, beffen erfter Redacteur, Sanm, in seinem Bert: "Begel und feine Beit" (1857) gleichsam im Namen seiner Partei Abrechnung mit dem Philofophen gehalten, durch beffen Schule die meiften Führer berfelben gegangen. Es ift begreiflich, daß die Beschichtswiffenschaft mit ihrem eigenen Material arbeiten will und die Boraussehungen bes philosophischen Schematismus jurudweift, daß die Politik des Tages nicht mehr mit den staatsrechtlichen Rategorieen bes Denkers wirthschaftet; boch trop vieler geiftvollen Partieen

bes Bertes, ju benen g. B. bie Darftellung und Rritif ber Phanomenologie gehört, ift Saym ber Bedeutung ber Philo: fophen nicht fo gerecht geworden, wie etwa die Junghegel'iche Rritif ber Jahrbucher, welche doch ebenfalls vom Standpuntte ber prattifden politischen Bewegung an Die Berte Begel's beranging. Das Talent gewählter Darftellung und tebendiger Fortbewegung, fowie eine vielseitige Bilbung tritt noch mehr in Saym's "Leben 6: bild und Charafteriftit Bilbelm's von humboldt" (1856) und in seinem Bert: "Die romantifche Schule" (1870) bervor. Bon ben beiden jegigen Berausgebern Diefer Beitschrift, Beinrich v. Treitschfe und Bebrenpfennig, bat ber erftere (geb. 1834) fich ale patriotischer Unitarier burch Die überzeugende Barme feiner Darftellung und ben Schwung einer begeisterten Rhetorif in Gffans und Reden bervorgethan, und darf ibm der Rubm nicht versagt werden, in seinen " Sifto: rifden und politifden Auffagen" (1865) bie einem Ber: vinus vollkommen verhüllte beutiche Bufunft, ben Gieg ber Gin: heitsibee burch die preußischen Bajonette, richtig vorherverfundet ju haben. 2118 glucklicher Gffavift auf biftorifchepolitifchem, weniger auf literarifch: fritischem Bebiet bemabrte fich Treitichte in feinen "biftorifden und politifden Auffagen" (2 Bte. 1870). Giner ber tuchtigsten Bertreter ber nationalliberaten Partei, Carl Mathy, Abgeordneter des Parlamente und fpater babifder Minifter, ein Mann von Charafterfestigfeit, doch nicht ohne fcroffe Ginfeitigkeit, fand in Buftav Frentag einen feinfinnigen, menn auch überschäßenden Biographen; Die Runft der hiftorischen Portrai: tirung murbe bier mit Wefdicf auf einen Staatsmann ber Wegen: mart angemenbet.

Gegenüber einer so großartigen literarischen Machtentfaltung tonnte das, was die Gegner dieser Partei, die Feudalen und Neupreußischen, auf dem Gebiete der Literatur und Publicistif mobil machten, nur als ein schwaches Aufgebot erscheinen. Was freizlich das hauptorgan der Gegenpartei, die "Neue preußische Zeitung," betraf, so ließ sich nicht leugnen, daß sie an Frische,

Rectheit, Energie und Consequeng der Ueberzeugungen und in Bezug auf einheitlichen Styl der Leitung, der felbft allen Mit= theilungen von Thatfachen, mochten fie von nah oder fern kommen, seine unverfennbare Farbe gab, die Organe der liberalen Partei Beigender Dig, iconungelofer Sarfasmus, die fecte Urt, den Perfonlichkeiten auf den Leib zu rucken, machten dies Blatt zu einer pitanten Lefture und gaben ihm die echte Bollbluterace eines Parteiblattes. Doch auf diese Zeitung beschränkte fich die publiciftische Wirksamkeit der Vartei. Gin Journal, wie die "Berliner Revue," welche jum Theil eine socialistische Farbung berauskehrte, konnte es zu keinem Ginfluß bringen, und das Bagener'fche "Staatolerikon," welches im Gegensate zu bem Staatslegikon Rotteck's und Welcker's Recht und Staat auf die Grundfage Saller's, Müller's, Leo's und Stabl's gegründet, wird fcon deshalb feinen selbstffandigen Werth in Unspruch nehmen fonnen, weil es die positiven Grundlagen der Wissenschaft zum großen Theile den Arbeiten der politischen Begner entnehmen muß.

Einen paradoren conservativen Standpunkt behauptete Constantin Frank, ein politischer Einsiedler, welcher mit seiner Realpolitik in allerlei Chimären verfällt. Noch im Jahre 1865 glaubte er "die Wiederherstellung Deutschlands" durch Selbstmatt der beutschen Großmächte möglich und gestaltete die Karte Deutschlands um nach engeren und weiteren Marken, und die Berfassung nach söderalistischen und korporativen Principien. Schon das solgende Jahr bewies, daß die mahre deutsche Realspolitik durch die Nationalliberalen vertreten worden war, gegen welche Constantin Frank in einer Reihe scharf und hestig gehaltener Broschüren sortdauernd ankämpft.

Die gemäßigte conservative Partei wird durch die "Angsburger Allgemeine Zeitung" vertreten, welche nach den Ereignissen des Jahres 1870 indeß jede particularistische Haltung aufgegeben hat. Durch ihre Correspondenzen aus allen Welttheilen und durch ihre entsprechende Verbreitung im Auslande und in anderen Zonen nimmt sie in der That den Rang eines Weltblattes ein, den sie durch

Die geschickte Redaction biefer Mittheilungen ju behaupten weiß. In ben Kreit einer nicht feudaliftisch gefärbten, sondern allgemein conservativ gehaltenen Richtung gehoren auch die Berfe von Riehl, ber bie Lev'iche "Physiologie bes Staates" burch eine "Ratur: gefdichte bes Bolfes" (3 Bbe., 1854-55) ju erlautern fucht. Bas er im erften Bante über "Band und Leute," im zweiten über "bie burgerliche Befellichaft" und im britten über "bie Kamilie" fagt: bas enthalt manderlei gludliche Bemerkungen und feine Beobachtungen; aber biefe fulturbiftorifchen Studien burfen bod nicht barauf Unipruch machen, die Grundlage einer Social: politit ju bilden. Riehl befitt meber bie ipftematifche Energie, mit welcher Julius Frobel feine Socialpolitit aufgebaut, noch bie geiftreiche, oft freilich burlebte Beniglitat, mit melder Bogumil Boly feine beutiden Culturffigen ausflattet. Das einseitige Betonen ber Naturnothwendigfeit im leben ber Boller und ber Menschheit führt leicht ju einem Quietismus, welcher bie Energie ber geschichtlichen That, Die Bebel Des geschichtlichen Beiftes leugnet. Co ift auch Richt von einer gemiffen bausbackenen Altvaterlichkeit nicht freizusprechen, und so anheimelnd ber Ion bes Stilllebens ift, ber über vielen Particen feines Werfes fcwebt, fo burfen mir und boch seinem Reize nicht bingeben; benn wir geratben in Befahr, Kaftoren ber Beidichte zu vergeffen, welche auch fur bie Entturgeschichte von Wichtigfeit find. Ueberhaupt bat fich Richt in allen feinen Schriften, ben "mufifalischen Charaftertopfen," ben "Gulturnovellen," bem Werfe über "bie Pfalg und bie Pfalter," mobl ale ein fein bevbachtenber und darafterifirenber, gewandter und vielbelefener Antor ermiefen; aber feine Darftellung überschreitet nirgende bie Grengen bes Feuilletone, und feine Beweisführung ift ftete von bestimmten unbewiesenen Boraus: Wenn die fuddeutsche conservative Preffe fekungen abbangig. gegenüber ber nordbeutschen Belehrtenrepublit "des Bothaismus" an Desterreich ale bem Bort Deutschlande festbielt: fo bat auch Die bemofratifche, ber man mabrlich feine Sympathicen mit ber Politif und Berfaffung bee ofterreichischen Raiferflaates Schuld

geben darf, ju verschiedenen Zeiten eine Unnaberung an Defterreich für munichenswerth erklart. Go z. B. Buftav Diegel, ein politischer Selbstdenfer, hervorgegangen aus der republikanischen Partei, julegt der Trager einer durchaus unabhängigen fritischen Publiciftit, melder jur politischen Beltlage Guropas, jur Zeit bes orientalischen Krieges, intereffante Kommentare schrieb. Bon den bemokratischen Zeitschriften, ju benen u. A. bas langere Zeit in hamburg erscheinende "Jahrhundert" zu rechnen war, vertraten die von Rolatschef herausgegebenen "Stimmen ber Beit" einen abnlichen Standpunkt, wie Diezel, mit Bezug auf Desterreich bas fie fur die europäische Machtstellung Deutschlands feineswegs entbehrlich halten. In Desterreich selbst hatte sich mit der Frage bes Verhältniffes zu Deutschland besonders in vormärzlicher Zeit ein talentvoller Publicist Desterreichs, Franz Schuselka, beschäf: tigt, der von seiner ersten Broschure: "Ift De fterreich deutsch?" (1843) bis zu feinem Berte: "Das türkische Berhangniß und die Großmächte" (1853) eine vielseitige und von Gedanken getragene politische Thätigkeit entwickelt hat. Die öfterreichische Publiciftit felbst nahm inzwischen einen neuen Aufschwung; die "Preffe" und die "Nene Freie Preffe" murden große, weitverbreitete Zeitungen, welche die bisberige ausschließliche Berrschaft der "Allgemeinen Zeitung" in Desterreich beschrankten. In Bezug auf ihre Tendengen entwickelten diese Blatter ein buntes Farbenspettrum, wie es ber Bechsel ber öfterreichischen Staatspolitik, die bald in den Sanden der deutschen Ginbeitspartei, bald in denen ber Dualisten oder Foderalisten mar, wie es alle die Bersuche, bei unficherem Schwerpunkt ein Gleichgewicht fur die volker: und sprachenreiche Gesammtmonarchie zu gewinnen, nothwendig mit fich brachten. Das Feuilleton berfelben vermittelte oft lebhaft und geiftreich das deutsche geistige leben mit dem öfterreichischen. Diese Aufgabe bat fich auch die neubegrundete, durch tuchtige Rrafte unterftutte "Deutsche Zeitung" gestellt.

Dem Geschichtschreiber der drei letten Jahrzehnte mehr als dem Literarhistoriker liegt es ob, auch eine Geschichte unseres öffents Gottschalt, Nat.-Lit. II. 4. Aust.

lichen lebens und ber politischen Beredtsamfeit zu entwerfen, beren Unnalen freilich noch lange nicht geschloffen find. Gine Bluthen: epoche biefer Beredtsamkeit bezeichnet in vormärzlicher Zeit bie zweite babifche Rammer - gelehrte Doctrinairs wie Belder, feine Politifer wie IBftein, feurige Abetorifer wie Beder, fclag: fertig gewandte Casuiften wie Bug, elegante Bertrerer bes bon sens wie Baffermann machten diefe Rammer ju einer Urena politiichen Rebnertalentes. In den größeren sionen ber Paulstirche verhallte freilich jum Theil die Gloqueng einer fleinstaatlichen Rammer. In ber Beschichte unseres öffent: lichen Lebens wird bie Paulskirche flets eine bedeutende Rolle fpielen. Wohl find und die bervorragenden Perfonlichfeiten ber= felben durch Baube, Biedermann, Beller u. A. gefdilbert; eine nicht unbeträchtliche Memoirenliteratur, ju ber wir auch Ludmig Simon's Chrift: "Aus bem Eril" (2 Bbe. 1855) und bas "Leben bes Benerale Friedrich von Wagern" von Beinrich von Bagern (2 Bbe. 1856) rechnen fonnen, indem in letterem Berte ber Fortgang ber biographischen Ergab: lung mit einer Rechtfertigung ber Gagern'iden Politif burdfest ift, fnupft fich an biefelbe an; boch gerade bie ber National: literatur angeborige Seite Diefer Beredtsamfeit, beren mannig: fachste Schattirungen burch feltene Talente in bem Frankfurter Parlament vertreten maren, fann noch nicht zu ihrem Rechte tommen, da diefe Schape unferes öffentlichen Lebens um fo meniger geboben worden find, als jene gescheiterten Reform: bestrebungen burdy bie barauf folgende Reactionsepoche in bas ungunftigfte Licht geruckt morben waren. And die preußische Nationalversammlung, Die Bertiner zweite Rammer, durfen gu biefem Sausschaß unserer noch jungen öffentlichen Gloqueng beis fteuern.

Nach dem Jahre 1866 erweiterte sich der "Norddeutsche Reichstag" zum Träger nationaler Tendenzen und das Jahr 1871 sah in Berlin einen Deutschen Reichstag durch die Thronrede eines beutschen Kaisers eröffnet. Große Kriege hatten die ungebrochene Energie des deutschen Bolfes bemabrt; Staatsmanner und Feldberren von Beltrubm ichmuckten die deutsche Balhalla. politische Beredtsamfeit mar in diesen Parlamenten eins mit bem nationalen Herzschlag ber Nation - und wenn auch ber ideale und oft ideologische Aufschwung des Frankfurter Parlaments einer schwunghaft begeisterten Beredtsamkeit von principieller Bedeutung gunstiger schien als die schöpferische Thätigkeit einer Bolksvertretung, welche eine allgemeingültige gesetzgeberische Macht ent= faltete und stete die bestimmte staaterechtliche und national=Bfo= nomische Frage im Auge behielt: so entfalteten sich doch auch bier rednerische Talente, welche oft der politischen Situation, oft auch politischen Princip einen pragnanten Ausbruck zu geben Die alten Vortampfer ber preußischen Verfaffungepartei. die am Unfang des letten Sahrzehnts muthig auf der Breiche ftanden, um bestrittene Paragraphen des preußischen Berfaffunge= rechts zu vertheidigen, Laster, der gemandtefte, unermudlichste und wegen der Tuchtigkeit seiner Besinnung und Reinheit feines Charaftere hochgeschätte Parlamenteredner, der volkethumlich warme Schulte = Delitich, der Mann der Borichufvereine und Robstoffassociationen, ein Organisator deutschen Arbeiterstandes, der Partei-Dogmatifer Balded, ein ehrenfester Bolomann, ber vielgewandte berühmte Patholog Birchow, der frühere Reichsregent Loeme, die oftpreußischen Fortschrittsmanner Soverbed und Forfenbed, der mit feinem humanen Foderalismus vereinsamte Johann Jacoby, mußten ihre parlamentarifchen Corbeern nach 1866 mit dem Prafidenten des Nationalvereins, dem gewandten Redner Bennigsen, mit dem jovialen pointenreichen Wiesbadener Braun, dem Erben der sathrischen und ftreitlustigen Ader eines Georg von Binde, ber auch zur Culturgeschichte ber Rleinftaaterei als Schriftsteller manchen pitanten Beitrag lieferte, mit Miquel, mit Bamberger, dem Biographen Bismard's und in ber Offensive gewandten Redner von frangofisch : politischer Bildung, und mit dem mackern Baiern Bolf theilen, der mit frischester Begeisterung ber nationalen Idee huldigte. Die Gegenpartei 25\*

fand in Bagener, bem Redafteur bes Staatelerifone, einen ftete gewandten Dialettifer, ber gelegentlich mit focialiftifchen Tenbengen feine neupreußische Polemif gegen ben Liberalismus verbramte. Giner ber bebeutenoften Rebner ber preugischen Rammer, Meifter einer miffenschaftlich geharnischten Polemit, beren licht: feiten er besonders in der Militairfrage spielen lieg, ift Rudolf Gneift (geb. 1816), ein tuchtiger Jurift, ber in feinem Berte ,, bas englische Berfassunge: und Bermaltungerecht" (2 Bbe. 1857-66), Die Memter, bas Defen und Die Beidichte bes eng: lifchen Selfgovernment eingebend barftellte, bas beil fur bas "zerfette Parlamentemefen" aber in ber Berftarfung ber foniglichen Bewalt burch bas Privy Council fab, welches biefe Bewalt auch im Wideripruch mit ber augenblicklichen Majoritat bes Parlaments ausuben fann. Die Unmendung Diefer Theorie auf ben preußi: ichen Staat bat ber Bortampfer ber Parlamenterechte gegenüber ber Ludentheorie nicht gemacht, sondern als praftischer Politifer eine entgegengesette Richtung verfolgt. Es mare in ber That gu munichen, daß von fundiger Sand eine Sammlung aller biefer volitischen Reden veranstaltet murde, und zwar blos nach rhetorifchen Rudfichten. Rabowis mußte fich bann freilich nicht mun: bern, neben Arnold Ruge, Ctabl neben Binde zu ericheinen. Und burften in biefer Sammlung nicht bie Reben eines Fürften fehlen, die in Bezug auf ben Schwung unmittelbarer Gingebung in erfter Linic fteben und leben wedten, febit wo fie ben Biberfpruch berausforderten - Die Reden bes Konigs Friedrich Bilbelm IV. von Preugen! Ebenfo wenig durfen bie Reden bes Prafibenten Ebuard Martin Simfon, ber die Rrone best beutschen Reiches von Franffurt nach Berlin und von Berlin nach Berfailles trug, feblen - Reden, in deren Falten fich wie in benen ber antifen Toga, ber Beift flaatemanulider Burbe und magvoller Saltung aud: fprach. Schon jest aber find bie Reben bes großen Staatsmannes gesammelt ericbienen, ber, aus ber neupreußischen Junterpartei bervorgegangen, bas Programm ber Nationalliberalen mit bem Schwert in ber Band verwirflichen follte, Des biplomatifchen Gruns

bere beutscher Ginheit, des Fürsten Bismarch - Reden vom bochften fachlichen Tit, dabei von großer Sprödigkeit, der man die unmittelbarfte Arbeit des Beiftes anmerft, ohne jeden rhetorischen Aufput, von ichlagender Kraft, reich an geflügelten Worten, beren Schwingen zugleich die Schwingen ber umgestaltenden That waren. Diese Beredtsamfeit, Sand in Sand gebend mit einer volkothum= lichen Geschichtschreibung, verspricht eine entschiedene Bereicherung unserer Nationalliteratur nach einer Seite bin, welche unserer classischen Epoche fremd und verschlossen war. Daß aber solche politische Tuchtigkeit ber Poesie nicht Gintrag thun, fondern Dieselbe auffrischen und mit neuen Motiven befruchten wird, das ift gewiß, so vornehm auch unsere Polititer und Sistoriter auf die Dichter ber Zeit herabsehen, und so unreif unsere beutsche Entwickelung darin noch erscheint, gegenüber den innigen Beziehungen, welche in Frankreich und England von je zwischen hiftorikern und Dichtern, zwischen ben Stimmführern der Tribunen und Bubnen Statt fanben.

## Bierter Abschnitt.

## Die Naturwissenschaften und der Materialismus.

Bedeutung der Naturwissenschaft für die Cultur der Tehtzeit — ihr Verhältniß zur Poesse. — Moderne Naturdarstellung: Liebig, Schleiden, Burmeister, Roßmäßler. — Die Naturphilosophie und der Materialismus. — Stimmführer des Materialismus: Takob Moleschott, Louis Büchner, Karl Vogt, Heinrich Czolbe — Arnold Ruge und die Materialisten — Ereiherr von Reichenbach, das Od und die Alagie.

Wenn auch die naturwissenschaftlichen Werke an und für sich nicht in den Bereich der Nationalliteratur sallen, so ist es doch keine Frage, daß nicht nur die Naturwissenschaft als solche in der letten Zeit die bedeutendsten Fortschritte gemacht hat, sondern daß auch die Theilnahme an ihren Resultaten in den weitesten Kreisen gewachsen ist. Nach zwei Seiten hin hat sie die Grenzen der

Fachwiffenschaft überschritten und Schriften in's Leben gerufen, die in Bezug auf Form und Inhalt ber allgemeinen Literatur angeboren. Den Unftog ju diefer doppelten Entwickelung gaben bum = boldt's "Rosmos" und Reuerbach's philosophische Schriften. Ginerseits murbe, nach bem Borgange bes Altmeifters ber natur= forschung, mas die Biffenschaft ergrundet, bem gaien in anzichender und geschmactvoller Darftellung juganglich gemacht; andererfeits suchte die Naturwiffenschaft von ihrem Standpunkte aus die Beltanschauung ber Begenwart ju reformiren und trat im Unschluß an Feuerbach's Philosophie und mit ausbrucklicher Betonung ber von diefem Denter aufgestellten Ariome als Lehrerin bes Materia: lismus auf. Nach beiden Seiten bin ift, gang abgefeben von ber literarischen Bedeutung ber betreffenden Schriften, ibr culturgeschichtlicher Ginfluß feineswegs gering anzuschlagen und bat bie geistige Atmosphäre in vielen Luftschichten mesentlich umgestimmt. Dhne Frage ift jede Erweiterung unserer Kenntniß, auf welchem Bebiete es auch fei, eine Bereicherung bes geiftigen Befammt: ftrebene, und fo einseitig oft bie Richtung berjenigen fein mag, bie eine positive Entbedung machen, bas Ergebnig ihrer Bemühungen tommt ber gangen Menfcheit gu. Die Entbedungen auf dem Bebiet ber Naturmiffenschaften aber fichern Diefem Jahr: hundert einen hervorragenden Rang in der Gulturgeschichte ber Menschheit. Jebe biefer Entbedungen ruft in unferem literarifden Satulum eine gange Literatur bervor, welche, von ftrengwiffenfchaft: lichen Darlegungen ausgebend, fich bis in die außerften Grengen volkothumlicher Darftellung erftrectt. Dies gilt von ber Spektral: analyfe, welche durch Rird boff's und Bunfen's Unterfudungen wiffenschaftliche Bedeutung gewonnen und für die Aftronomie, namentlich in Bezug auf die demifche Beschaffenheit und Busammenfegung ber himmeleforper überrafchende Resultate ergeben bat. Durch die dunkeln Streifen eines Spettrums wird bie demifche Bufammenfegung ber Lichtquelle erfannt. Go ift a. B. bie Beichaffen: beit ber Nebelfteden als glubender Basmaffen burch bie Streifen bes Bafferftoff: und Stickstoff:Spektrums außer Frage gestellt. Die Spektralanalyse hat allein bereits eine reiche Literatur hervor: gerufen. Die Chemie hat in Juftus Freiherrn von Liebig (1803-1873) einen Epochemachenden Reformator anzuerkennen. Ein großer Theil seiner Abhandlungen in den "Unnalen der Chemie" kann als bahnbrechend betrachtet werden. Auf dem Felde der organischen Chemie hat er mit Sulfe einer neuentdeckten Unalpfe glanzende Entdeckungen gemacht, welche die Aehnlichkeit in der Busammensetzungeweise ber organischen Berbindungen mit den= jenigen der anorganischen zuerft in's Licht stellte. Sein Bert: "Die organische Chemie in ihrer Unwendung auf Ugricultur und Physiologie" (1840) hat fur den Feldbau zuerft das Axiom festgestellt, daß die Pflanze ohne genügende und richtige Zufuhr von Nahrungestoffen nicht gedeihen konne. In ben "Chemischen Briefen" (4. Auft. 2 Bbe. 1850) hat er die Resultate dieser Forschungen in ansprechender allgemein verständlicher Beise dargestellt. Liebig war ein ebenso energischer wie feiner Ropf, ein Mitglied der poetisch-wiffenschaftlichen Tafelrunde des Ronig Mar. Seine "Reden und Abhandlungen" (1874) zeigen und die geistreiche Auffassung, mit welcher er auch allgemein wiffenschaftliche Fragen behandelte. Gbenfo wichtig find die Entdeckungen von hermann Ludwig Ferdinand helm: holy auf dem Bebiete der Afustit und Optif, die er in der "Lehre von den Tonempfindungen" (1862) und dem "Sandbuch der physiologischen Optit" (1856-60) gusam= menstellte. Für die richtige Erklärung der Lehre vom Schall, die bisber von der Physit stiefmutterlich behandelt worden mar, die richtige Theorie der Harmonie, namentlich aber für die Berbindung der Atuftif und Optit, die fich gegenseitig erlautern, wie die akuftischen Lichtfiguren beweisen, ift durch diefen icharffinnigen Denker und durch zahlreiche Forscher, die wie er mit neuersun= benen Juftrumenten die Berbindung der tonenden mit den leuch: tenden Rorpern unwidersprechlich darlegten, eine neue Epoche ange-

brochen. Auch die bisberigen Theorieen ber Barme find umgeflogen morden 1), und alle Zweige ber Physit verschmelzen mehr und mehr, wie Dieto fich ausbrudt, ju einer einzigen Bewegunge= lehre. Die Borbilder englischer Gelehrten, eines Faradan, Inndal u. a. regen auch die deutsche Biffenschaft zu allgemein verftandlichen Darftellungen an.

Bleichzeitig wetteifert beutscher Forschergeift in ber Entbedung bes Innern unbefannter gander mit ben Reisenden England's und Franfreiche; eine junge Generation tritt in die Aufstapfen Alexander's von humbolot, ethnographische Sprachforscher und vielseitige Naturforfcher lofen fich ab in ber Erfundung neuer Bolfer und Erd: Bogel ftirbt in Madai ale Opfer seines miffenschaftlichen Gifere: Barth, ber bas Innere Ufrifa's, Die Begenden um ben Tichaabiee, jum erstenmal durchforicht bat, wird von ber Ronigin von England jum Baronet ernannt; Roblfs burchwandert Die Cabara, Beuglin Abeffinien; ber philosophisch tief gebildete Abolf Baftian die oftafiatischen Reiche, alle buddbiftischen Klöfter besuchend und die Ruinen der Berricherstädte des alten Rambodja gum erften: male mit dem Schluffel indischer Alterthumswiffenschaft in allen ihren Bildwerfen und Inschriften erschließend. Mit Lagarus u. a. jusammen legt er ben Grund ju einer neuen Biffenschaft, ber Bolterpfochologie, sammelt ein reiches Material fur Diese Biffenschaft durch die vergleichende Zusammenstellung mythologischer und sonstiger Unschauungen aus ben verschiedensten Rreifen ber Urvolfer und aus ber Urzeit ber geschichtlichen Bolfer und eröffnet überraschende Lichtblide in die Gemeinsamfeit psphologischer Ent: wickelung bei ben verschiedenften Stammen. Als der größte Renner buddbiftifder lebren ichuldet er der Biffenichaft noch eine gufammen: bangende Darftellung diefes Glaubene: und Denfipfteme, fo gabl: reich seine Mittheilungen über bie oftaffatischen Tempel, ben Cultus, Die Mpthologie und Die Gebrauche ber Budbbiften find. Das ethnologische Studium greift auch in ber Beimath jurud in Die

<sup>1)</sup> Bgl. Carl Daver, "Dechanit ber Barme."

Urzeit; die Entdeckungen der Pfahlbauten bilden die Grundlage für eine allerdings an Hypothesen reiche Urgeschichte der Menschheit, welche von den verschiedensten Standpunkten aus dargestellt wird.

Die Kenntniß der Natur wirft erhellend und erfrischend auf die Menschheit. Die herrschaft bes Gesetzes im harmonischen Rosmos giebt und den Eroft, daß unfere Rechnungen ftimmen, wenn wir die Probe machen. Und dieser Troft ift nicht gering, denn wir erseben baraus, daß Ein Geset durch das All geht, Gine Bernunft die Belt beherricht. Reine Nebelflecke, feine Mildsfragen, welche das Fernrohr des Aftronomen einfangt, entziehn fich dem von ihm entdeckten Gefete. Der Menschengeist aber ift der Zeiger am Zifferblatte des Alls - die Natur fommt in ihm jum Bewußtsein und erkennt fich felbft. Benn nach Schleiermacher Religion die Urt und Beife ift, wie fich jeder Ginzelne mit dem Universum vermittelt, fo fann die naturwiffen= schaft dies religiöse Gefühl nur vertiefen; denn wie auch der Menschengeist sich nach der einen Seite bin als herr der Natur erweist und sie ju seinen Diensten ju zwingen weiß, so ift er auf der andern abhängig von ihren Gefeten und Gewalten, und der Einzelne ein Spiel ihrer Macht. Dies Gefühl der Abhangig= feit und Gebundenheit ift Religion; ihre Bertiefung aber bie Ginficht, daß gerade im Erkennen der Nothwendigkeit fich die menschliche Freiheit bemahrt.

Wenn daher die Naturwissenschaften eine echt religiöse Gesinnung zu nähren wissen, so kann es auf der andern Seite scheinen, als ob die Fülle ihrer Entdeckungen den Menschengeist aus dem Reiche der Ideen vertreibe, um ihn ganz in einer äußerlichen Lebenspraxis aufgehen zu lassen. Rasch werden die Resultate der Wissenschaft den materiellen Interessen dienstbar gemacht — und so gewaltig die Fortschritte der Cultur sind, welche das Jahrhundert macht, so scheinen doch diese Triumphe des Menschengeistes ihn von höheren Zielen abzuwenden und das kleinliche Streben nach Gewinn, den Cultus des goldenen Kalbes, ganz in den Vorderzgrund treten zu lassen. Gewiß, kein größerer Triumph, als die

Unwendung eines einfachen Naturgefetes, welche die Triebfraft bes Dampfes in fo großartiger Beife ale Bewegungefraft ber Cultur benutt und jur gorderin bes Bolfer: und Menichenverfebre macht, eine Entbedung, welche bie Physiognomie bes socialen Lebens ganglid verandert bat! Der Aufschwung des Sandels und ber Industrie ift durch fie bedingt - aber icheint es nicht, ale ob Die Menschheit bas Mittel jum 3mede mache und in ben Gifenbahnen weniger Tragerinnen ber Cultur, ale finanzieller Operationen erblice? Und fo menig wir ben fruchtbringenden Ginfluß ber Uffociation bes Bolbes und bee Gifens verfennen wollen, fo muß boch die Alliang von Gifen und Papier als eine unnaturliche erscheinen, sobald die Bennnung ber Menschen fich nur auf die mit ihr verbundenen Procente und Dividenden richtet. Es mare ben Menschen unserer romantischen Literaturepoche noch als ein im "Phantasus" zu verwerthendes Bunder erschienen, daß über ben Grund bes Deeans hinmeg New-York und London mit ber Schnelligfeit bes Bliges zu correspondiren vermochten, und bag eine Radricht, welche ber Nankee-Raufmann fich jur Frubftudezeit mitzutheilen entschließt, ein Comptoir ber City icon vor dem Mittageffen erreicht bat! Dies atlantische "Rabel," welches ben Blipfunten ungefährdet durch die Tiefen bes feuchten Elementes leitet, raicher als die Fabelroffe bes alten Meergottes, fo raich faft wie ber Blick bes Bens, wenn er fich von Troern und Briechen gu ben Aethiopen mendet - welch' ein Triumph ber Naturerfenntnig, weld' eine leberwindung bes Raumes burd ben Bedanken! Und bod - wenn biefer unterseeische Leitungebraht nur bagu bient, die Borfen von Nem-yort und lenden einander ju nabern, die Curelifte ber Beltftabte ju vermitteln, Die Speculationen Des Raufmanns zu ermuthigen und zu erleichtern - mas ift baburch für bas bobere Streben ber Menschheit gewonnen? 3ft bies Telegraphentau bann nicht ein gewöhnlicher Strang, wie die andern, an benen ber Bewinndurft giebt?

Wir fprechen bier überhaupt nicht von den Thatfachen, fondern von dem Gindrud, den fie auf den Ginn der Menschen

machen. Die Thatsachen sind groß, bedeutend; eine Fülle von Poesse schlummert in ihnen; aber die Auffassung geht selten über die nüchternsten Grundsäte der Nüblichkeit hinaus! Möglich, daß die sich überstürzenden Entdeckungen auf diesem Gebiete die Menschheit nicht zur Besinnung kommen lassen und mit einseitiger Gewaltsamkeit nur zu schlenniger Ausbeutung drängen! Uebershaupt wäre es thöricht, die Naturwissenschaft für die Anwendung der von ihr entdeckten Gesete und Kräfte, für die nationalsösenomische Verwerthung derselben verantwortlich zu machen. Noli turbare eirenlos meos — ruft sie den tumultuarischen Gewalten der Gesellschaft zu, die kämpsend um Vortheil und Gewinn in ihre Kreise dringen; sie sorscht und erkennt, wägt, mißt und rechnet,

Sucht das vertraute Gefet in des Zusalls graufenden Bundern, Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.

Gewiß kommen ihre Bestrebungen vorzugsweise der materiellen Existenz zugute, dem täglichen Verkehr des Lebens; doch ist es ihre Schuld, wenn der poetische Sinn nicht alle Schäße erfaßt, die sie auch für die Dichtkunst erschließt? Nach unserer Ueberzeugung üben die Naturwissenschaften auch auf die Kunst den heilsamsten Sinstuß aus, denn sowenig die Kunst nur Nachahmung der Natur ist, so bringt ihr die letztere doch die reiche Stosswelt des Naturschönen entgegen. Jede Erweiterung dieses Gebietes ist eine Bereicherung der künstlerischen Stosse, wie überhaupt jeder Vortschritt der Menschheit ein Fortschritt der Kunst ist oder wird!

Und hat unsere Dichtkunst nicht stets aus dem Boden der Naturwissenschaft ersprießliche Nahrung gezogen? Wir svrechen nicht einmal von jener Zwittergattung beschreibender Poesse, von der Poesse der Jahreszeiten und ihren Landschaftsmalereien, von Kleist's "Frühling," von Haller's "Alpen," von den uckermärkisschen Musen des Pastors Schmidt, welche in der "Natur" eine unverdiente Verherrlichung ersuhren, da sie in naturwissenschaftslicher Detailmalerei die Grenzen des guten Geschmacks und der Poesse überhaupt überschreiten — doch welche Fülle von Anregungen verdankt Goethe seiner Veschäftigung mit der Natur,

welche Frifde ber Unichanung, welche Rlarbeit bes Formenfinnes! Ift fein Gedicht über die Metamorphofe ber Pflangen nicht eine Schöpfung cot poetifchen Tieffinns, wie jene Entbedung felbft nur aus einem auf bas Broge und Bange gerichteten Sinne bervorgeben fonnte, welcher die Babe benitt, bie 3bee in ber Wirklichfeit ju ichauen? Und find Berte wie "Die Bablvermandischaften" nicht gleichsam eine auf bie Neigungen bes mensch= lichen Bergenst angewandte Chemie? Welche reiche Nahrung fog Die Bilderfülle Jean Paul's aus allen Zweigen ber Naturfunde! Für bilderreiche Dichter ift ja die Natur ein unerschopfliches Ur= fenal - und felbst Chatesveare bat feine Phantafte nach dem bamaligen Stande ber Naturwiffenschaften und feiner Kenntniffe gleich einer Biene auf allen Blumen bes großen Beltgartens umberfliegen laffen. Die Runde frember Bonen bat Freiligrath's Phantafie zu glanzvollen Dichtungen angeregt und in Sealofield's Romanen Schilderungen von entzudender Karbenpracht bervorgerufen. Das Colorit ber gangen modernen Poefie bat wefent= lid burd bie Entbedungen ber Ratur: und Bolferfunde an Blang gewonnen, und man fann fagen, bag erft diefe Ratur: bilder die Bilder der Muthologie, wie fie unfere elassischen Dichter liebten, gang verbrängt haben. Freilich weder bie "blaue Blume" Des Novalis, noch die Duodezblumchen unserer Miniaturlyrit wurzeln im Boden ber Schopfung; aber bennoch findet diefe gange lyrifde Potichomanie ibre Mufter in ber Blumiftit ber Bartentunft und fucht fie felbft in Bezug auf Die Menge ber Barietaten, in benen ihre Arabesten muchern, zu erreichen. Un-Schanungen, Bilber, tieffinnige Betrachtungen, ju benen bie Natur anregt, Fragmente eines lyrischen "Rosmos" finden fich in fast allen neuern, bervorragenden Gedichtfammlungen, und warum follte nicht ein bedeutender Dichtergeift einen großartigen "Rosmos" mit Bermeidung bes rein Dibaftischen und Beschreibenden bichten, eine divina commedia ber Natur, welche uns am gaben einer fühn erdachten Erfindung durch alle ihre Reiche führt?

Huch ber Weg, ben Goethe in feinen "Bahlverwandtichaften"

eingeschlagen, ist nicht verlaffen worden. Die Psychologie in Romanen und Dramen faßt die Naturseite des Menschen mehr als fruher in's Auge. Neufrangofifche Autoren, wie Gue, geben freilich bierin zu weit; fie machen uns zum Bertrauten dirurgischer Beheimniffe. Wo aber das Spital anfangt, hort die Poefie auf. Much Bebbel liebt es, physiologische Entwickelungeguftande in seinen Dramen ju verwerthen. Baldau motivirt die Stimmungen eines feiner Belden durch eine Bergfrantheit; Laube lagt die Fehler der seinigen aus ihrer Blutmischung hervorgeben. Wie ftorend auch Die Uebertreibungen bei einer dichterischen Motivirung durch bas pathologische Element sein mogen - die Fortschritte der Physiologie und Anthropologie kommen auch der Dichtkunft zu Bute. In der Luft ichwebende Begrundungen der Charaftere, Affette und Leiden= schaften erscheinen beut zu Tage nicht mehr zulässig, wenn auch eine einseitige Motivirung burch bie naturlichen Bedingungen bes Charafters das Reich geistiger Freiheit gefahrden wurde, in welchem Die Dichtfunft ihre ichonften Bluthen treibt.

Die die Geschichts forschung in jüngster Zeit mehr als früher das Bedürfniß sühlte, aus den Kreisen des gelehrten Interesses hinauszutreten in die des allgemeinen und sich in eine Geschichts darstellung zu verwandeln: so erging es auch der Natursforschung, welche sich nicht mehr damit begnügte, ihre Studien in streng wissenschaftlichen Werken mitzutheilen, sondern durch eine Darstellungssorm, welche auch ästhetischen Ansprüchen genügt, eine literarische Bedeutung anstrebte. So sehr auch einzelne dieser Bersuche an einer seichten belletristischen Färbung leiden, so trasen doch andere einen Ton, der ihre Berücksichtigung in einer Nationalsliteratur der Gegenwart nicht unverdient erscheinen läßt.

Das Borbilo Alexander's von humboldt haben wir schon früher in's Auge gefaßt; es schwebte allen diesen volksthum= lichen Schriftstellern vor. Durch die "Ansichten der Natur" und den "Rosmos" weht ein echt poetischer hauch, der sich auch in der Glätte, Feile und anmuthigen Warme des Styles ausprägte. Was die strengere Aestheif auf dem Gebiete der didaftischen und

beschreibenden Dichtkunft nur als halbberechtigt gelten laffen wollte: bas fam in biefen geschmactvollen Profaschriften ju feinem unbeftrittenen Rechte. Wahrend Sumboldt ein allgemeines Beltgemalbe zu entrollen bestrebt ift, fuchten andere Belehrte von Ruf einzelne Zweige ber Naturmiffenschaft, welche fie felbft ale grund: liche Forscher gepflegt, burch eine voltothumliche Darftellung, Die einen felbstffandigen Berth beanspruchte, aus bem Bereich ber Fadywiffenschaft in bas ber Nationalliteratur ju verpflangen. Go ber Chemifer Liebig in ben bereits ermabnten ,, chemifchen Briefen." Dies Bert verdient ichon infofern nabere Ermabnung, als es jene Entgegnung von Moleschott hervorrief, auf welche wir spater gurucktommen werben, weil fie bie Sauptidrift bes neuen Materialismus ift. Wie Liebig Die Chemie, fo suchte Schleiden (geb. 1804) die Botanif in einer angiebenden Boltefchrift barguftellen, in welcher fich indeß neben einzelnen glangenden und intereffanten Particen bismeilen auch ein poetischer Dilettan= tismus ober eine etwas oberflächliche Unwendung der philosophischen Grundfate Rant's zeigt. Dies Bert: "Die Pflange und ihr Leben" (2 Huft. 1850) bat nicht ben wiffenschaftlichen Busammenhalt und die sachliche Bediegenheit von Liebig's chemischen Briefen, indem es fid in gablreichen und mehr auf die Unterhaltung berechneten Ercurfen ergebt, welche allerbings burch bie geschmadvolle Darftellung feffeln. Babrend Liebig feinen Stoff, fo weit es ber Raum und bie Rucficht auf bas Berffandniß bes großen Publifums gestatten, ju ericopfen fucht, ftreift Schleiben mehr einzelne allgemeine und specielle Bebiete ber Botanit, mobei er freilich aus bem reichen Schape feiner Renntniffe bie pifanteften Mittheilungen macht. Auch in Schleiben's "Studien" (1853) finten fich einzelne geistoolle Auffage, wie g. B. über "bie Frembenpolizei in ber Ratur" und "bie Befeelung ber Pflangen," in weldhem letteren er fich befonders gegen Fechner (Dr. Difes) eiflart, ber in feiner "Danna ober bae Seelenleben ber Pflange (1848) Diese Pflangenbeseelung in übertriebenfter Beise verfochten bat. "Gin Stoff fur ein reigendes fleines Berechen,"

sagt Schleiden, "so breit getreten, daß er wissenschaftlich wie ästhetisch widerlich wird." Wir haben uns auch gegen diese "reizenden kleinen Berochen," gegen diese lyrischen "Nanna's" in Duodezformat ausgesprochen, welche lange Zeit den literarischen Markt überschwemmten. Schleiden tadelt die frankhaften Schwar= mereien der Romantifer, die widerlichen Fragen gleichzeitiger Malerei: "Besonders war es Runge, deffen halb allegorischer, halb fymbolifcher Ton von Engeln, Menfchen, Thieren, Pflangen, Steinen und Mufcheln alles in der Belt fein mochte, nur fein Bemalde, fein Runftwerf. Selbst Tifchbein blieb von diefer Verschrobenheit nicht unberührt. Da tangten Geraphen auf Den Sonnenstrahlen, ba spielten zu Engeln gestaltete Nebelden zwischen den Baumzweigen Saschemannchen, da waren Bestalten, welche phantastisch unbestimmt zwischen einem Busch und einem lauschenden Rebe ichillerten. Die Poefie gewann bei diefem unver: standenen haschen nach dem angeblich Poetischen nichts, mabrend die darftellende Kunft barin zu Grunde ging. Bir Deutsche zwar haben diesen Irrthum, Dant fei es unfern Führern! überwunden, doch ift und von Frankreich in modernifirter Gestalt jene Natur : Caricatur in der Malerei wieder juge= führt durch die Granville'ichen Fleurs animées, jum Theil verzerrte und falich gezeichnete Blumen, aus welchen Geficht ober Gestalt einer Parifer Putmacherin hervorguckt. Es ift meder Runfigeschmad noch reines Gefühl fur die Natur, wenn man eine Belebung derselben darin sucht, daß man eine Pflanze in ungeheuerlicher Migheirath mit einem menschlichen Rorper verbindet und sie in menschliche Handlungen und Lagen versett." Diese Migheirathen spielen in unserer jungften Lyrif wieder eine große Rolle und beweisen, daß wir den Grrthum, gegen den fich bier ein geistvoller Naturforscher erklart, feineswegs über= munden baben.

Wie Chemie und Botanif fand auch die Geologie ihre Beretreter auf dem Gebiete volksthümlicher Naturdarstellung. Bur = meister schrieb unter dem Titel: "Geschichte der Schöpfung"

(1845) eine Darstellung des Entwickelungsganges der Erde, welche im Ganzen eine strenge wissenschaftliche Haltung beobachtet, und gab außerdem "geologische Bilder zur Geschichte der Erde und ihrer Bewohner" (2 Bde.) heraus, in denen einzelne Schilzderungen, z. B. die des Urwaldes, an die Meisterschaft der Humboldtzschan, Ansichten der Natur" erinnern. Auch der ausgezeichnete Bernzhard Cotta, der mit Schaller zusammen einen Commentar zu Humboldt's "Kosmos" veröffentlichte, gab "Geologische Bilder" (1856) und "die Geologie der Gegenwart" (1866) beraus.

Der Beifall, ben biefe Schriften fanden, rief eine Springfluth abnlicher literarifder Erzeugniffe bervor. Der Biffenichaft lag bie Gefahr nabe, von minder Berufenen burch eine feichte Behand: lung getrübt und durch eine belletriftisch angeflogene Darftellunge: weise begradirt zu werden. Bab es boch nichts zwischen Simmel und Erde, mas fich nicht in einem elegant ausgestatteten Berfe ber mobifden populairen Raturmiffenschaft batte barftellen laffen. "Unfichten" und "Bilber ber Natur" brangten fich; die vier Elemente, besonders bas Luftmeer und bas Baffer, wurden in felbifffandigen Werken geschildert. Bablreiche Schriften behandelten Die Erdgeschichte, Die Schöpfung, ben Erdforper und bas Beltall: andere mieter Die Bunder des Mifroftope, Die Chemie bes taglichen Lebens, Die narfotischen Genugmittel. Der Afrifareisende Alfred Comund Brebm gab eine umfaffende anziehende Dar: ftellung bes Thierreiche und feiner Lebensaußerungen in bem "Illuftrirten Thierleben" (Bd. 1 bis 3) und ftellte noch gefondert mit größerer Ausführlichfeit bas "Leben ber Bogel" (1860-61) und jufammen mit Rogmäßler die "Thiere bes Balbes" (1863-68) bar. Das "Thierleben ber Alpenwelt" ichilderte Tidubi in feinem trefflichen Berfe (1854), ober einzelne Thiere, ben Froich, ben Sabn Dafius in feinen "Raturftudien" (2 Tble. 1852-1857) mit großem Auswande philologischer Gelehrsamfeit und poetischer Citate. Ueber bas Seelenleben ber Thiere, bas leben bes Meeres, ben Baum, Die Palmen erschienen gablreiche Schriften. Die von

Ule und Müller redigirte "Matur" versammelte alle diese zer= ftreuten Kämpfer unter ihrer Fahne.

Abgesehen von der Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt= nisse hat diese ganze massenhafte Production auch eine literarische Seite, durch welche fie mit ber anscheinend frembartigen Gattung des Memoiren-Romans jusammenhangt. Das Bestreben, das Rupliche mit dem Angenehmen, Belehrung mit Unterhaltung gu vereinigen, ift ber durchgebende Bug der letten Jahrzehnte, welche dem staatswirthschaftlichen Grundsat: "Zeit ist Geld" auf allen Bebieten bes Lebens huldigen und feine flores und amoenitates der Nebenstunden dulden, welche sich nicht zugleich nugbar verwerthen laffen. Es ift begreiflich, daß man biefem Streben von zwei Seiten entgegenkommt, daß die Wiffenschaft unterhaltend zu werden und die Unterhaltungeliteratur belehrend zu wirken sucht. Damit ift nun freilich weder der Wiffenschaft noch der Poefie gedient; aber biese literarischen Zwitterbildungen find immer wichtig als Merkzeichen culturgeschichtlicher Gutwickelung und tragen doch burch die Reaction, die fie hervorrufen, wieder gur Sonderung ber Gattungen bei.

Es ist feine Frage, daß jene Art beschreibender Poesie, wie sie in den "Jahredzeiten" Thomson's und im "Frühling" Kleist's vertreten ist, durch diese neuen Naturdarstellungen einen harten Stoß erlitten hat. Denn sehlt diesen auch die gebundene Form, so entschädigen sie dasur durch den Neichthum an Anschauungen und Bildern, die von der beweglicheren Prosa auf das bequemste dargestellt werden. So enthalten z. B. "die vier Jahres zeiten" von Emil Adolf Roßmäßler (1855) ein Naturgemälde, welches hin und wieder von echt poetischem Anflug ist, vor allem aber durch eine Detailmalerei, wie sie sich nur dem mit dem kleinsten Haushalt der Natur vertrauten Beobachter erschließt, über jene Halbdichtungen und ihre oft farblos verschwimmenden Schildezungen Bald im Demantschmucke eines Rauchschese, wenn er und in andern Werken die Farben und Formenpracht eines Korallens

riffes ichildert - wir glauben faum, bag bie bescripte Poefie ber alten Schule mit Diesen Schilberungen wetteifern fann! Freilich fehlt die fünstlerische Ginheit, ba das poetische Karbensviel ploglich gegen die erakten Daten ber grauen naturmiffenschaftlichen Theorie Much ift in Bezug auf Bolfsthumlichfeit noch eine andere Ungleichartigfeit ber Darftellung ju rugen. Babrend biefe Autoren einen Zweig der Naturwiffenschaft popular zu machen suchen, setten fie eine Menge von Kenntniffen aus andern Gebieten berselben voraus, und ba diese volksthumliche Behandlung in ber Regel eine unspstematische ift, fo bient fie oft nur gur Verbreitung jenes Salbwiffens, welches ohne die festen Grundlagen einer foliben Vorbildung untlar und luctenhaft bleiben muß. Um gemiffenhafteften geht bierin wohl Rogmäßler zu Werte, welcher von allen diesen Autoren ber fruchtbarfte und vielseitigfte ift1). In ber That find seine Schriften febr anregend. Go findet fich eine Fulle von allgemeinen Befichtspunften und tiefern Bufammenhangen in feiner Darftellung bes Baffere, in Diefer Schilderung des großen Lebensftromes, welche bas navra per des griechischen Philosophen erläutert. Das Baffer in seinen demischen und physi: talischen Gigenschaften, als Bestandtheil bes Luftmeers, als Regulator Des Klimas, ale erdgestaltende Macht, ale Ernabrer, ale Bobnplat für Thiere und Pflangen, ale Bermittler bes Berfehre und als Behülfe ber Bewerbe, als tunftlerifches und poetisches Element - welch' ein Reichthum an Beziehungen, die in alle Natur= und Lebensverhaltniffe eingreifen! Seine Darftellung bes Balbes bat

<sup>1)</sup> Wir erwähnen von seinen Schristen: "Der Mensch im Spiegel ber Natur" (2 Bbc. 1850); "Mifrostopische Blide in den innern Bau und das Leben der Gewächse" (1852); "Flora im Winterkleide" (1853); "die Geschichte der Erde" (1856); "das Wasser" (1858); "die Baume des Waldes" (1862). Eine Selbstbiographie dieses Autors hat nach dessen Und Karl Ruß herausgegeben, unter dem Titel: Mein Leben und Streben im Verkehr mit der Natur und dem Bolke. Von E. A. Noßmäßler (1874). Karl Ruß hat ebenfalls zahlreiche populair naturwissenschaftliche Werke veröffentlicht und besonders als Ornitholog sich einen Namen gemacht.

nicht nur die Physiognomie der einzelnen Baume mit einer, auch für die Landschaftsmalerei fruchtbringenden feinen Beobachtung festzgestellt, sie hat nicht nur die Grundlinien der Forstwissenschaft und ihre Bedeutung dem größern Publikum zum Bewußtsein gebracht; sie athmet auch in der Schilderung der Architektur des Waldes in der stimmungsvollen Beleuchtung desselben einen poetischen Hauch echter Waldhrif.

So hat die Naturdarstellung der Poesie ein freilich halbbestrittenes Terrain fortgenommen, und es bedarf eines aus den Tiesen schöpfenden Dichtergenius, um eine großartige Naturpoesie zu schaffen, welche diese Konkurrenten aus dem Felde schlägt!

Noch michtiger als die Beziehung der modernen Naturmiffenschaft zur Poesie ist ihr Berhältniß zur Philosophie, an deren Stelle fie fich zu fegen fucht. Bir haben bereits fruber die Naturphilosophie Schelling's und Baader's betrachtet, von denen fich die erste in geistvollen, aber oft mehr spielenden, als schlagenden Parallelen zwischen Natur= und Beistesleben gefiel, mabrend die zweite auf Jacob Bohme'scher Grundlage eine gewige Natur in Gott" annahm und in dieser die lofung der Rathsel des Weltalls suchte. Die neuere Naturforschung geht nun davon aus, daß diese deutsche Naturphilosophie eine frankhafte Berirrung der Wiffenschaft gewesen, welche bis in ihre letten Folgen mit Stumpf und Stiel auszurotten fei. Gie macht ihr unklare Phantaffeen und eine Spothesensucht zum Vorwurf, von welcher fie felbft um fo weniger frei ift, je außerlicher fie das Weltall aus Atomen gusammenwehn lagt. Baader hatte freilich die Spootbefen mit den fliegen= den Bruden verglichen, die man verbrennt, sobald man darüber ift, und fie insofern als Mittel jum Zweck anerkannt, mabrend die Materialisten, die sie ganglich verwerfen, doch gum Theil ihr Spftem auf Diesen fliegenden Brucken aufbauen. Der Materialismus hat fich nun im Gegensat zur alten Naturphilosophie nicht blod zum alleinigen Ausleger aller naturmiffenschaftlichen Resultate aufgeworfen, sondern auch als das einzig consequente Denkspftem geberdet, durch welches die überlebte Speculation für alle Zeiten

abgethan fei. Sein Grundfehler ift indeg ein boppelter. Theils ftellt er feine Untersuchungen über bas Befen ber Erfenntniß auf, beren Organe ju ergrunden bod bie erfte Aufgabe aller Philosophie ift, sondern macht obne weiteres Die lebrfage bes neuen Reuerbadi'ichen Gensualismus zu feinen Ariomen; theils behandelt er ben Beift als ein Raturproduft und legt burch lebertragung naturmiffenschaftlicher Gemeinplage auf bas Gebiet ber Ethif, Politif u. f. f. Die Unfabigfeit feines Princips an ben Tag, irgend ein umfasiendes Gedankengebaude zu flügen. Bas dabei am meiften befremben mußte, bas mar ber berausfordernde Son, in welchem ein Theil ber jungen Apostel seine Lehren vortrug, als ob fie etwas wesentlich Reues, noch nie Dagemesenes enthielten. Bang abgesehn aber von ben encotlopadiftischen Theorieen bes vorigen Jahrhunderis, von dem Spftem ber Ratur und abulichen Schriften, vor benen fie boch nur eine etwas reichere Erfahrung voraushatten, fteht bas, mas fie mit fo gewaltiger Betonung ju Tage forbern, feineswegs im Widerspruch mit ben Lebren vom subjeftiven Beifte, welche bie von ihnen so angefeindete Speculation vortrug. Gie überschritten aber nach allen Seiten bin Die Grengen Diefes Gebietes, welches ihren Lehren allein juganglich mar, und indem fie eine Sittlichkeitsphysiologie und organische Staatschemie und andere geiftige Zwitter und Bunder erzeugten und fur Die gange Weltanschauung ber Gegenwart eine bestimmenbe Dacht werden wollten, gingen fie wieder bes Ginfluffes verluftig, ben eine frifd aus ber Erfahrung ichopfende, aber die Schranten bes Naturmiffens nirgende überschreitende Beisbeit gegenüber allen Berdunkelunge: und Berdummungetheorieen gewinnen fonnte.

Hegel hatte sich bereits gegen festgewordene Gegenfape, wie Seele und Leib, Geist und Materic, erklärt und behauptet, sie aufzuheben sei bas einzige Interesse der Bernunft. Da der Schwerspunkt des Materialismus gerade hierin zu suchen ist: so hatte derselbe wohl von dieser Erklärung eines großen Denkers Rotiz nehmen sollen, der freilich sie nicht zur Grundlage seines großen Spstems gemacht, sondern nur als ein Beispiel dafür anführte,

wie in der höhern Vernunfteinheit die Entzweiung der Verftandes= erkenntniß aufgehoben werde. Natürlich ware er über die Bumuthung erstaunt gewesen, die Ginsicht, daß wir mittelft des Phosphors in den Wehirnfalten benten, für eine Bereicherung unserer philosophischen Erkenntniß zu halten; denn ob wir durch Phosphor oder Schwefel benten - bas giebt und über bas Befen bes Denfens selbst nicht ben geringften Aufschluß. Segel erklärt, es gebe nichts Ungenügenderes, als die in den materialistischen Schriften gemachten Auseinandersetzungen der mancherlei Berhaltniffe und Berbindungen, durch welche ein solches Resultat wie das Denken hervorgebracht werden foll 1). Serbart nennt den Materialismus die thörichte Meinung, daß auch das Denten sammt allen geistigen Phanomenen aus Bewegungen von Atomen zu erklaren fei, und an einer andern Stelle behauptet er, das Selbstbewußtsein hebe den Materialismus unmittelbar auf. Das Spstem des Materialismus haufe nur immer Maffe zu Maffe, Die Welt fei aber feine Sandwufte, in der durch den Wind Sandhaufen fich bauften ohne alle Coharenz. Schopenhauer erwähnt, daß der Materialist den Geist aus der Materie ableiten will, indeß doch für den Menschen gar keine andere Materie als die durch den Geist vorgestellte eristire, folglich der Beift, das Bewußtsein, das Prius oder doch das nothwendige und untrennbare Korrelat der Materie Schopenhauer vergleicht deshalb ben Materialisten mit bem Freiherrn von Munchhausen, der, zu Pferde im Baffer schwimmend, mit den Beinen das Pferd, fich felbst aber an seinem nach vorne übergeschlagenen Bopfe in die Sobe gieht. Doch nicht blod die philosophischen Autoritäten erklären fich gegen das Princip bes Materialismus - auch Naturforscher von Gewicht vertreten Die entgegengesette Weltanschauung. Unter ihnen nimmt der Dane Sans Christian Derftedt (1771-1851) den erften Rang ein. Ausgezeichnet durch feine demifden und phyfitalifden

<sup>1)</sup> Berfe VII., 254. Vergl. auch Baaber's gesammelte Schriften 4, 14, 1 und folgende. (Ginleitung von Fr. hoffmann.)

Untersuchungen und Entbechungen, besonders in Bezug auf ben Gleftromagnetismus, bat er es nicht verschmabt, auch in voltethumlichen, leicht faglichen Schriften feine Naturbetrachtungen niederzulegen und in feinem Berfe: "ber Beift in ber natur" (deutsch von Rannegießer 1850) und den "Renen Beitragen" (2 Bbe. 1851) bas Beltgange, welches Sumboldt in feinem Rosmos harmonifd, aufgebaut, mit ber gadel ber 3bee gu burch: lendten. Er erfaßt bie gange Belt als ein Bernunftreich, und die Ueberzeugung von der Allgemeingültigfeit der Bernunftgefete, von der Wesenseinheit bes Erfenntnigvermogens, der Brundgleichheit ber Schonbeitegesete und von bem gleichen Brundmesen ber moralifden Ratur im gangen Beltall burchbringt bas Werk mit einer erfreulichen Barme. Die Beitrage jur Lebre bes Naturichonen find auch fur die Mefthetit von Bedeutung. Wegen Materialismus wendet fich Derftedt besonders in bem Abschnitte, welcher ben Titel führt: Birfung ber Naturmiffen: fchaft gegen ben Unglauben, indem er ber blinden Ratur= nothwendigfeit, welche die Materialiften predigen, die Ber= nunftnothwendigfeit gegenüberftellt. Er fampft gegen eine Auffassungsmeise, welche sich die alles burchbringende Rothwendig= feit ale eine blinde Nothwendigfeit benft, Die aller Bernunft vorausginge und von ihr unabhangig mare. Diefe Auffaffungs: weise fett ale Brundlage fur bas gange Dasein eine von Emigfeit her vorhandene unbefeelte Materie mit gewiffen nothwendigen Gigenschaften voraus, von beren ebenfo nothwendiger Wirfungs: meife alles bas, mas mir Beiftiges nennen, Bervorbringungen, fowie felbit unfer Denten nur die Folge ber Gigenschaften und Bewegungen forperlicher Theile fei. Derftedt behauptet bagegen: bas Ergebulg aller über bie Naturgefete angestellten Betrachtungen ift, daß fie allesammt eine unendliche Bernunfteinheit ausmachen. Die Nothwendigfeit bort nicht auf, aber fie zeigt fich als eine Vernunftnothwendigfeit.

Ginen abnlichen Standpunkt idealiftischer, namentlich afthetischer Raturbetrachtung vertritt Buflav Carus (1789), ber befannte

Physiologie in Dreeden. Seine "Plyche" (1846) und "Physis" (1851), find treffliche Werte, hervorragend durch die innige Ginheit von Physiologie und Psychologie und durch die geschmackvolle Darftellung. In seiner "Symbolik der Gestalt" (1853) hat er die Grundsäte der Physiognomie und Phrenologie theils auf ihre vernünftigen Grundlagen beschränft, theils durch eine Ausbehnung auf alle Eigenthümlichkeiten ber Menschengestalt, in so weit sie ben Weift abspiegeln und darstellen, erweitert. Gerade Carus, dem man weder Reichthum an physiologischen Kenntniffen absprechen, noch blinden Röhlerglauben oder naturphilosophische Schwarmereien jum Vorwurfe machen fann, der weit davon entfernt ift, in seinen Schriften die Physis und Psyche zu trennen, sondern der ihre Ginheit und Wechselwirfung flar erfaßt und treffend geschildert hat, ift ein Gegner, auf den die Materialiften bis jest weniger Ruckficht genommen haben, als er durch feine Bedeutung auf dem Gebiete, auf welchem fie vorzugeweise beimisch sind, verdient. Wenn die Materialisten eine imponirend neue Thatfache ju verkunden glauben, indem fie den Ginfluß der phyfikalischen Beschaffenheit und Gestaltung des Gehirns auf das Denken proklamiren, fo irren fie fich; denn es wird kein Phyfiologe fich gegen die Unerkennung diefer Thatfachen der Erfahrung ftrauben. Auch Carus fagt in seinem "Organon der Erfennt= niß der Natur und des Beiftes (1856): "Noch immer bleibt zwar der feinere innerlichste Bau des Rervensuftems und namentlich des hirns dem Physiologen und Anatomen ein unaufgelöftes Rathfel, aber daß jene Concentration diefer Gebilde mehr und mehr in der Thierreihe steigt und im Menschen einen Grad erreicht, wie durchaus in keinem andern Wesen, dies ift eine vollfommen festgestellte Thatsache, es ift für bie Beiftesentwickelung des Menschen von hochster Bedeutung, ja wir durfen es geradezu aussprechen, eigentlich ichon bie binreichende Erflärung. Bo ber Bau des hirns daher nicht gehörig sich entwickelt hat, wo Rlein= beit und Dürftigkeit beffelben, wie bei Mifrocephalen und Idioten, fich verrathen, da versteht es fich von felbst, daß vom hervortreten eigenthumlicher Ideeen und vom Erfennen gerade fo menig bie Rede fein tann, wie in Menfchen mit vollig verbildeten Generatione: organen von Fortbildung ber Battung. Gin fraftig und ichon entwickelter Bau bes gangen Menichen bagegen und bes Webirns inbbesondere wird zwar noch nicht allein ben Benius erseben, aber bod jedenfalls die erfte und unerläßlichfte Bedingung fur bobere Erkenntniß gewähren." Dergleichen Thatsachen werden von ben Materialiften ale bie Trumpfe ausgespielt, mit benen fie ihre Stiche maden und ihre Partie ju geminnen glauben. Doch Carus erklart fich in feinem "Drganon" febst gegen biese verbreitete Richtung, welche ben Begriff bes lebens aufbebt, alles Beiftige leugnet und nur als vorübergebendes Product ter mechanisch, demisch ober physikalisch wirkenden Natur gelten läßt. "In diesem Falle," fagt er, "darf man die Forschung ichon insofern verblendet nennen, als fie von jeder Unschauung bes Entwickelungevorganges, welcher boch nur vermittels eines im Abbilde fich barlebenden Urbildes verftanden werden fann, ben Blick abwendet und ben Organismus an fich in feiner momentanen Erscheinung als ein fertig Wegebenes annimmt, mobei bann freilich ber Bergleich mit einer burd medanische und demische Krafte in Bewegung geseten Maschine nabe genug liegen burfte, ber aber sogleich absurd wird, wenn man fragt, in welcher Beije fich Dieje Maschine irgend felbst ju bauen vermocht babe." Carus vermißt eben in ber neuen Naturforschung bas Gefühl und bas Biffen vom Bangen, in welchem alles einzelne erft feine Begrundung findet. Nach feiner Unficht werden die meiften Neuern gleichsam wie burch bas ungeheure Bewicht einer nicht mehr zu beherrschenden Mannigfaltigfeit in ihrem edelften Empfinden gelähmt, in ber Berfolgung best einzelnen vom fleinen in's fleinere, vom fernen in's fernere getrieben und fallen gulett, bee Schauene jener Ginheit ganglich unfabig geworben, einem unbeilbaren Daterialiomus, b. b. eben ber Berehrung bes Schattens gegen bie bes ben Schatten erft bedingenden Lichtes anbeim. Carus tifft ben entscheidenden Puntt, indem er in feinem "Organon" das Befen ber Erfenntnig zu ergrunden fucht, von

dem Grundsaße ausgehend, "alles menschliche Erkennen sei zunächst ein Sichselbsterkennen," und die problematische Natur der eigentzlichen Sinneswahrnehmungen nachweist. Un einer andern Stelle nenut es Carus eine ungeheure Verirrung, die Seele, den Geist, als eine irgendwie aus chemischer und physikalischer Wirkung des Nervenbaues und seiner phosphorischen Substanz hervorgehende Potenz zu betrachten. Es ist eine Hauptschwäche des Materialiszmus, daß er die Sinne ohne weiteres für das Werkzeug des Erzkennens ausgiebt und die jahrelange Beschäftigung der tiefsten Denker mit diesem Problem ignoriren zu dürsen glaubt.

Auch von Seiten namhafter Raturforscher, denen philosophische Studien fern lagen, gingen entschiedene Proteste gegen ben Materialismus aus, obwohl denselben die tiefere Begrundung fehlte. Liebig erklärte fich für "die Lebenskraft," evenso der dänische Physiologe Efdricht in feiner Schrift: "Das phufifche Leben in popularen Vorträgen" (1852), und mabrend dagegen ein ausgezeich= neter Forscher wie du Bois=Renmond in seinen "Unter= suchungen über thierische Gleftrieität" (1848) behauptete: "Es gebe feine Rrafte, welche ben Namen von Lebensfraften verdienten. Es fei traurig, daß die Meinung von der Lebensfraft im Sinne vieler fid noch immer bas Dascin zu friften im Stande fei, ihre Abgeschmacktheit errege indeß eine gute Dofis Seiterfeit, und es durfte angemeffener fein, daß die Physiologie endlich in förmlicher Entsagung einmal für allemal mit der Lebenstraft breche, wie vor hundert Jahren Gottsched zu Leipzig in feierlicher Sandlung den Sanswurft von der deutschen Schaubuhne getrieben habe," secondirte ein Philosoph wie Schopenhauer den vorhin erwähnten berühmten Chemitern und Physiologen mit folgenden Sagen: "Das heutzutage Mode werdende Polemifiren gegen die Unnahme einer Lebensfraft verdient trop feiner vornehmen Mienen nicht sowohl falfch, als geradezu dumm genannt zu werden. nicht eine eigenthümliche Naturkraft, der es fo wesentlich ift, zweckmäßig zu verfahren, wie der Schwere wesentlich, die Rorper ein= ander ju nabern, das gange complicirte Getriebe des Organismus

bewegt, lentt, ordnet und in ihm sich so darstellt, wie die Schwersfraft in den Erscheinungen des Fallens und Gravitirens, die elektrische Krast in allen durch die Reibmaschine oder die Bolta'sche Saule hervorgebrachten Erscheinungen u. s. f., nun, dann ist jedes Wesen ein bloßes Automat, d. h. ein Spiel mechnanischer, physischer und chemischer Kräste.

Mitten in ben erhipten Streit, an welchem fich auf beiben Seiten Naturforicher und Philosophen betheiligten, fielen bann folde Schlagmorte, wie fie ber große Meifter ber Infusorientunde, ber Renner ber fleinen Belt, Chrenberg in Berlin, in einer vor der Berliner Atademie gehaltenen Rede (1856) gebrauchte. Er nannte den Materialismus eine "Boltsfrantheit," eine Meugerung, welche wie die gange Rede die Bedenken aller Unparteiischen berausforderte. Denn eine andere Widerlegung ale eine philosophische, die auf eingehender Begrundung beruht, lagt ber Materialismus nicht zu, und bie forgfältigfte und fruchtbringenofte Beichaftigung mit bem Detail ber Naturmiffenschaften berechtigt noch feinesmegs ju Machtsprüchen, wenn es sich um allgemeine Fragen handelt. Begenüber einem blinden Roblerglauben, der die Natur aus dogmatischen Voraussehungen zu begreifen sucht, oder fur ben fie ein noli me tangere ift, bat ber Materialismus ein gutes Recht fur fich; ebenso gegenüber jener dualiftischen Weltanschauung, für welche Leib und Scele, Beift und Natur feindliche Begenfate find. Er fucht energisch eine Ginheit zu finden, greift aber fehl, indem er ohne meiteres die Natur ober gar die Materie als ev xal mar erfaßt. Dabei vergißt er gang, daß er felbft nur mit Begriffen und Rategorieen die Materie zu erfaffen vermag, und daß er baber immer auf bas Befen bes Denfens gurudfommen muß, welches allein ihm die Burgichaft fur die Richtigfeit feiner Erfenntniß geben fann. Go ift die Materie felbft ein fcattenhafter Begriff, und die Praditate von "Unverganglichkeit" u. f. f., mit benen die Stoffglaubigen fie vergottern, erhellen bas Subjett in feiner Beife. Gine icharfe Rritif der Rraft: und Stofftheorie liegt in der Erflarung Du Beis: Reymond's, der fonft fur einen Bortampfer ber jungeren

Schule gilt, "sobald man auf den Grund der Erscheinungen gehe, erkenne man, daß es weder Kraft noch Materie gebe. Beide seien von verschiedenen Standpunkten aus aufgenommene Abstraktionen der Dinge, wie sie seien. Sie ergänzten einander und setzten einander voraus. Vereinzelt hätten sie keinen Bestand. In den Begriffen von Kraft und Materie wiederhole sich derselbe Dualismus, der sich in den Vorstellungen von Gott und Welt, von Seele und Leib hervordränge."

Gine wesentliche Verftarfung wurde dem Materialismus burch die Untersuchungen und Resultate zu Theil, welche ein englischer Naturforscher und Weltreisender, Charles Robert Darwin, in zwei tonangebenden Schriften zusammenstellte. Die neue Lehre von der Entstehung der Arten, von der natürlichen Buchtwahl, dem Kampf um's Dasein war nur das Resultat einer allmählichen Entwickelung der Biffenschaft; aber das Resultat mar mit großer Pragnang jufammengefaßt und gab namentlich dem Laienthum, welches dem Materialismus huldigte, eine Menge neuer Stichwörter, Die jum Theil in verkehrter Beise angewendet wurden. Das gilt namentlich von dem "Kampf um's Dasein," der bei Darwin nur das Berhaltniß eines Organismus zu der ganzen denselben um= gebenden Natur bedeutet und zu den nüglichen oder schädlichen Elementen berfelben, die das Bedeihen des Organismus fordern oder hemmen. Darwin's Werke enthalten übrigens eine Fulle von Thatsachen, namentlich das zweite: Das Barifren der Thiere und Pflangen im Zustande der Domestifation (1868); einzelnes, wie die Ableitung des Menschen vom Uffen, wurde man indeg vergeblich in demfelben suchen. Der Materialismus beeilte fich, die fühneren Consequenzen der Darwin'schen Lehre ju ziehen und ber Darwinismus rief fo eine noch immer anschwellendere Literatur von meift polemischem Charafter bervor.

Fassen wir nun die Schriftsteller näher in's Auge, welche für Hauptvertreter des neuen Materialismus gelten. Der geistvollste und bedeutendste ist Jacob Moleschott. In seinen Schriften ist Consequenz des Denkens, Energie der Ueberzeugung und Schwung

der Daistellung unverkennbar. Moleschott ist Physiologe und beherrscht dies Gebiet der Wissenschaft mit großer Ktarbeit und Sicherheit. Irrthümlich werden nur die versuchten Grenzerweiterungen, durch welche die Grundsäte der Physiologie auch auf dem Gebiete der Ethik, Aesthetik und anderer geistiger Sphären zur Geltung gebracht werden sollen. Moleschott selbst hat in seiner Züricher Rede sein System wieder in einer einschränkenden Beise erläutert, welche eine Verständigung mit den Vertretern des Idealismus möglich macht, und auch in seinem Werke: "Georg Forster, der Naturforscher des Volkes" (1855) sinden sich mancherlei kleine Inconsequenzen, z. B. die Anerkennung der tünstlerischen Lehren unserer Vischer und hettner! Als wenn diese, als wenn überhaupt eine Aesthetik auf der Grundlage des Materiazlismus möglich wäre!

Das hauptwerk Moleschott's: "der Kreislauf des Leben b" (1852) giebt sich schon durch den Zusaß seines Titels: "Physiozlogische Antworten auf Liebig's chemische Briefe" als ein polemisches Berk zu erkennen, welches den wissenschaftlichen Stoff, den es behandelt, ebenso schlagkräftig wie einleuchtend darlegt. Doch Moleschott begnügte sich nicht mit einer Entgegnung auf einzelne Behauptungen Liebig's; er knüpste an dieselben ein Spstem, dessen allgemeine Grundsäße er freilich mehr gelegentlich hinwarf, aber ihnen jene Prägnanz des Ausbruckes gab, die ähnlich wie bei Fenerbach sich dem Gedächtniß einprägt und durch ihren Lapidarstyl eine zahlreiche Jüngerschaft heranlockt. Eine kurze Blüthenlese dieser Ariome wird das Evangelium des Materialismus in der bündigsten Form darlegen.

Alles Sein ift ein Sein durch Eigenschaften. Aber es giebt teine Eigenschaft, die nicht blos durch ein Verhältniß besteht. Weil ein Gegenstand nur ist durch seine Beziehung zu andern Gegenständen, zum Beispiel durch sein Verhältniß zum Beobachter, weil das Wissen vom Gegenstand aufgeht in der Erkenntniß jener Beziehungen, so ist all unser Wissen ein gegenständliches Wissen. Die Entwickelung der Sinne ist die Grundlage für die Entwickelung

des Wissens, die Grundlage der Entwickelung des Verstandes der Menschheit. Hat der Mensch alle Eigenschaften der Stoffe erforscht, die auf seine entwickelten Sinne einen Eindruck zu machen vermögen, dann hat er auch das Wesen der Dinge ersaßt. Damit erreicht er sein d. h. der Menschheit absolutes Wissen. Ein anderes Wissen hat für den Menschen keinen Bestand. Das Gesetz ist sein Vordersatz des Verstandes, von dem die Ersahrung ausgeht, das Gesetz ist nur durch Ersahrung zu sinden, ist ein aus den sinnlichen Merkmalen abgeleiteter Gedanke.

Der Stoff ift unfterblich. Wie ber handel die Seele Des Berkehrs, fo ift das emige Areisen des Stoffes die Seele der Belt. Beil ber Vorrath des Stoffes fich weder vermehrt noch vermindert, barum find auch die Eigenschaften bes Stoffes von Ewigkeit gegeben. Die Unveranderlichkeit des Stoffes, des Borrathe und der Eigen= schaften und die gegenseitige Berwandschaft der Glemente, das beißt, ihre durch Gegensätze bedingte Neigung, fich miteinander zu verbinden, begrunden die Ewigkeit des Areislaufe. Es ning platt, um nicht zu fagen fade, erscheinen, wenn man es wunderbar findet, daß der Kohlenftoff unf'res Bergens, der Stickftoff unf'res Sirnes früher vielleicht einem Aegypter oder Reger angehörte. Diefe Seelenwanderung mare die engste Folgerung aus dem Rreis= laufe des Stoffes. Das Wunder liegt in der Ewigkeit des Stoffs durch den Wechsel der Form, in dem Wechsel des Stoffs von Form ju Form, in dem Stoffwechsel als Urgrund des irdischen Lebens. Denn das ift die erhabene Schöpfung, von der wir täglich Zeugen find, die nichts veralten und nichts vermodern läßt, daß Luft und Pflanzen, Thiere, Menschen fich überall die Sande reichen, sich immermahrend reinigen, verjungen, entwickeln, veredeln, daß jedes Ginzelwefen nur der Gattung jum Opfer fallt, daß der Tod felbft nichts ift, ale die Unsterblichkeit des Rreislaufes.

Der Stoff regiert den Menschen, die Kraft ist nichts anderes, als eine Eigenschaft des Stoffes, welche seine Bewegung ermöglicht. Die Kraft ist tein stoßender Gott, kein von der stofsichen Grundlage getreuntes Wesen der Dinge. Sie ist des Stoffes unzertrenntiche, ihm von Ewigkeit innewohnende Eigenschaft. Das Besen ber Dinge ift die Summe ihrer Eigenschaften. Und zu biesen Eigenschaften gehört die Kraft. Mit dem Stoff muß sich auch die Krast verändern. Wer von einer Lebenökraft redet, der ist genöthigt, eine Krast ohne Stoff anzunehmen. Kein Stoff ohne Kraft, aber auch keine Kraft ohne Stoff. Das Leben ist nicht der Ausfluß einer ganz besonderen Kraft, es ist vielmehr ein Zustand des Stoffes, gegründet aus die unveräußerlichen Eigenschaften desselben. Es kann demnach von keiner Lebenökraft die Rede sein.

Diese Grundsage enthalten, wenn man so sagen barf, die Metaphysit des Materialismus und werden von Moleschett von Thatsachen
der Physiologie eben so hergeleitet, wie durch dieselben bewiesen. Wir
sinden die Hauptkategorieen, mit denen sich das "stofstiche" Denken
begnügt, im ersten Abschnitte von Hegel's "Phanomenologie" wieder,
wo der große Denker von der sinnlichen Gewißheit, der Wahrnehmung,
von Krast und Verstand handelt. Es ist gerade dieser Standpunkt,
den der Materialismus zum absoluten macht. Träte die Lehre von
Moleschott als eine Philosophie der Chemie aus — sie würde durch
den Nachweis des großen, ineinandergreisenden Kreislauses der Kräste
diese Wissenschaft geadelt und in ihrer universellen Vedeutung ausgesaßt, einen jener Kreise verherrlicht haben, in denen sich die Harmonie
des Kesmos bewegt. Doch sie wollte auch den Gedanken und
den Willen begründen — und hieran mußte sie scheitern.

Der Gedanke ift eine Bewegung des Stoffes, sagt Moleschott. Dine Phosphor kein Gedanke. Die Gedankenthätigkeit ift eine eben so nothwendige wie unzertrennliche Eigenschaft des Gehirns. Es ift so unmöglich, daß ein unversehrtes hirn nicht denkt, wie es unmöglich ift, daß der Gedanke einem andern Stoffe als dem Gehirn, als seinem Träger, angehöre. Der Wille ist nur der rothwendige Ansbruck eines durch äußere Einwirkung bedingten Zustandes des Gehirns. Ein sreier Wille, eine Willensthat, die unabhängig ware von der Summe der Einflüsse, die in sedem einzelnen Augenblick den Menschen bestimmen und auch dem Mächtigsten seine Schranken setzen, besteht nicht. Der Mensch ist

die Summe von Eltern und Amme, von Ort und Zeit, von Luft und Wetter, von Schall und Licht, von Roft und Rleidung. Sein Bille ift die nothwendige Folge aller jener Urfachen, gebunden an ein Naturgeset, das wir aus seiner Erscheinung fennen, wie der Planet an feine Babn, wie die Pflanze an den Boden. Rede und Styl, Bersuche und Schlußfolgerungen, Wohlthaten und Verbrechen, Muth und Halbheit und Verrath, fie alle find Naturerscheinungen, sie alle stehen als nothwendige Folgen in geradem Berhaltniß zu unerläßlichen Urfachen, fo gut wie bas Rreisen des Erdballes. Wie der Ginzelmensch, so ift die Gattung ewig im Werden begriffen. Das hirn und feine Thatigkeit veran= dern fich mit den Zeiten, und mit dem birn die Sitte, die des Sitt= lichen Maßstab ift. But ift, mas auf einer gegebenen Stufe ber Ent= wickelung den Bedürfnissen der Meuschheit, den Forderungen der Gattung entspricht; bofe, was ihnen zuwiderläuft. Das Bofe im Ginzelnen bleibt darum wie der gange Mensch "Naturerscheinung." Jeder ift frei, der fich der Naturnothwendigkeit feines Daseins, feiner Ber= baltniffe, feiner Bedürfniffe, Unfpruche und Forderungen, der Schranfen und Tragweite seines Wirkungsfreises mit Freuden bewußt ift. Wer diese Naturnothwendigkeit begriffen bat, der fennt auch sein Recht, Forderungen durchzukampfen, die dem Bedürfniß der Gattungen entspringen. Ja, mehr noch, weil nur die Freiheit, die mit dem echt Menschlichen im Ginklang ift, mit Naturnothwendigkeit von der Gattung verfochten wird, darum ift jedem Freiheitskampfe um menschliche Guter der endliche Sieg über die Unterdrücker verbürgt.

Moleschott glaubt mit dieser Geschichtsphilosophie, welche die Entwickelung der Menschheit von keineswegs nachgewiesenen Berzänderungen des Gehirns herleitet, mit einer Aesthetik, welche Rede und Styl, mit einer Ethik, die Wohlthaten und Verbrechen für Naturerscheinungen erklärt, dem Sittenlehrer, dem Richter, dem Aesthetiker, dem Staatsmann Rede gestanden zu haben und sindet schließlich in der richtigen Vertheilung des Stoffes die Lösung der socialen Frage. Doch nur auf dem Gebiete der

Nationalötonomic, im Spstem ber Bedürfnisse wurde sich biese Lehre vom Arcislause des Stosses als fruchtbringend erweisen; für Staat, Aunst, Gesellschaft und Sittlichkeit dagegen wurde der bloße Versuch, diese Grundsaße weiter auszuarbeiten und zur Answendung zu bringen, ihre vollständige Unfruchtbarkeit und den großen Mißgriff darlegen, die Welt, die der Geist sich selbst geschaffen, auf den Chemismus der Naturkräfte gründen zu wollen.

Wir muffen bei Moleschott trop beffen die miffenschaftliche Saltung, Eruft und Burde und zwei Gigenschaften, welche mit ber Bewegung bes Stoffes nichts gemein baben, bas begeifterte Streben nad Babrheit und ben Feuerfeier, fur bas Bobl ber Dlenschheit ju mirfen, anerkennen. Es find bies liebensmurdige Infonjequengen, mit denen die Praris des tuchtigen Denfere feine einseitige Theorie verurtheilt. Der gleiche Gifer lagt fich bei Molefchott's Jungern nicht verkennen; boch fehlt ibnen jum Theil bie miffenschaftliche Saltung. Es zeigt fich bei ihnen ein renommistisches Befühl ber Ueberlegenheit, Schadenfreude über bie Berftorung geliebter Illufionen, Sohn gegen die Beschränktheit des Denkens und eine berauffordernde Rectheit ber Behauptungen. Dies gilt besondere von Couis Buch: ner's erftem Werte: "Rraft und Stoff. Empirifdenaturphilo: fophische Studien" (1855). Es find im Befentlichen Greurse über Bedauten Moleichott's, welche theilweise ben einzelnen Rapiteln als Motto's dienen, Bariationen über gegebene Themata, von benen einzelne mohl naturmiffenschaftlich weiter ausgeführt, feins aber philojophisch tiefer begrundet wird. Gingelne Untersuchungen, wie 3. B. über die generatio acquivoca und die Supothese, baß ber Uffe ber Bater bes Menschen fei, intereffiren burd ibre paradore Kaffung. 3m Uebrigen ift ber Kanatisms, mit welchem Budner ben Menschen jum Tbiere ju machen sucht und nur einen Grad-Unterschied zwischen beiden annimmt, auffallend. Er bringt ben Grasfreffenden Nebufadnegar wieder zu Ehren, wie die Bebaup: tungen in Bezug auf Die Sprache ber Thiere Bileam's Gfel. Die Eibitterung gegen bas "gelehrte Maulheldenthum" und ben "philofopbischen Charlatanismus," melde Buchner befeelt, ift um fo

weniger berechtigt, als der Materialismus nicht nur das Wahre, was er vorbringt, den tieferen Untersuchungen der Philosophie entlehnt bat, sondern auch für das Falsche und Mangelhafte, mas er in Bezug auf die Art und Beise unserer Erkenntniß und unser geistiges Leben zn Tage fördert, in den Werken unserer großen Denker die beste Correctur finden murde. Wenn das Wefen des Materialismus in der Leugnung des Ueberfinnlichen und Uebernaturlichen im Gebiet menschlicher Erkenntnig und menschlichen Denkens besteht: dann muß er freilich auch alle Joecen leugnen, die nicht mit Händen zu greifen sind, ja sogar seine eigenen Lieblingskategorieen. Denn selbst wenn man Raum und Zeit als finnliche Unschauungsformen gelten laffen wollte - die Unendlich: feit und Unfterblichfeit, mit denen er den Stoff ausstattet, gehort doch gewiß in das Gebiet des Uebersinnlichen, denn Buchner hat fie doch ohne Frage mit seinen Sinnen nicht mahrgenommen. Uebrigens ift Buchner's Werk reich an Citaten, neben Moleschott und Bogt werden auch Feuerbach und felbst Derftedt citirt. Noch faglicher, in keinesweges platonischer Dialogsform, Buchner dieselben Fragen in seinem Berke: "Natur und Beift" (1857) behandelt, in welchem indeg die Repetiruhr des Materialismus uns mit einschläfernden Wiederholungen beläftigt. Einige Zugeständnisse an den Glauben und das religiose Gefühl follten Balfam fein fur die Bunden, welche "Rraft und Stoff" geschlagen. Der Gifer, der aus warmer Ueberzeugung bervorgebt, ift bei Louis Buchner, ber feinen Gedanken einen oft febr ichlagen: ben Ausdruck zu geben weiß, nicht zu verkennen.

Der dritte der Stimmführer der neuen Weltanschauung, der zwar kein zusammenhängendes Evangelium derselben geschrieben, aber durch eine Polemik die ganze Frage an die große Glocke hing, ist der ehe= malige Reichsregent Karl Vogt, ein wißiger, kaustischer Kopf, ein echter advocatus diaboli, der schon, um die Gegner zu ärgern, die Materie mit vollen Backen als die Inhaberin aller bisher den Göttern eignenden Prädikate ausposaunt. Bekannt ist sein Streit mit dem Physiologen Rudolf Wagner in Göttingen (1855), Gottichall, Nat.-Lit. II. 4. Ausst.

ber fich freilich anfange nur mit bogmatischen Baffen wehrte und behauptete, nur wem es gegeben fei, die bochften Dofterien ber geoffenbarten Religion im vollen subjettiven Glauben ju erfaffen, werbe fich felbft und feiner Beit genügend über die naturlichen Ericheinungen bes Seelenlebens philosophiren tonnen. Spater aber raumte er in feiner Schrift: "Der Rampf um Die Secle" (1857) Die Unfabigteit bes Dffenbarungsglaubens ein, ben drobenden Materialismus ohne ben Regulator der Philosophie ju besiegen. Begenüber ber Leichtfertigfeit, mit welcher Bogt alles für "Unsinn" erklart, mas ju feiner Theorie nicht paffen will, 3. B. Die Burednungefähigkeit bes Menfchen, bat Bagner wohl nicht Unrecht, eine neue philosophische Epoche berbeigu: wunschen. "Der robe Materialismus der Begenwart," ruft er aus, "ift nur ber Begenpol bes chaotischen Buftandes am Ende ber naturphilosophischen Periode, mo julest die Phrase über die Thatfache fiegte, mabrend jest die Maffen ber blogen Thatfachen Die Begriffe verwirren und Die einseitige Cultur ber Specialfacher von Seiten ber Naturforfcher Diejelben jeder allgemeinen Bilbung entfremdet." Rarl Bogt freilich braucht teine Philosophie. Benn Moleichott den Gedanken eine Bewegung des Stoffes nannte, fo fagt Boat: "Die Gedanken find ein Product des Gebirns, wie Die Galle ein Product der leber und der Urin ein Product der Dieren ift," eine Meußerung, Die ebenfo fchief und falfch ift, wie fie die Anmagung ber Physiologie beweißt, welche fich als ben Inbegriff aller Beltweisbeit erfaßt. Gelbft Buchner balt es fur notbig, gegen biefe Meußerung ju protestiren, indem er bas Bebirn wohl Erager und Erzeuger bes Bedankens, aber nicht fein Secretionsorgan nennt. Bogt ift jeder Boll ein Phyfiologe. Die Bogt burch biefe Meußerung Die fammtlichen Berte ber beutschen Philosophen ju Makulatur eingestampft zu haben glaubt: fo fucht er in feiner Schrift: "Bilber aus bem Thierleben" (1852), welche reich ift an frappanten Ausfällen, sowie an intereffanten Schilderungen, auch der Politit einige goologische Dufter vorzuhalten. Reiner bat Diefe Ueberhebung ber Raturgelehrten

schlagender gebrandmarkt, als Arnold Ruge in seinem Auffat: "Etwas über Idealismus und Materialismus" in den "Blättern für literarische Unterhaltung" (1856). Auch er weist Die Naturmiffenschaft in ihre Schranken gurud, innerhalb welcher ihre Entdeckungen Werth haben. Der Sat von Moleschott: "Dhne Phosphor kein Gedanke" ift in der Physiologie gang am Orte, fowie Bogt's Untersuchung über ein unvolltommenes Geethier, welche Deffnung das Maul, und welches der After fei, eine richtige zoologische Frage ift." Dann fahrt er fort: "Der Sochmuth der Physiologen, mit dem Gehirn die Beifteswelt in Befit genommen zu haben, ift berfelbe Frrthum, als wenn fie bachten, mit den Sprachorganen vom Frangofischen oder Arabischen Befit genommen zu haben. Mit einem neuen wichtigen Gedanten, ber das Denken selbst betrifft und nicht blos seine natürlichen physiologischen Voraussehungen, bewegen wir die ganze civilisirte Belt, mit ber Entbeckung bes Afters an einem gewiffen Seethiere nur jene wenigen vornehmen Seelen, denen gerade biefe Frage über den mpfteriofen After am Bergen lag."

Moleschott, Buchner und Bogt find die drei hauptpfeiler des modernen Materialismus, wenn auch der Erstere durch feine akademifche Eröffnungerede in Zurich: "Licht und Leben" (1856) und durch die Erklärung, daß Niemandes Aberwit fich dabin verfliegen habe, den Beift vom Stoffe abzuleiten, fich eigent= lich vom Gros seiner Junger losgesagt bat. Die Bewegung der Beifter, welche durch den Unftog Diefer Schriften hervorgerufen worden, theilte fich indeg immer weiteren Rreifen mit. Es fehlte nicht an einem eigenthumlichen Umschlagen bes Materialismus in eine phantastifche Naturbetrachtung, beren Spuren fich ichon in Buchner's fuhnen Sppothesen finden. Seinrich Czolbe hatte in feiner "neuen Darftellung bes Senfuglismus" (1855) einen verfeinerten philosophischen Ertract der neuen oder vielmehr alten Theorie geboten. Im fcrofffen Gegensate gegen Buchner's generatio aequivoca und gegen die Sppothese der Erzeugung des Menschen durch den Affen behauptete Czolbe die Ewigkeit der Erde

und des Menschengeschlechtes. Das Bewußtsein aber erflarte er fur eine freisformig in fich jurudlaufenbe Bewegung in ben schwingenden Gehirnfibern. Und ale der Berbartianer lote in einer Kritit bes Werkes ibn barauf binwies, man burfe fich bei folder Auffaffung bes Bewußtseins nicht gegen die Annahme ftrauben, bag auch ein eleftrifder Strom, fobalb er eine gefchloffene Rette durchlaufe, Bewußtsein entwickele und überhaupt, daß auch außerhalb bes thierischen Organismus bewußte Thatigfeiten in ben verschiedenen rotatorischen Bewegungen des Beltalls angetroffen wurden: fo ging Czolbe in feiner "Entftebung bes Gelbit: bemußtseins" (1856) auf biefe Schluffolgerung ein und gogerte nicht, die von Plato im "Timaub" durchgeführte Theorie ber Beltseele und der rotirenden Gestirne ale bewußter unfterb: licher Wesen anzuerkennen. Go mar burch eine eigenthumliche Bendung der Materialismus nicht blos bei der Mufit der Spharen angelangt, sondern batte ihnen auch ein Bewußtsein eingeraumt. Much mit ber Griffeng einer außeren Rirche suchte Czolbe feine Lehren in Ginflang ju verfegen. Aebnliche Gedanfen über ein Bewußtsein ber Erde und ber Gestirne batte bereits Rechner in feiner "Bendavefta" ausgesprochen.

Den Orthodoren freilich konnte das Zugeständniß Czolbe's nicht genügen. In einer Fluth von Schriften wurde das Anathem über den Materialismus ausgesprochen, in dessen Sündenfall aber selbstverständlich nicht nur die pantbeistischen Spsteme. sons dern auch die gänzlich abweichenden Anschauungen anderer Natursforscher, z. B. eines Schleiden, mit verstrickt. Nur die evangeslische Kirchenzeitung (1856) verstand es, seinere Unterschiede zu machen. Der Materialismus ist nach ihrer Ansicht gerade für unser Volk sehre der Bauch der Gott ist, die Diener des Mammon, die Knechte der materiellen Interessen, sind zu einer Schaar angewachsen, die niemand zählen kann. Solchen Thiermenschen muß die neue Weisbeit in hobem Grade einleuchtend und willskommen sein." Dennoch ist die Kirchenzeitung weit davon entsernt,

den Materialismus mit dem Junghegelthum in einen Topf ju werfen. Sie triumphirt darüber, daß das Gottmenfchenthum bes letteren fich ploglich in das Thiermenschenthum des ersteren ver-"Wer die Zeiten erlebt hat, wo die Begel'sche wandelt hat. Philosophie mit ihren unwahren beuchlerischen Redensarten fast alles beherrschte, der kann fich fast freuen über das Aufkommen diefes Materialismus mit seiner vollkommenen Confequenz und Offenheit, freuen auch deshalb, weil diefen Berachtern der Theologie nun in gerechter Bergeltung auch ber Boden fur ihre gepriefene Philosophie geraubt wird. - Dag dieselben, welche mahnten, wie Gott zu sein, sich auf einmal durch Leute ihres Schlages und in consequenter Beiterbildung ihrer Grundsäte in die Kategorie der Thiere herabgesett und hochmuthiger Anmagung beschuldigt sehen, wenn sie einen Vorzug vor dem Ochsen in Anspruch nehmen, der Gras frift, das ift wahrhaft eine Fronie des Schickfale, eine gottliche Fronic." Neben diefer Polemif der Theologen ging eine orthodore Naturforschung einher, welche auch dies Feld feineswegs den Gegnern ohne Beiteres ju überlaffen gedachte. So suchte 3. B. Undreas Bagner in seiner "Geschichte ber Urwelt" die mosaischen Schöpfungsurfunden mit geologischen Grunden zu rechtfertigen und zu erlautern, wobei er freilich in letter Inftang auf die unmittelbare Leitung Gottes, auf feine unmittelbaren Gingriffe in die Schöpfung gurucktommt.

Die Stellung, welche unsere philosophischen Systeme zum Materialismus einnehmen, haben wir, wie die Einwendungen namhafter Natursorscher, bereits früher erwähnt. Natürlich war der Kampf der Philosophie gegen den Materialismus nicht minder erbittert, wie die Polemik der Theologen. Karl Philipp Fischer suchte die Unwahrheit des Sensualismus und Materialismus (1853) in einer geistvollen Schrift nachzuweisen; Braniß ging auf den Gegensatz zwischen atomistischer und dynamischer Naturauffassung (1858) zurück; auch die Schüler Baader's, wie Franz Hoffmann in den Einleitungen zum dritten und vierten Bande von Baader's Schriften, geben eine streng wissenschaftliche

Biderlegung. Undere suchten durch fuhne Dialeftit den Stoff bes Materialismus ihm unter ben Sanden ju verflüchtigen, indem fie nicht den Stoff, sondern das Befet fur bas Bleibende in ber Flucht ber Erscheinungen erklärten 1). Reue Sypothesen tauchten auf. Man suchte bie Unsterblichkeit ber Seele auf Grund ber Atomenlehre zu beweisen. Gine bestimmte Bahl von feelischen Atomen follte ber Erbe jugegablt fein, ber Reihe nach in's leben treten, jur Freude des Bewußtseins gelangen und nach dem Tode wieder einem bewußtlofen Buftande anheimfallen, bis alle andern Altome an die Reihe gekommen. Dann ichlagt auch für Diejenigen, Die bereits einmal gelebt, nochmals die Stunde Der Auferstehung2). Diefe Lehre einer "unterbrochenen" Unsterblichkeit ift jedenfalls neu und nicht minder parador, wie Czolbe's Unnahme bewußter Planeten und Firsterne. Gegenüber diesen Extravagangen verdiente es alle Anerkennung, daß auch die eracte Forschung der Theorie des Sensualismus gegenübertrat. So wurde mit Recht auf den großen Untheil des Berftandes an der gegenständlichen Unschauung bingewiesen, auf die geistigen Umwandlungen, beren die materiellen Sinnebreize bedürfen, um g. B. bas Seben gu erzeugen. Lichtreig und Lichtempfindung, murde behauptet, tonnen in und Befichtsvorstellungen und Bedanten nur erregen, wenn wir wollen; dies Berhaltniß ift aber feins ber Nothwendigfeit; benn wir fonnen unter bem beftigften Sinnesreize Bedanten verfolgen, fo daß wir, wie man fagt, fo in Bedanken find, bag mir Diefer Umstand fann nicht genug bevorgeboben nicht seben. merden; benn gerade bie Erfahrung, bag bas Denfen eine freie, den Sinnesreig beherrichende Selbftbewegungefraft besitt, ift schon auf dem Boden der Naturbetrachtung ein

<sup>1)</sup> Schellwien, Rritif bes Materialismus. 1858.

<sup>2)</sup> Droßbach, die Harmonie der Ergebnisse der Natursorschung mit ben Forderungen des menschlichen Gemuthes oder die personliche Unsterblichkeit als Folge der atomissischen Berjassung der Natur. 1858.

unübersteigbares hinderniß für jede mechanische Erklarung des Denkprocesses 1).

Mit großer Energie hat besonders Arnold Ruge in dem bereits angeführten Auffage ben Materialismus befämpft. Ihm ift Scealismus das selbstiffandige, d. h. über die Natur erhabene Shstem der Sprache, des Denkens, der Kunft, endlich die gange Unternehmung des Menschen, die Natur in seinem Sinne vorzu-Ein Materialismus, der Spftem fein will, ift felbft Idealismus. Will er es aber nicht sein, so bleibt er robe Empirie, und diese ift ohne das gebildete Denken ebenso dumm wie hoch: muthig, denn die Philosophie ift das Auge aller Empirie. Die Sprache und das Berftandniß der Sprache, das Denken und das gebildete und geschulte Denten, die Runft und ihre Nothwendigkeit für den Menschen, die Religion und ihre Erhebung: das ift die mabre Materie des menschlichen Lebens und Wirkens. Erft nach: dem das Reich des Idealismus erobert worden ift, wird der Menich fabig, die Natur ju übermaltigen, erft aus feiner Biffenschaft entwickelt fich seine That. Die Zoologen, die Physiologen und Anatomen haben vollkommen Recht, die immanente Bernunft ber Ratur gegen die Unvernunft und den Aberglauben der alten Beltansicht geltend zu machen; aber sie werden die Verbundeten ihrer eigenen Feinde, wenn sie es unternehmen, die unsterblichen Thaten auf dem Felde der Idee und des Jocals, die Deutschland vor allen Bolfern der Welt auszeichneten, anzusechten. Die Phi= losophie und die Poefie haben und Deutschen die Gotter gemacht, und der Femiswolf der fie verschlingen könnte, foll noch erft geboren werden." In ähnlicher Weise spricht sich Friedrich Albert Lange am Schluß seiner trefflichen fritischen "Geschichte bes Materialismus" (1866, 2te Auflage, 2 Bde. 1873-74) aus, in welcher er nicht nur die haupter der Richtung mit vieler

<sup>1)</sup> Roffact, die Undlegung ber Gefichtempfindungen gegenüber bem mobernen Sensualiennet. 1858.

Schärse beurtheilt, sondern auch die sogenannte eracte Naturforschung mit ihren vielen unbewiesenen und unbeweisbaren Boraussetzungen zur Rede stellt. Lange raumt dem Materialismus, sowohl dem theoretischen als dem praktischen nur eine vorübergehende Herrschaft ein, er könne auf die Dauer nie die Seele füllen. Die neue Zeit werde nur siegen unter dem Banner einer großen Idee, die den Egoismus hinwegsegt und menschliche Bollkommenheit in menschlicher Genossenschaft als neues Ziel an die Stelle der rastlosen Arbeit setzt, die allein den persönlichen Bortheil im Auge hat.

Mit diesen schlagfräftigen Rriegsertlärungen ber sittlichen Energie gegen die geiftige Berdumpfung, die aus bem Materiatismus ermachit, wurden wir das Gemalde diefer geiftigen Bewegung, bas wir großentheils mit den Driginalfarben ihrer Trager ausgeführt, abschließen konnen, wenn nicht noch eine eigenthumliche Richtung mit in den Kampf der Parteien verwickelt worden mare, Die in jungfter Beit einen nicht unbedeutenden Ginfluß felbst auf bas gesellschaftliche Leben ausgeübt. Gegen Bogt's "Röhler: unglauben" erflarte fid, auch ber Entbecker bes "Dos," Freiherr von Reichenbach, der in ben Dunkelkammern von Reisenberg Bersuche mit diesem neuen unmagbaren Stoff angestellt batte1). Dies "Do" ift viclen Menschen durch die Sinne "unerreichbar," vielen, den Sensitiven, erreichbar, also materiell und immateriell zugleich. Dennoch fieht Reichenbach im Princip gang auf ber' Seite bes Materialismus; benn in Babrbeit sucht er boch ein sichtbares, fühlbares, riech: und schmeckbares "Dynamid" als phyfitalifche Thatfache zu begründen, wo man bieber Thatfachen bes Seelenlebens anzunehmen geneigt mar. War boch auch Desmer, der die Lehren des thierischen Magnetismus begrundet bat, durch: aus Materialift und erflarte felbft, bag Bebanten und Willen in einer modificirten Bewegung von einer der Gluth-Reihen ber Nervensubstang ober bes Webirns bestebe. Wie gang anders mar

<sup>1)</sup> Der feufitive Menfc und fein Berhalten gum Dbe. Bon Rarl von Reichenbach. 2 Bbe. 1854-55.

bic glaubige Auffaffung bes Memerismus durch Baaber, Schubert, Justinus Rerner und neuerdings Imanuel Fichte! Diefe Philosophen glaubten im Somnambulismus einen neuen Schlüffel für die Offenbarungen der religiosen Beilswahrheit gefunben zu haben, und Baader besonders grundete seine Anthropologie, seine Lehre von Erstase, direkter Erkenntniß, centraler Scusation u. f. f. auf diese Thatsachen. Wir haben von Kerner's ,, Seherin von Preporft" bis zu Brentano's stigmatisirter Nonne eine ganze Reihe somnambuler Belbinnen, die auch auf literarischem Gebiete verherrlicht murden; wir haben eine große Literatur der Magie. Im Sinne Mesmer's wirfte besonders Riefer, mahrend Efchen: maber, Ennemofer, der Siftorifer der Magie u. A., großere oder geringere hinneigung zu einer offenbarungegläubigen Auf= faffung verriethen. Reichenbach fchließt fich in principieller Sinficht an Mesmer au, wenn auch sein "Do" als eine neue Rraft neben der elektrischen und magnetischen fich geltend machen foll. Durch die "Dbifchemagnetischen Briefe" in der Augsburger Zeitung (1852) hat Reichenbach die Ergebniffe feiner Studien auch einem größeren Leferfreise nabegelegt.

Wir können uns hier nicht näher über die allgemeinen Eigenschaften des Dds, über die odischen Dauers und Wandelzustände, über Geschätes und Lichterscheinungen, Geruchs, Geschmacks und Gehörserscheinungen, über den Unterschied von Sensitivens und NichtsSensistiven auslassen. Auch über die Wunder der Dunkelkammer, die leuchtenden Streisen auf der Tischplatte, auf welcher die Hände der Sensitiven ruhn, die leuchtende Säule, die von ihr aus zum Plasond aussteigt und dort einen leuchtenden Fleck erzeugt, über die weißschimmernden Köpse der Taselrunde, deren Mitglieder zuletzt bei dem Kreisgang das Unsehen von schneeweißen Gespenstern mit Marmorzgesichtern annehmen, wollen wir rasch hinweggehen. Dagegen erwähnen wir die praktischen Seiten der Lehre des "Oh," die ihr eine gewisse Verbreitung sichern mußten. Das "Oh" ist im Stande, das Behagen und Unbehagen mancher bisher unerklärzlicher Stimmungen zu erklären. Wir werden darüber belehrt,

daß ee fur ben Komfort unferer Seele teineswegs gleichgultig ift, nach welcher Beltgegend unfer Schreibtifd und unfer Bett flebt, ob unsere Buge jur Nachtzeit gegen Norden oder gegen Guben gerichtet find. Der Unterschied ber Beschlechter wird natürlich auch auf die "odische Polaritat" jurudigeführt; ja bei ber Erlauterung bes Beben : Experiments, welches eine angenehm fühle, fühlige, laue ober widrig laue Wirtung bat, je nachdem bie rechten Beben auf ben rechten, die linken auf ben rechten u. f. f. fich befinden, fehlt die praktische Ruganwendung nicht, benn Reichenbach fügt bingu: "Man fann baraus entnehmen, bag bas fogenannte Rußeln geheim verliebter leute in ber That feine eigenen Reize baben mag, wie man es bisweilen preisen bort, und zwar ohne Zweifel um fo großere, je fenfitiver bie beiden Theilnehmer find. muffen dazu ungleichnamige Fuße genommen werden; mit gefreuzten Beben mag es beffer fein, ale mit parallel gehaltenen; der Mannefuß muß unten bleiben, wenn er angenehm merben will, es darf nicht der mindefte Druck flatifinden, und die Dauer muß abgefürzt werden, wenn der Reig in feiner Fulle bleiben foll; beffer öftere Biederholungen, als ju lange Undauer."

Nicht blos die hochsenstiven, oft monbsachtigen, kataleptischen Naturen Reichenbach's vermochten indeß jenes Bunder des Tischer rückens zu bewirken, sondern zu diesem Mosterium hatten fast alle Sterblichen Zutritt. In der That wurde das Tischrücken in Europa und Amerika eine Modekrankheit, eine der beliebtesten gesellschaftlichen Unterhaltungen. Sierzu kam der "Psychograph," der sogar Gedichte machte, unzweiselhaft eine der überfüssigigten Entdeckungen, da an hölzernen Poeten kein Mangel ist.

In Amerika, wo die freie Bildung der Gemeinden durch den Staat nicht gehemmt wird, bat dieser Mysticismus in weitesten Kreisen Boden gesaßt. Die Spiritualisten find dort eine geistige Macht; sie haben, wie hepworth Diron in seinem Werke: "Neu-Amerika" mitgetheilt, ihre hommen, ihre Katechismen, ihre heiligen, ihre Propheten und Prophetinnen, Madonnen und hellseher, ihre Lagerversammlungen und Conserenzen. Der erste aller dieser Propheten ist Jackson Davis, der Seher von Poughkeepsie, der seine somnambulen Stimmungen und Visionen mit wunderbarer Prägnanz zu schildern weiß, und nicht blos als Hoherpriester des Somnambulismus, sondern auch als Resormator der Gesellschaft auftritt, namentlich in Bezug auf die geschlechtlichen Verhältnisse, wie überhaupt die Verbindung von Andacht und Wollust, die biblisch fromme Emancipation von der Sitte zu den Eigenthümslichkeiten dieser mystischen Gemeinden Nordamerika's gehört. Die Werke von Davis, theils autobiographischer Art, theils eine mystische Metaphysik und Ethik enthaltend, sind von Gregor Constantin Wittig in's Deutsche übersett worden.

Alle diese mit dem Mesmerismus jusammenhangenden Erscheinungen bieten indeß fur die tiefere Auffaffung ein bedeutendes Intereffe dar. Nur wird freilich oft die psychologische Erklärung sowohl Die physikalische als die mystische vertreten muffen. Die Thatsachen der Magie ziehn fich durch die Geschichte aller Jahrhunderte, und es genugt teineswegs, fie mit verächtlichem Sport beifeite zu merfen. Auch deutsche Gelehrte, denen man blinden Bunderglauben nicht zum Borwurf machen barf, wie Maximilian Perty, ein tüchtiger Unthropolog, ber die "mystischen Erscheinungen ber menschlichen Natur" (1861) dargestellt und gedeutet hat und die "Realität magischer Rräfte und Wirkungen des Menschen" (1862) gegen die Widersacher vertheidigt, haben fich mit diesen Problemen eifrig beschäftigt. Selbst die physitalische Erflärung des Tischrückens, welche Faradan giebt, indem er daffelbe aus dem fich anhäufenden Drud unwillfürlicher Mustelbewegungen berleitet, ift den Thatsachen gegenüber feineswegs genügend, und man wird mit Carus noch Mesmerifche Innervationsftromungen annehmen muffen, welche ben Bewegungen eine gemeinsame Richtung ertheilen. Ueberhaupt erscheint die von Ibeen getragene Welt: und Naturanschauung eines Carus auch auf biefem Gebiete, gegenüber der roben Praris der himmlifchen und irdischen Empirifer, porzugemeise geeignet, Licht ju verbreiten, und feine Schrift über "Lebensmagnetismus und über die magischen Birfungen überhaupt" (1857)

gebt allen diefen Erscheinungen am meiften auf den Brund. Das Register berfelben ift nicht gering: Lebensmagnetismus, fpm= pathetische Wirfungen ber Gestirne, bes Bobens, ber Pflangen, ber Thiere und ber Meniden, Antipathie, Unftedung in distans, Berfeben ber Schwangern, bofer Blid, Bermunichungen und Segnungen, Bauberbilber, magifche Beilmittel und Amulete, Befprechen und Berichreiben, religiofe Beilungen, magifche Pentel= fdmingungen, Bunfchelruthe, Tifdruden, Beiftertlopfen, abnenbe Traume, Schlafmachen und Bellfeben, Abnen im Bachen, zweites Beficht, Bergudung, magifche Birfungen im leben, in ber Biffen= Schaft, Poefie und Runft. Unscheinend eine Welt bes Aberglaubens, Die fid, aber bei machsender Erkenntniß, nach Sonderung bes Bahren und Falichen, in ein Reich ber Bernunft verwandeln muß, beren berrichende Befete auf Diefem Bebiete noch nicht erkannt find. Die Entbedung neuer Stoffe und Rrafte, wie 3. B. bas Db, reicht als eine blos physitalische bier nicht ans. Much bier wie überall muß die Raturmiffenschaft mit ber Beiftesmiffenschaft einen Bund ichließen, um die von ber emigen 3dee durchleuchtete Welt nach allen Seiten gu erhellen!

Enbe bes zweiten Banbes.

Drud von Robert Rifchfoweth in Breelau.

# Inhalt des zweiten Bandes.

### Dritter Theil.

### Die Modernen.

#### Erftes Sauptftud.

| Ð  | entlage Orig | ginalgeister und die jungdeutsche Sturm-<br>Drang-Periode. | uno    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|--------|
| _  | ~~~~         | • •                                                        | Ceite. |
| 1. | Abschnitt.   | Wesen und Bedeutung der modernen Poesse. Die               |        |
|    |              | Juli-Revolution und der deutsche Liberalismus.             |        |
|    | . 4          | Liberale Tendenzen der Geschichtsschreibung. Rot-          | _      |
|    |              | teck, Welder                                               | 5      |
| 2. | Abschnitt.   | Deutsche Originalcharaftere: Alexander von Sum-            |        |
|    |              | boldt. — Wilhelm v. humboldt. — Fürst Pudler-              |        |
|    |              | Mustau. — Abalbert v. Chamisso. — Barnhagen                |        |
|    |              | v. Ense                                                    | 16     |
|    | Ubschnitt.   | Die Frauen: Rabel, Bettina, Charlotte Stieglit             | 34     |
|    | Abschnitt.   | Ludwig Borne. — Beinrich Seine                             | 51     |
| 5. | Abschnitt.   | Das junge Deutschland: Ludolph Wienbarg. —                 |        |
|    |              | Karl Gugtow (erste Epoche). — Heinrich Laube               |        |
|    |              | (erste Epoche). — Theodor Mundt. — Gustav                  |        |
|    |              | Rühne. — herrmann Marggraff. — Ernft Willfomm              | 83     |
|    |              | Zweites Sauptstück.                                        |        |
|    |              | Die moderne Philosophie.                                   |        |
| 1. | Abschnitt.   | Das hegel'sche System                                      | 129    |
| 2. | Abschnitt.   | Die hegelianer der älteren Richtung                        | 146    |
| 3. | Abschnitt.   | Die Begelianer ber jungeren Richtung: Die Rritif           | 164    |
| 4. | Abschnitt.   | Die Begelianer ber jungeren Richtung : Die Unthro-         |        |
|    |              | pologie                                                    | 183    |
| 5. | Abschnitt.   | Driginaldenker: Johann Friedrich herbart                   |        |
|    |              | Rarl Christian Friedrich Rrause. — Arthur                  |        |
|    |              | Schopenhauer E. v. hartmann                                | 199    |
| 6. | Abichnitt.   | Der Ginfluß der Philosophie auf Staat, Befell-             |        |
|    |              | Schaft, Rirche und Runft                                   | 219    |
|    |              | ·                                                          |        |

#### Drittes Sauptftud.

Literatur, Biffenicaft und leben.

Geite. Die Literatur und bas Publifum. Die Frauen-1. Abfchnitt. und bie Dannerlprif. - Taidenbucher und Dinigtur · Musaaben. - Das moberne Unterrichte. weien und bie Literatur. - Der Buchbandel und ber Beidmad bes Dublifums. - Stellung ber Schriftsteller. - Ubel und Judenthum in ber Literatur. - Gruppirung ber Dichter nach ben beutschen ganbichaften. - Die Bofe und bie Dichtfunft. - Schillerfeft und Schillerftiftung . . . 258Die Bubne und bie bramatifche Dichtfunft. Lite. 2. Abidnitt. ratur. und Bubnen . Drama. - Das Frangofenthum auf ber beutiden Bubne. - Die Berliner Sof. bubne und ihre Intendanten. - Sof. und Bolte. bubne - Das Dreebener und Biener Softheater. Die Schauspieler und Direttoren. - Die Stellung ber bramatifden Schrifteller. - Pramienconeur: rengen und ber preußische Preis fur bas befte Drama. Die Oper und bas Runftwert ber Bufunft ..... 300 Beidichtschreibung und Politit. Deutsche Siftorifer 3. Abidnitt. überhaupt: Johannes von Müller - Beinrich Luben Briedrich Chriftian Dablmann - Friedrich Chriftoph Schloffer - Friedrich von Raumer - Beorg Diebubr - Leopold Rante. - Die moberne Schule: Johann Buftav Drovjen - Ludwig Bauffer Beorg Bervinus. Die Literar. und Culturbiftorifer: Beinrich von Cybel - Georg Bait - Theotor Mommien - Mar Dunder. - Dubliciften und Beitungen. - Politifde Beredtsamteit ...... 341 Die Naturmiffenschaften und ber Materialismus. 4. Abichnitt: Bebeutung ber Naturwiffenschaft fur bie Cultur ber Bebtgeit - ibr Berbaltniß jur Doefie. - Moberne Naturbarftellung: Liebia, Schleiben, Burmeifter, Rofmäßter. - Die Naturphilosophie und ber Date. rialismus. - Stimmführer bes Materialismus: Safob Molejchott, Louis Budner, Rarl Bogt, Beinrid Croibe. - Arnold Ruge und die Materialiften.

Breiberr von Reichenbad, bas Do und bie Dagie

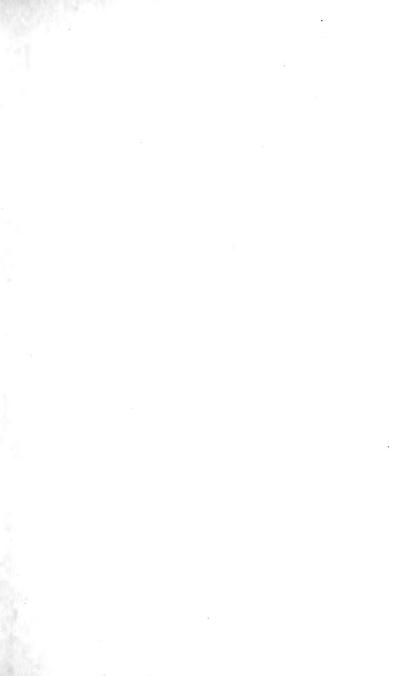





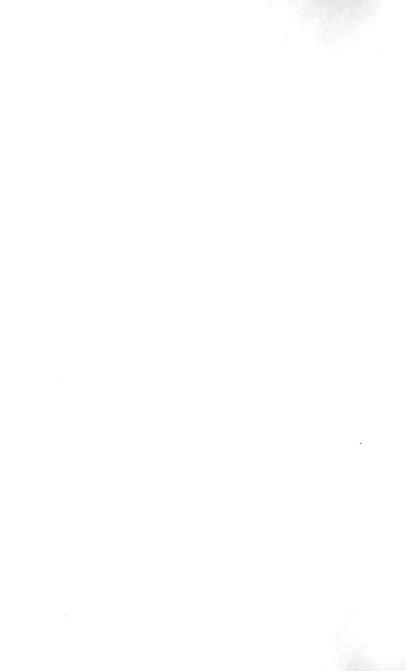

Mc

## University of Toronto Library

DO NOT

**REMOVE** 

THE

**CARD** 

**FROM** 

THIS

**POCKET** 

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED